

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

3433 06818839 4

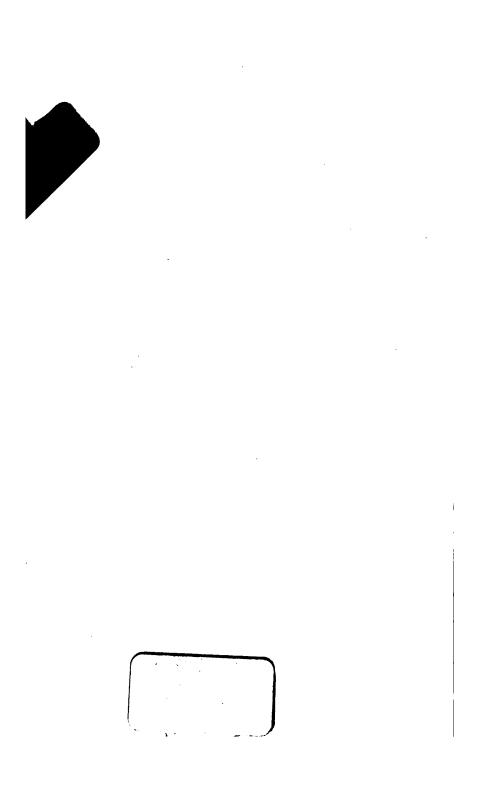

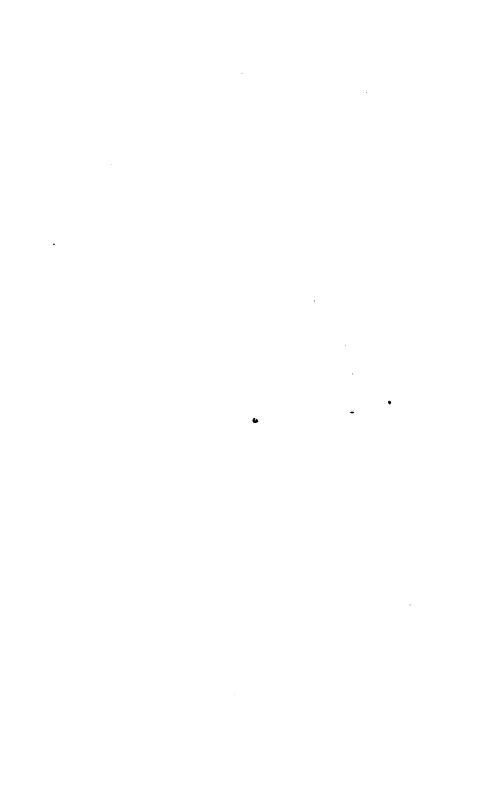

. 

# 307301 Volksbrauch,

Aberglauben, Sagen und andre alte Aeberlieferungen

im Boigtlande,

mit Berücksichtigung des Orlagan's und des Pleifinerlandes.

Ein Beitrag gur Rulturgeschichte ber Boigtlander

 $\frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{1}}} \sqrt{\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{1}{2}} \sqrt{\frac$ 

von

Dr. Joh. Aug. Ernft Köhler.

**Leipzig,** Berlag von Fr. Fleischer. 1867.

Ţ · • . • •

# Volksbrauch,

# Aberglanben, Sagen und andre alte Aeberlieferungen

im Boigtlande,

mit Berücksichtigung des Grlagan's und des Pleifnerlandes.

74

Ein Beitrag gur Rulturgeschichte ber Boigtlanber

nac

Dr. Joh. Aug. Ernft Köhler.

9/

Leipzig,

Berlag von fr. Fleischer.

1867.



# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 307301

ASTOR, LENGX AND TILDEN POUNDATIONS. R 1905 L

## Vorwort.

Eines Boltes alter Brauch und Glaube, die Ueberlieferungen aus seiner ältesten Geschichte verdienen gewiß nicht mindere Beachtung als der Boden, welcher ihm zum Heimathlande wurde. Es ist nicht nöthig, hier, — nachdem solches von so Vielen schon geschehen, — auf die Wichtigkeit der Ueberreste des alten Bolkslebens hinzuweisen; im Gegentheile ist nur zu bedauern, daß nicht schon längst versucht wurde, auch im Gesammtwoigtlande aufzuzeichnen, was von dem ältern Bolksleben der Gegenwart erhalten blieb.

Zwar wurde in verschiedenen Localgeschichten auch dem Bolksleben, den Flurnamen, dem Aberglauben und den Sagen Berückssichtigung geschenkt, doch fand sich disher keine Feder, welche das vorhandene Material zusammenstellte, viel weniger mit neuen Auszeichnungen zu vermehren suchte. Eine Anregung dazu gab Berthold Sigismund in seiner Arbeit: "Aus dem Boigtlande" (Wissenschaftliche Beilage der Leipziger Zeitung, 1860); doch saste er dabei nur den zum Königreiche Sachsen gehörigen Theil ins Auge.

Wenn ich mit einer Zusammenstellung alter Ueberlieferungen im Boigtlande hervortrete, so muß ich zunächst an bieser Stelle meinen Dant ben Männern sagen, welche meine Bestrebungen uneigennützig förberten. Obenan steht unter ihnen herr

Mädchenlehrer Sammler in Delsnitz, welcher unverdrossen zu Auszeichnungen aufgefordert hat und auch selbst im obern sächsischen Boigtlande bei den Landleuten den alten Uederlieserungen nachgegangen ist. Sodann haben mich die Herren Lehrer Lucke in Unterwürschnitz, Lange in Planschwitz und Schiller in Eichigt durch größere Beiträge erfreut. Ihnen, so wie ihren Herren Collegen Schöurich in Naschau, Seidel in Wohlbach, Bräcklein in Marienei, Schetelich in Willitzgrün, Esched in Klingenthal, Dietz in Bösenbrunn, Bär in Wühlhausen, Bauer in Schönbrunn, Kaiser in Beerheide und den Herren Pastoren Wolf in Klingenthal und Dr. Bauer in Wißlareuth, welche ebenfalls mein Unternehmen durch Zusendungen freundlichst unterstützten, sei hiermit mein innigster Dank ausgesprochen.

Ich selbst suchte auf meinen vielen Wanberungen burch bas Boigtland des Boltes Eigenthümlichkeiten kennen zu lernen und in traulichen Gesprächen mit den Alten herauszulocken, was von Ueberlieferungen noch in ihnen lebte. Nützlich waren mir als Sammler auch mehrere Mitglieder des hiefigen Bereins für Naturkunde, die, dezu Bürgerstande angehörig, vielleicht noch mehr als ich im Stande waren, die Zurückhaltung, welche sich beim Nachzeben der abergläubischen Meinungen und Boltslieder nicht selten zeigte, glücklich zu überwinden. Ich kann nicht unterlassen, auch hierbei die Herren Gusta v Baner, Magnus Köhler und Christian Leidholdt namentlich anzusühren.
— In den Besitz sehr vieler Kinderlieder und Spiele gelangte ich durch meine Schüler. — Das benutzte gedruckte Material hier anzussühren, unterlasse ich, da ich nicht versäumt habe, in dem Buche selbst die Quellen überall anzuseben.

Die bei ben Gebräuchen, ben Bauernregeln, Bolksliebern und bem Aberglauben eingeklammerten Ortsnamen sollen nicht

etwa aussprechen, daß das Betreffende nur an genannten Orten zu finden sei, sondern sie geben blos die Localitäten an, woher ich die Ueberlieferungen erhielt, und es ist wol möglich, daß eine oder die andere derselben viel allgemeiner austritt. Wo ich dies mit Gewischeit thun konnte, habe ich das Wörtchen "allgemein" beigefügt.

Ich barf wol kahm versichern, daß von meiner Seite keine Mühe gescheut wurde, die Arbeit in möglichster Bollständigkeit zu liesern. Wenn ich an vielen Thüren vergeblich anklopfte, ja, wenn ich sogar vor einer zahlreichen Bersammlung sprach und um gefällige Unterstützung bat, ohne daß mir von einer Seite eine solche wurde, so muß ich das im Interesse der Sache selbst sehr tief beklagen. Doch tröste ich mich damit, daß man in vielen Häusern beshalb nicht gern die Thüre öffnet, um die Leere der innern Wohnung nicht dem Blicke bloßzustellen.

Nun noch einige Worte über die Ausbehnung des alten Boigtlands, damit der Lefer den Boden auf der Karte umfaffen kann, welchem die mitgetheilten Ueberlieferungen angehören.

Die Sage geht, Pausa liege im Mittelpunkte ber Welt (Gräße, Sagen b. R. Sachsen, S. 415). Allerbings liegt es ungefähr in einem Mittelpunkte, aber in bem bes alten Boigklands. Wenn man nämlich den Zirkel da, wo auf der Karte Pausa liegt, einsetz und bis an die nörbliche Landesgrenze des Fürstenthums Reuß jüngere Linie, also ungefähr bis auf die halbe Strecke zwischen Gera und Zeitz ausspannt, und damit auf der Karte einen Kreis beschreibt, so wird man im Allgemeinen die Grenzen des alten Boigklands haben. Dasselbe umfaßte nämlich: 1. den sächswoigkländischen Kreis, 2. sämmtliche reußische Lande, 3. den sonst sächsischen Reeis des Amtes Schwarzenderg, sast die ganzen Aemter Wiesendurg und Zwischu und die sonstige Herrschaft Meerane,

5. einzelne Orte bes Amtes Altenburg, 6. das Amt Ronneburg, 7. Theile der Aemter Leuchtenburg und Orlamünda, 8. einen Theil des Saalfeldischen, 9. einen Theil des nördlichen Bahern und 10. die Perrschaft Asch, den egerschen Bezirk und die Herrschaft Graßlig, (Schumann und Schisser, Lexikon von Sachssen 2c. 12. B. S. 280.) Demnach grenzte das alte Boigtland östlich an Böhmen, nordöstlich an die Mark Meißen, nördlich an die Mark Ofterland mit Inbegriff des Bisthums Naumburg, nordwestlich an die Landgrasschaft Thüringen, westlich an Thüringen und das Hochstist Bamberg, und süblich an das alte Burggrasschum Nürnberg.

Mein Buch zerfällt in breizehn Abschnitte, benen ich im Uebrigen weiter nichts als ben Bunsch vorauszuschicken habe, es möge die unheilvolle "Dreizehn" für das Werk von keiner üblen Borbebeutung sein!

Reichenbach i. B., ben 22. Nov. 1866.

Dr. Ernft Köhler.

# Inhalt.

| _     |                                                             | Seite       |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| I.    | Germanen und Slaven. Gine Umichau in ber altesten Ge-       |             |
|       | schichte bes Lambes                                         | 1           |
| II.   | Die Namen von Bergen und Steinen, Flüffen und Bachen,       |             |
|       | Fluren, Wälbern und Ortschaften                             | 28          |
| III.  | Die wiften Marten bes Boigtlanbs, nebft einem Anhange       |             |
|       | von Namen einzelner Ortstheile                              | 107         |
| IV.   | Die Dorfanlage, bas haus und bie Wohnftube                  | 124         |
| V.    | Rörperliche Beschaffenbeit und Charaftereigenthumlichkeiten |             |
|       | ber Boigtlander                                             | 150         |
| VI.   | Sitten und Gebräuche                                        | 163         |
|       | Rahrung und Tracht                                          | 260         |
| VIII. | Die Sprache bes Boigtlanbers                                | <b>2</b> 69 |
| IX.   | Bolfelieber                                                 | 295         |
| X.    | Bauernregeln, Sprichwörter und fprichwörtliche Rebens-      |             |
|       | arten, Rathfel                                              | 337         |
| XI.   | Boltsheilmittel                                             | 349         |
|       | Aberglaube                                                  | 356         |
|       | Sagen                                                       | 444         |
|       |                                                             |             |

| •   |   |   |   | • |
|-----|---|---|---|---|
| · • |   |   |   |   |
|     | · |   |   |   |
|     |   | • |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   | · |   |
|     |   |   |   |   |

### Germanen und Slaven.

Gine Umichau in ber alteften Gefchichte bes Lanbes.

Motto: "Gleichwie aber, von jener Bergeshohe herab, tein Lanbftrich ifolirt, wie vielmehr, durch Land- und Bafferwege verbunden, das Rabe und Berne in steten Bezigez zu einander ersicheint, so auch bei der Baterlandsgeschichte die frübere und pfatere Epoche. Daher steht die Borgeit uns nicht jo fern, als ein falischer Bahn es oft vermeint." (Breuster, Blide 2c. 1. Borrebe.)

**All**ancher Bolksbrauch, manche ber Gegenwart erhaltene Sage und Ueberlieferung wurzelt tief in bem Heibenthume unjerer Altwordern. Die Gewohnheiten eines fast nur noch in den Büchern ber Geschichte lebenden Bolksftammes find zum Theil auch von bem gegenwärtigen Beschlechte übernommen worben. Und wenn wir die Namen von Bergen und Klüssen, von Kluren und Ortschaften mit Berständnik durchgeben, ba klingt uns in ibnen mancher Laut, welcher nach seinem Ursprunge einer andern Sprache angehört. Sollte es uns auch in verhältnismäßig nur wenigen Fällen gelingen, die verschiedenartigen Ueberlieferungen bes Boltes bis auf ihren Urgrund zurückzuführen, ba ja bie älteste Geschichte ber Bolfer nur ludenhaft vor uns liegt, so barf uns die Aussicht auf solch fragmentarisches Wissen bessenungeachtet nicht hindern, zu sammeln, was burch bie klärenden Bilbungsstrome noch nicht verwischt wurde. Es ist die älteste Kulturgeschichte und ber alte Götterglaube gewissermaßen ber Grund und Boben, auf welchem sich das Gebäude der Bolksüberlieferungen erhebt; und wenn man bei einem Hause sich auch nicht mit Klarheit bessen bewußt wird, auf welcher Stelle des Fundamentes jeder einzelne Stein ruht, so weiß man doch im Allgemeinen, daß alle Theile und Theilchen, vom Bassen und Quader an dis zum Mörtelbrocken, aus dem Grunde nach der Höhe aneinander gefügt worden sind. Ja, aus der Geschichte geht die Sage hervor, und sie überwuchert die erstere, so daß wir für den Zusammenhang beider kein Verständniß mehr haben; aus dem alten Götterglauben hat sich der Aberglaube und mancher Volksbrauch, manches Spiel der Kinder entwickelt, nur daß und leider der Faden des Zusammenhanges sehr oft zerrissen wurde.

Zwei Provinzen sind es, - bie eine im Often, bie andere im Westen, - welche burch ihre alteste Geschichte einander nabe gerückt find. Während aber in ber Lausitz ber wendische Stamm feine Sprache und theilweise auch feine Nationaltracht bis zum heutigen Tage treu bewahrt, ift im Boigtlande felbst bie Erinnerung an bas Slavenvolt, welches hier einft mehrere Jahrhunberte lang im Frieden und unter harten Rämpfen lebte, bis auf einzelne Ueberlieferungen verloren gegangen. Um so bringender aber scheint es geboten , bieselben zu sammeln. Die nivellirende Rultur ber Gegenwart fegt folch alte Ueberlieferungen rasch hinmeg, sowohl bie Reste bes früheren flavischen Lebens, als auch ben Sagenkreis und bie anbern Bermächtnisse ber ältesten beutschen Bevölferung. Beibe verbienen bem ichnellen Bergeffen entriffen zu werben; und eine Bergleichung ber voigtländischen mit den lausitischen Gebräuchen und Ueberlieferungen würde bann einigermaßen feststellen, mas bavon in unserm Boigtlanbe ursprünglich flavisch ift.

Selbst ber Name "Boigtsanb" erinnert ben Geschichtsunstundigen nicht an bas Sorbenvoll, während ber Lausitz auch mit bem Namen — wir dürfen so sagen, — ber Stempel ihres früshern allgemeinen Slaventhums aufgebrückt ist. In beide Provinszenzog germanisches Leben ein; aber während es in ber einen die ihm fremden vollsthümlichen Elemente nicht gänzlich erdrückte,

wälzte es sich in ber andern lawinengleich baher, das Nationale ber Sorben begrabend, so daß nur hie und da noch, wie einzelne abgebrochene Aeste ober zersplitterte Stämme, Spuren besselben zurückgeblieben sind.

Als germanisches Leben bas Slaventhum verbrängte, setzte es fich jedoch auf einem Boben fest, ben schon früher beutsche Bölfer bewohnt batten. Denn nörblich des Gebirgszuges, beffen bebeutenbste Blieber bas Riefen- und bas Erzgebirge find, bis bin jum Thuringer Walbe, hatte vor Chrifti Geburt ber beutsche Stamm ber hermunduren feinen Wohnsit aufgeschlagen. Rame biefes Bolkes, welches ein Theil ber Sueven war, bezeichnet uns baffelbe als Unwohner ber großen Gebirgefette; benn irmin ober Hermin, unferm "groß" vergleichbar, und buren, b. h. bas Hohe ober bas Gebirge, find bie althochdeutschen Wurzeln, welche ihn zusammensetzen. Gewiß war auch ber untere Theil bes Boigtlandes von biefem beutschen Stamm bevölkert, mahrent bas böhere Gebirge vorherrschend noch unbewohnte Wildniß war. Doch fand noch vor dem Beginne unfrer Zeitrechnung, zwischen ben Jahren 8 und 5 vor Chrifto, ein Auszug ber Hermunduren ftatt; benn in einem Bruchftude bes Dio Cassius wird uns ergählt, daß ber Befehlshaber ber Donauproving, Domitius, "tie aus ihrer Heimath ausgewanderten und im Suchen nach einem andern Lande umberirrenben Hermunduren aufgenommen und in einem Theile bes Markomannenlandes angesiedelt habe." Obgleich für uns bie Geschichte ber Hermunduren von ba an bebeutungslos zu sein scheint, so mag boch mit wenigen Zügen noch auf ihre spätere Ausbreitung, ba aus ihnen ja ber Staat ber Thuringer hervorging, hingewiesen werben. Durch biese Buge wird uns jugleich ein Aussichtspunkt geöffnet, von bem aus wir bas ftete Drangen, Bor- und Rudwartsschieben ber Bölkerstämme in einem kleinen Theile auf bem beutschen Boben vorüberziehen seben. Wie an bem himmel Wolfenmaffen in immer neuen Formen rasch vorüberfliegen, wenn bie Windströmung sie treibt, wie bie Nebelmassen andere gleichsam verschlingen, und nach bem Ineinanberfließen plötlich frembartige Bestaltungen bervorgeben, so wanderten die Suevenstämme auf bem Schauplate ber Beschichte; fie tauchten hier und bort zuweilen unter neuen Namen auf und babei ging vielleicht manch andrer Stamm in ihnen unter. Bielleicht war es ber Martomanne Marbod, ber, als er sein großes Suevenreich begründen wollte, ben Anstoß gab, bag bie im heutigen Sachsen angesessenen Bermunburen eine neue Beimath suchten. Sie fanden an ber Donau einen Wohnplatz, und zwar bezogen sie zum Theil dieselben Marten, welche turz vorber bie Martomannen, ein Stamm ber Sueven, ber zu Cafare Zeit am weiteften nach Guben vorgebrungen war, befessen hatten. Dieselben hatten fich, als in ben Jahren 14 und 13 vor unfrer Zeitrechnung zum Schutze bes römischen Reiches zwischen ber obern Donau und bem Rheine eine Grenzwehr errichtet wurde, weiter in das Innere Germaniens zurudgezogen. — Aber wenn wir auch im erften Jahrhunderte nördlich der Donau, bis ungefähr nach Regensburg und Bassau unzweifelhaft bie Hermunduren finden, so tritt boch gegen 250 Jahre später in berfelben Gegend bas neue Bolf ber Juthungen in der Geschichte auf, wahrscheinlich hatte es bie Bermunduren in fich aufgenommen. In spätrer Zeit, 429 ungefahr, verliert fich wieber biefer Name, um ber Benennung "Thüringer" Platz zu machen. Aber jetzt verliert fich jeber fichre Anhalt, benn Nichts giebt uns barüber Aufschluß, welche politischen Begebenheiten folgten, um bas Reich ber Thuringer von ber Donau bis zum Harze auszubreiten. Doch ging auch bieses große Bollsgebiet ber Thüringer balb bem Berfalle entgegen; mabrend sich im Norden ber Name nur in engern Grenzen hielt, ging er im Süben Deutschlands in bem neuen Bolksvereine ber Bajovarier ober Babern unter. — Es foll burch biesen kurzen Abrif ber älteften Geschichte eines beutschen Bolksstammes, ber einst wahrscheinlich, wie oben angegeben wurde, auch einen Theil

bes spätern Boigtsandes mit bewohnte, nicht blos ein Beispiel aus eer Geschichte der Bölkerwanderungen innerhalb der Grenzen Deutschlands aufgestellt werden, sondern derselbe soll zugleich im Boraus die Antwort auf eine Frage geben. Es wird uns nämlich jetzt begreistich sein, wie in der späteren Geschichte der Staat der Thüringer zum Nachbarstaate des Boigtsandes geworden ist. Als "Hermunduren" verließ das Bolt einst seine Wohnplätze im Norden, als Bolt der "Thüringer" trat es in spätere Zeit im Westen seines alten Wohnsitzes von Neuem auf.

Wenn angenommen wurde, bag bie hermunduren auch einen Theil bes alten Boigtlandes bevölkerten, fo kann fich biefe Angabe nur auf ben untern Theil beziehen, ba jebenfalls im Guben, wo sich bas Land in Wellenlinien erhebt, und besonders auch in bem jetzt Babern angehörigen Boigtlande nach Angabe bes Tacitus ein andrer beutscher Stamm, ber ber Narster ober ber Nariscer, feßhaft war. Denn "neben ben Hermunduren wohnen bie Nariscer und dann die Martomannen und die Quaden", heißt es beim obenangeführten Schriftsteller. Da nun bie Markomannen bamals Böhmen und bie Quaben Mahren inne hatten, fo bleibt für bie Nariscer das obere Boigtland übrig. Und ebenso erscheint bei Btolemaens bas Bolf ber Teuriochaimen, b. h. ber längs ber Tauern, bes Gebirges Beimischen, welches in spätrer Zeit genau bie erften Wohnsitze ber Hermunduren bevölkerte, eingeschoben awischen Chatten und Nariscern; Die Chatten aber wohnten ungefähr im beutigen Beffenlande.

Das Wort "Nariscer" wird bei Ptolemäus zu "Bariscer"; an's alte beutsche "narst" für Fels, Gebirge, knüpft sich bes Bolksnamens Bedeutung.

Bom Götterkultus und ben Sitten ber Nariscer und Hermunburen speziell sind keine Nachrichten gleichzeitiger Schriftsteller uns hinterlassen worden; doch fließt die Quelle reichlich, wenn wir uns nordgermanischen Stämmen zuwenden. Was uns die Edda, das Hauptwerk über nordgermanische Mythologie erzählt, bas klingt, wenn auch nur sparsam, in einzelnen Gebräuchen, in Spiel und Namen fort, so daß die Hauptzüge der nordischen Götterlehre auch bei uns aufgefunden werden.

Bei allen beutschen Böltern regierten Obbin ober Buotan (Woban) und seine liebenswürdige Gemahlin Frigg bas Leben jedes Einzelnen, sowie das Leben ber Natur. Sobald bie Säfte in den Bäumen aufwärts stiegen, begann der Kampf mit störenben Bewalten und mit Ungeheuern; boch siegreich führten sie bes Sommers Herrschaft ein, um fich zurückzuziehen, sobalb bie Blätter im Berbste wieder von ben Baumen fielen. Frigg zog im Sommer segnend turch die Fluren; es wurde ihr zu Ehren jebes Jahr bas Fest ber beiligen 12 Nächte, bas Juelfest gefeiert, und ber Herba, ber mütterlichen Erbgöttin, welche wohl nicht felten an ihre Stelle trat, opferte man ben wilben Eber. Daß sich bas Andenken an Odhin und an Frigg im Boigtlande, wenn auch nur unbewußt, erhalten hat, ift an ben abergläubischen Gebränchen ber zwölf Rächte, an ben gebachnen Sonnenrabern, die zu Breteln wurden, an den Familienbrauch, die Schweine vorzugsweise in ber Weihnachtszeit zu schlachten, und ganz besonders auch im Rinberspiele zu erkennen. Jest mag nur flüchtig barauf bingewiesen werben, daß in bem später vollständig mitgetheilten Liebe:

> "Ringele, Ringele, Rofenkranz, ' Bir faßen auf ber Beibe Spannen klare Seibe, Ein Jahr, fieben Jahr 20."

ber Schatz, b. h. ber Bräutigam, ber Frühling ist, welcher ber Erbe einen Blumenkranz bescheert. Die Weide erinnert uns an Obhin, dem sie ja geheiligt war; und so wird der schlichte Kinderreim zu einem interessanten Zeugnisse für's Frühlingssest der alten Suevenstämme und für den Kultus ihrer höchsten Göttheiten. Bielleicht ist auch der Gegenwart die Erinnerung an einen Ort, wo in dem Boigtlande das Juelsest geseiert wurde, in der Jugelsburg bei Aborf erhalten worden, in Rei-

chenbach liegt eine Jugelsmühle, was ebenfalls hier angemerkt sein mag.

Es ist wohl nicht allein die Folge lückenhafter Nachrichten, welche uns über das Wesen der deutschen Gottheiten hinterlassen worden sind, daß wir dort einzelne derselben zu einem Gottwesen vereinigt, hier aber wieder streng auseinander gehalten sinden. Bielmehr mag dieses Schwankende vielsach dadurch erklärt werden, daß bei verschiedenen Stämmen der Kultus mehrerer Gottheiten zusammensiel. Gewiß war dies bei Frigg und Herda so, und daher mochte das Juelsest nicht blos dem Dienste der ersteren, sondern auch dem der Herda gewidmet sein: vielleicht siel es auch mit der Feier der Oftara, der Göttin des aussteigenden Lichts und des strahlenden Morgens, der Bedeutung nach zusammen. Ob das auch in dem Boigtlande vor einigen Jahrzehnten noch geseierte Frühlingssest, dei welchem man das Lied sang:

"Bir alle, wir alle kommen 'raus, Und tragen heute ben Tob 'naus; Komm Frilhling wieder mit uns in das Dorf, Billkommen, lieber Frilhling!"

ein Nachklang bes Oftarabienstes ift, wird man wohl schwerlich mit Sicherheit bestimmen können, ba auch die Slaven ein Frühlings- ober Todtenfest geseiert haben, das mit dem Dienste der Ziwa, ihrer Göttin des Lebens und der Fruchtbarkeit, zusammenshing.

Wohl können uns das Kinderlied: "Ringele, Ringele, Rosenkranz, wir saßen auf der Weide", sowie die Bolksbräuche mit gefundnen Huseisen, gewissermaßen auch auf den Obhinstultus hinweisen; doch tritt er uns bestimmter in dem Spiele entgegen, bei dem die Kinder singen:

"Ringele, Ringele, Rosenkranz, Ber sitt brin? Der alte Kaifer. Bas macht er? Febern schleißt er, Kielen beißt er; Trägt bie Magb bas Baffer ein, Fällt ber ganze Kessel ein". Denn hier erscheint uns Obhin als ber alte Kaiser in seiner Wolkenburg, ohnmächtig und schwach geworden, da des Winsters Herrschaft angegangen ist. Er ist im Kinderspiele zur weisbischen Beschäftigung des Feberschleißens herabgewürdigt worden; die Febern aber sind die Schneeflocken, welche er herabstreut; und der Schluß des Liedes mag das Gewitter andeuten. (R. Laus. Magazin. 41 B. 1 H. S. 91.)

Obicon in ben folgenden Abschnitten weitere Erläuterungen nöthig werden und noch manche auch hierher gehörige Vermuthung ausgesprochen werden wird, so burften boch einige Ueberlieferungen bes germanischen Götterfultus auch an biefer Stelle nicht übergangen werben. Es ist jeboch ber Muthmaßung hier Raum zu geben, bag ber und jener Ueberreft bes beutschen Beibenthums nicht von den Ureinwohnern abstammt, fondern seine Quelle in den fortgeerbten Ueberlieferungen hat, welche auch bie beutschen Ansiedler nach ber Slavenunterjochung, trot ihres driftlichen Bekenntniffes, treu bewahrt hatten. Wo aber eine Hinweisung auf ben germanischen Götterkultus burch einen Ortsnamen gestütt wird, ba dürfen wir vielleicht mit größerer Sicherheit bis zum Nariscerftamme zurudgeben. Gine folche Hindeutung auf die Berehrung Donar's ober Thors, bes Sohnes Obhins, ber burch seinen Juftritt Sturm erzeugte, ber mit gewaltigem Hammer Riesen schlug und mit bem Blige Baum und Felfen spaltete, möchte man in ber auf alten Rarten angegebenen Thornmühle erblicken, welche an ber Stelle lag, wo in die Trieb ber Mechelgrüner Bach mündet. Noch heute werben bort gelegne Grundstücke als Thornfelder und Thornwiesen bezeichnet. (Jahn, voigtl. Aphorismen, 2. Lief. S. 55.) Doch wird auch diese Ansicht wieder unsicher, wenn unterm Jahre 1122 in ber Stiftungsurfunde ber Plauenschen Kirche ber Mechelgrüner Bach ben Namen Turam führt und anzunehmen ist, daß zwischen Alt = und Neuensalza ein Dörschen gleichen Namens lag. (Bergog, im Archiv für fachf. Geschichte, 2. B.) Bielleicht

hängt aber biefes Wort nicht minber mit bem an biefer Stelle in einem heiligen Saine verehrten Thor zusammen.

Wenn oben barauf hingebeutet wurde, daß bas Juelfest und bas Hauptfest ber Oftara in mancher Hinsicht ineinander übergeben, ba beibe ben Jubel über bie wieber zur Herrschaft gelangende Sonne ausdrückten, so müssen wir boch beibe Feste streng auseinander halten. Das Juelfest, bas Fest ber beiligen 12 Nächte, begann in ber längsten Racht bes Jahres und feierte ben Wendepunkt ber Sonne; bas Fest ber Oftara bagegen, welches im April gefeiert wurde, galt bem vollkommenen Siege bes Lichts über bie Herrschaft ber trüben Wintertage. Den Suevenstämmen mar auch bas lettere ein beiliges Fest, bas ihnen durch die Chriftuslehre später in bem Ofterfeste erfett wurde. Aber das Heibenthum blitte bann noch in schwachen Strahlen burch; ja in unbewußter Weise feiert heute noch bas Bolt, nicht blos im Boigtlande, am letten Abend des April, burch Feuer, welche auf ben Soben flammen, sein altes Fest ber Oftara. Daffelbe wurde ehemals und vielleicht noch jett, nicht blos burch Ofterfeuer, sondern auch durch Sang und Tanz auf Ofterbergen, wie bei Hilbesheim, in Lust begangen. Dürfen wir vielleicht ben Ramen "Ofterberg" in Reichenbach, mit bem man einen an einem Berghange gelegnen Theil ber Stabt bezeichnet, in gleicher Weise beuten?

Je tiefer unser Blick in die Urgeschichte deutschen Lebens eindringt, besto nebelhafter wird uns dasselbe erscheinen. Es geht uns wie dem Wanderer, welcher von des Berges Gipfel Rundschau hält; bestrahlt vom hellen Sonnenscheine liegt die nächste Gegend unter ihm; doch in der weitesten Ferne verschwimmt der Himmel mit der Erde, und schwer fällt es, die wenigen dunkeln oder hellen Fleckhen, welche am Horizonte noch auszusafsen sind, mit Sicherheit zu deuten. Dies Bild läßt sich auch in Bezug der wenigen Alterthümer aussprechen, welche uns im Boigtlande noch aus der Heidenzeit erhalten worden sint.

Daß im Ganzen wenig Alterthümer da sind, barf nicht befremben, wenn uns bewußt wird, wie viel und harte Stürme die Brovinz verheert haben.

An der Saale bei Ziegenrück, also an der westlichen Grenzlinie bes einst bis hierher vorgerudten Slavenvolkes, erinnert uns vielleicht bie sogenannte Schwebenschanze, beren Rame jeboch nicht mit ben "Schweden", sondern sicherer mit "Suevenvölkern" zu verbinden ist, an die altgermanische Bevölkerung bes Boigtlandes. Auch finden sich vielleicht noch bie und ba Erdaufwürfe, welche als Ueberrefte ber älteften Bevolkerung bes Boigtlandes angesehen werden können. So ermähnt 3. B. Dr. Schreiber in seiner Abhandlung: "bas Kriegswesen ber Relten", eine fogenannte "Beibenschanze" öftlich bes Rittergutes Weißensand. (Bariscia III. S. 97.) Doch fehlt bem Lande ein eigentlicher Schanzenzug. — Die in ber Schanze bei Ziegenrud gefundnen Gegenstände, unter benen bie Scherben gebrannter Irbengefäße (7. Jahresbericht ber Gefellschaft von Freunden ber Naturwissenschaften in Gera, S. 12) bier besonders hervorgehoben werden mögen, find vielleicht die Ueberrefte germanischer Kultur. Urnen, mit Asche gefüllt, sind ferner bei Ranis und Zwickau (1822), in Gofchitz bei Schleiz und zu Sachsgrün im voigtsbergischen Diftricte im vorigen und jetigen Jahrhunderte gefunden worben. Un ben zwei lettgenaunten Orten fand man die Aschenkruge, als man bei Neubauten ber Kirchen bie alten Mauern niederriß; und es ift wohl anzunehmen, daß sie bei Grundlegung bes erften Baues ausgegraben und zur Erinnerung ober aus frommer Scheu mit eingemauert (Limmer, Entwurf einer urtunblichen Geschichte bes gesammten Boigtlandes, I. B. S. 81.) An andern Orten, wie bei Bosneck, Schlettwein und zwischen Rokenborf und Erolp, fand man blos Urnenscherben. (15. Jahresbericht aus Hobenleuben S. 60.) Bemerkenswerth ift endlich jener Ort bei Gera, wo man in einer Tiefe von 3 Fußen 1852 gegen 80 Urnen

mit Heftnabeln, Thonfiguren und bronzenen Ringen fand. Hahn, Gesch. v. Gera II. 1089.) Db biese voigtländischen Urnen immer von der germanischen Bevölkerung des Landes stammen, wird etwas fraglich, wenn man weiß, daß auch die Slaven, welche ihren Ursitz jedenfalls in Indien hatten, der Sitte des Leichenverbrennens huldigten. Wenigstens wird dies letztere aus Nachrichten, deren die saussitischen Forscher Words und Schelz gedenken, für uns ersichtlich. Auf die in manchen der genannten Urnen gefundenen Gegenstände läßt sich nicht sußen, wenn man bestimmen will, ob die Gefäße germanischen oder slavischen Ursprungs sind. Denn auch die Sorben kannten die Kunst des Schmelzens und Gießens der Metalle.

In der Geschichte eines Landes, das eine Zeit lang von Germanen und bann von einem Slavenstamme bevölkert wurde, ift bas ein interessanter Theil, worin nachgewiesen wird, welchen Antheil beibe Bölterschaften an ber Rultur bes Landes haben. Awar ist bies eigentlich nicht Aufgabe ber fernern Arbeit; boch fann ein turzer Hinweis barauf nicht füglich übergangen werben. Schon ein Blid auf eine Karte unfers Lanbestheils und etwas Bekanntschaft mit ben flavischen Sprachen werben hinreichen, um uns zu überzeugen, bag eine große Menge von Ortschaften bes Boigtlands flavischen Ursprungs fint. Bon Limmer werben im gefammten Boigtlande gegen 300 Dörfer und Ansiedlungen genannt, welche von ben Slaven herrühren; 79 kommen bavon auf den jest fachfischen Antheil. Es ergiebt sich baraus weiter, baß in ber Slavenzeit zu einem Dritttheile aller jett im Boigtlande bestehenden Ansiedlungen ber Grund gelegt murbe. bies nicht ein schönes Zeugniß für bas alte Slavenvolk? In bem folgenden Rapitel wird bas Berhältniß zwischen beutschen und flavischen Ansiedlungen eingehender behandelt werden, ba uns für jest die Thatsache, daß Slaven von Einfluß auf ben Anbau ber Proving gewesen find, genügt. Ein Grundzug biefer Bolksftämme war Friedensliebe; ruhig ließen fie fich nieder, wo Raum

vorhanden war, und fleifig bebauten fie bas Land. Als Bolk von Acerbauern liebten alle Slaven Rieberungen; vom fteini= gen und waldreichen Gebirge wurden sie zurückgeschreckt. Durch bie Berhältnisse bedingt, waren die Suevenstämme Deutschlands nicht überall zu ber Rube gekommen, um feste Nieberlassungen in größerer Bahl zu gründen, obgleich bas Unftate, was uns in ihrer ältesten Geschichte entgegentritt, nicht Boltscharakter mar. Der Strom ber Bölkermanberungen, welcher bie erften Jahrbunberte unserer Zeitrechnung tennzeichnet, mar schon Jahrhunberte vorher in Afien in Bewegung. Auch die Slaven waren nur ein Theil des Bölkerstroms, und ihm folgend, von ihm getrieben, waren sie aus Asien nach Europa eingezogen. Ihre Religionsgebräuche, ihre Sitten, ja felbst Sprachvergleichung und bie Namen einzelner Stämme find für ben Beschichtsforscher beftimmend, die Urheimath der Slaven, wie oben nebenbei bemerkt wurde, in Indien zu suchen. Im Allgemeinen hat nach Schaffarik ihre Einwanderung in ber zweiten Salfte bes 5. und ber erften bes 6. Jahrhunderts stattgefunden; gewiß ift, daß sie im Jahre 530, als das Reich der Thüringer durch die Franken gestürzt wurde, bereits öftlich und füblich ber Saale angeseffen waren. Sie waren jedenfalls aus Nordoft vorgedrungen und behnten fich von der Saale durchs Meignische und durch die Laufigen wenigftens bis an die Grenzen von Polen aus. Es waren die Stämme ber Lusiczer und ber Milczener, ber Daleminzier, Siusler und ber Sorben, welche in ber angegebenen Linie bas Slavenvolt zusammensetzen. Slawa beißt ber Ruhm, Slowo bas Wort, und wir haben nun die Wahl, ben Namen Slaven mit "berühmtes" oder mit "sprechendes Boll" zu übersetzen. Die letztere Deutung scheint infofern einen Borzug zu verbienen, als sich barin ein Gegensat, ben Deutschen gegenüber, ausspricht: ber Deutsche wird noch heute von den Wenden in der Laufit Niemz, b. 5. ber Stumme, von niemy, ftumm, genannt.

Die Bevölkerung bes Boigtlands bilbeten bie Sorben ober

Serben. In ihrem Namen, von Serb, die Sichel, spricht sich ganz treffend aus, daß dieser Stamm recht eigentlich ein Bolk von Ackerbauern bilbete. Die Sichel kann als das Symbol des Erntesegens gelten, und noch heute ist dies Werkzeug bei den Benden in der niedern Lausitz und bei den Boigtländern durch die Sense nicht überall verdrängt worden.

Bewiß ist nicht baran zu benten, bag bie Sorben als eine Kriegsmacht ins Boigtland einrückten. Die Worte Berbers, jur Charafterifirung aller Glaven niebergeschrieben, laffen fich gewiß auch auf unsern Stamm beziehen: "Trot ihrer Thaten waren die Slaven nie ein unternehmendes Rriegs- und Abenteuervolk wie die Deutschen; vielmehr rücken sie biesen still nach und befetten ihre leergelaffenen Plate und Länder." Die Nariscer, welche schon im 2. Jahrhunderte Berbundete ber Martomannen gegen die Römer waren, "schlossen sich gewiß auch bis gegen bas 6. Jahrhundert ben beutschen Heerzügen gegen bie Römer an." (Limmer, I. p. 49.) Wenn nun auch fein allgemeines Berlaffen bes Lanbes von Seiten ber Nariscer anzunehmen ift, so muß man es boch für wahrscheinlich halten, daß Die eigentliche Rriegsmacht fortzog. Als nun bie Sorben vorwarts brangen, zogen sich bie Reste ebenfalls zurück und verbanben fich vielleicht mit ihren Stammgenoffen. Bereinzelte Bemeinbeglieber bes Nariscer- ober bes hermundurenstammes blieben möglicherweise auch in bem malbreichen Gebirge mahrend ber Slavenzeit zurud; als frembe Leute, welche in ihren unwirthlichen Berfteden von ber herrschenden Bevölkerung gebulbet murben, und welche nur verstohlen bann und wann zum Vorschein kamen, geftalteten fie fich in ber Sage zu kleinen "Walbmanneln" oder zu ben "Holzweibchen" bes Schönecker - Waldes um. Diefelben Sagenklänge bort man auch in ber Laufit, wo von 'bem Bolke ber Querre (Zwerge) ober Lütchen (engl. little, klein) bie Aichenkrüge ftammen follen.

Bon bem 400jährigen selbstftändigen Leben ber Sorben in

unferm Boigtlande find außer ben Namen ber Fluffe und vieler Bäche, vielen Klur- und Ortsbenennungen, noch manche Sittenzüge und Gebräuche, ja felbft Hindeutungen auf ben flavischen Götterfultus, ber Gegenwart erhalten worben. Es mag an biefer Stelle vorläufig nur baran erinnert werben, bag noch vor einigen Jahrzehnten auf ben Dörfern die Hochzeiten fehr abnlich benen ber Wenden in den Lausigen gefeiert wurden, und daß im Boigtlande wie in bem flavischen Theile ber Oberlausit bie ältern Frauen und selbst bie Mädchen ihre Haare turz geschnitten trugen. Es hat fich hier wie bort bas Sprichwort : "Lange Haare, kurzer Berstand!" erhalten und, — was als besonders erwähnenswerth erscheint, - bie weiße flavische Trauerkleibung bei ben Frauen, die uns auf Hindostan verweist, ist heute auch im Boigtlande noch nicht gang in Abnahme gekommen. Die "Buckelhaube" bes Boigtlandes gleicht ben wendischen Hauben und auch die jest fast ganz verschwundene "Spreizhaube" mit ihrem breiten Spitzenrante erinnert an bie Hauben ber Wenten in ber Umgegend von Mustau. — In hinficht auf ben Befehrungseifer. welchen bie alten driftlichen Briefter an ben Tag legten, barf es uns nicht wundern, wenn wir im Boigtlande nur wenig Anklänge an die flavischen Götter auffinden. Doch ift bas Antenfen an einige berselben nicht ganz verwischt worben. Es rufen zum Beispiel einige Ortsnamen bie Erinnerung an bie beiben Hauptgottheiten, ben Czorneboh und Bieleboh, welch letterer auch als Swantewit verehrt wurde, hervor. Nur wenig wird es uns berühren, ob wir uns unter beiben Namen wirklich zwei als perfönlich vorgestellte Wesen, ober Gesammtheiten von flavischen Göttern, ein gutes und ein bofes Princip, zu benten haben. Es berührt uns ferner nicht die Frage, ob die Berehrung bes Czorneboh erst bei ben Slaven eingeführt wurde, als bereits driftliche Briefter ihre Bekehrungsarbeit unter ihnen anfingen, ob also ber Czornebob in bas ursprüngliche Bötterspftem ber Slaven gehört, ober ob er erft später als eine Nachbilbung bes Teufels

von ihnen angenommen wurde. Uns genügt die Thatsache, baß fich wirklich bei bem Bolte, — ob ursprünglich, ob später, gilt uns gleich, - ein Dualismus in ihren Göttern vorgefunden bat. Erinnerungen an einen Czorneboh find uns 3. B. in bem Namen Zichorba für zwei Dörfer bei Hof und Weiba, und für einen Swantewit (Bielebog) in bem Namen bes Dorfes Schwand bei Blauen erhalten worben. Bielleicht standen in ber Nähe ber beiben erftgenannten Orte Altare für ben Czorneboh, ben bofen, schwarzen Gott, während bei Schwand ber gute Gott, ber Gott bes Lichts, ber Swantewit (von fwiath, heilig und fwietwo, bas Licht) verehrt wurde. Der schwarze Drache Plon galt bei ben Nordwenden als die Bezeichnung für den persönlich gebachten Czorneboh; daber bürfte auch vermuthet werden, daß bei bem Dörfchen Blobn bei Lengenfelb ein Altar biefes Gottes ftanb. Bielleicht tann auch hierbei an Böllwitz bei Zeulenroba gebacht werben, wenn man sich burch bie Vertauschung bes ö mit i nicht ftören läßt; ba ber perfönlich gebachte Czorneboh nicht blos als Drache Plon, sonbern auch als Pilwitz bezeichnet wirb. Bildniffe ber flavischen Hauptgötter ftanden vielleicht in bolgernen Tempeln, mahrend man, wie die Germanen alle ihre Götter, bie große Zahl ber Untergottheiten in beiligen Sainen verehrte. Solche heilige Haine hat es gewiß im Boigtlande nicht wenige gegeben. In Schumanns Lexicon von Sachsen (B. 12. S. 301) wird &. B. die "Holzung Hain" bei Boigtsberg als ein folcher angegeben, und Schöneck wird von Limmer mit Svenit, beiliger hain, gebeutet. Man möchte auch ben Namen "Schneckenftein", welchen von Alters ber ber isolirte, mitten im Gebirge liegenbe Topasfels führt, bamit in Zusammenhang bringen und für einen Opferplat erklären, gewiß mit eben folchem Rechte, als es bei ter Zurudführung bes Namens "Schnedenstein" auf "Schöneder-Stein" geschieht.

Rach biefen Hinweisungen auf einige ber uns noch im Boigts lande erhalten gebliebenen Refte ber Slavenzeit erscheint es ange-

messen, auch ben Blick auf jene Kämpse zu lenken, burch welche bem Sorbenvolke seine Selbstskändigkeit entrissen worden ist. Es erscheint als nöthig, auf Grund des freilich nur sehr geringen Materials, welches uns die Geschichtsschreibung hinterlassen hat, die Beranstaltungen zu berühren, durch welche das Christenthum mehr und mehr in die heidnische Bevölkerung verpstanzt wurde.

Bon Acterbau und Biebzucht lebend und von teinem Kriegsgelüfte bewegt, wohnten bie Sorben öftlich von ber Saale, im Boigtlande, im ehemaligen neuftädtischen Kreise und in ben Gegenden von Zeit und Naumburg (Pollmächer, Bersuch einer hift. Geogr. Kursachsens I, S. 6); im Boigtlande benutten sie vielleicht bei Altensalza bie Saline und trieben Bergbau auf Eisen und auf Rupfer; auch mochten sie bereits, was nicht ganz unwahrscheinlich ift, ein Sammerwert bei Plauen haben. (Limmer, a. a. D. I, S. 58, 59.) Da wurden sie aus ihrer Rube aufgeschreckt und mußten zu ben Waffen greifen. Westen her zog eine ursprünglich beutsche Macht heran, um anbern beutschen Bolksstämmen und auch ben Slaven ihre Selbst= ständigkeit zu rauben. Im heutigen Frankreich war im britten Jahrhunderte ein Bölkerbund gegründet worden, ber die angeborne Freiheit den Römern gegenüber mit Erfolg behauptete; es war das Bolk der Franken, das "freie" Bolk. Unter seinem Könige Chlodwig I., der 496 dem Heidenthume entfagte, war bas Bolt ber Franken wenigstens bem Namen nach zum Christenthume bekehrt worden. Dabei vergaß Chlodwig I. nicht, seine Herrschaft immer weiter auszudehnen, jo daß er seinen Nachfolgern, ben Merovingern, bei seinem Tobe im Jahre 511 auch große Streden Westbeutschlands hinterlassen fonnte. 218 527 burch die Franken das Reich der Thüringer zertrümmert worden war und an ber Stelle Hermannfrieds, bes letten Königs, welcher 531 ermordet wurde, von den Franken eingesetzte Herzöge den Thron in Thuringen bestiegen, ba ftand der Feind den forbischen Marken nabe. Roch unter bem Frankenkönige Chilbebert

(geft. 558) wird bes erften Ginfalls in bas Sorbenland gebacht. Ein helfer in ber Roth erftand ben Slaven in Samo, bem Rönige von Böhmen und von Mähren, welcher mit Unterftützung nicht blos ber Sorben, sondern auch der Milczener in der Lausit, im Jahre 631 die Franken in einer heißen Schlacht bei Delsnit, nach Anderen bei der Wogaftisburg in der Gegend von Hersbrud in Franken, ganglich zurüchschlug. "Chriften und Gottesbiener können mit Beiden und Hunden feine Freundschaft pflegen!" so hatte ber Frankenkönig Dagobert turz vor ber Schlacht bem Böhmenkönige Samo fagen laffen, als biefer mit ber Bitte um Frieden und Freundschaft sich ihm nähern wollte; und blutig war darauf ber Rampf mährend breier Tage, in benen ber Schimpf, ben Slaven angethan, mit Erbitterung geracht murbe. Es galt die Antwort Samo's wahr zu machen : "Sind wir Hunde? Nun wohlan, so werben wir euch mit ben Zähnen zerreißen, wenn ihr als Gottesbiener gegen Samo handelt!" Als fich im Jahre 643 Samo fogar noch mit ben Thüringern verband, ba war bie Unabhängigkeit ber Slaven auf lange Zeit gefichert. Franken konnten jetzt nicht wagen, dieselbe anzugreifen, um so mehr nicht, als die schwachen Könige des Merovingerstammes biefer Arbeit nicht gewachsen waren und auch bas Frankenreich von einem Feinde bedroht murbe, ber fiegreich bis nach Spanien vorgebrungen war. Die Mauren hatten letteres im Jahre 711 erobert, und es zitterte vor ihnen das driftliche Abendland. Als Karl ber Große, ber Entel Karl Martells, bes Siegers bei Tours an ber Loire, welcher bem Halbmond in Europa 732 Halt gebot, ben frankischen Thron bestiegen und Unruhen im Innern gebampft hatte, unternahm er bie Befiegung und Bekehrung ber Sachsen, welche zwischen ber Weser und ber Elbe wohnten. Mehrmals unterjocht und freiheitliebend wieder aufgeftanden, verbanden fich die Sachsen mit ben Slavenstämmen, fo daß auch gegen biese bes Raisers Heeresmacht heranzog. Im Jahre 789 zwang er die Slaven, welche zwischen ber Saale und ber Elbe

wohnten, zum Frieden und zur Unterwerfung, und legte barauf zur Sicherheit eine Reihe fefter Burgen langs ber Saale unter bem Ramen ber "forbischen Grenzmart" an. Limmer nennt als folche unter andern Burgt und Saalburg, Sparenberg und Hirschberg, sowie Regnithof und Gattenborf. Gleichzeitig trug Rarl ber Große bem Bischofe von Bürzburg auf, bafür zu forgen, bag in bem forbischen Bezirke Kirchen gebaut würden. freie Bolf war jest tributpflichtig geworben; es tam zum Markgrafen-Scheffel noch ber Zehnten an die Briefter, bestehend aus Betreibe, Honig und leinenen Rleibungsftuden. Schwerlich aber wird es biefe Abgaben ohne Rämpfe gegeben haben, ja wir finden bald nachber die Slavenstämme wieder kampfgerüstet. Drei von ber Donau, vom Rhein und die Elbe herauftommende frankische Heere, über welche bes Raisers Sohn Karl ben Oberbefehl führte. griffen 805 die Czechen in Böhmen an und siegten unfern ber "Agara" (Eger) in ber Begend von Laun, Saaz und Poftelberg. Im folgenden Jahre wurde ber Krieg gegen die Sorben geführt. Zwei Heeresabtheilungen brangen vorwärts; bie eine überschritt oberhalb Hwerenaveld (bei Saalfeld) bie Saale, bie andere aber die Elbe in ber Gegend von Barby. Blut und Berheerungen bezeichneten die Wege bes Kriegsvolks im Lande ber Sorben, und Bolf und Fürften mußten Behorfam geloben. 218 Rarl der Große ftarb (814), zählte man mit andern flavischen Stämmen auch bie Sorben zu ben tributpflichtigen Bolfern. obwohl man mit einem tiefen Mißtrauen auf sie zu bliden nicht unterlassen hat. Wir können bies ber Wehrverfassung von 807 entnehmen, nach welcher ber 6. und höchstens ber 3. Mann aller Sachsen zu einem etwaigen Heerzuge gegen bie Avaren, Czechen ober gegen Spanien sich stellen mußte, mahrent zu einem Rampfe gegen bie Sorben alle waffenfähigen Sachfen aufgeboten maren.

Unter Kaiser Karls Sohne, Ludwig dem Frommen, scheint sich, der zerrütteten Reichszustände wegen, die Ausmerksamkeit mehr von den Sorben abgelenkt zu haben; mit Glück dagegen

tämpste Ludwig der Deutsche gegen sie. Thaculf, der 847 oder 848 Grenzgraf gegen die Sorben geworden war, verstand es, das Bolf in Güte zu zügeln und dessen Bertrauen zu erlangen. Er kannte slavische Sitten und flavisches Recht, da er, odwohl jedenfalls ein Franke von Geburt, seine Erziehung wahrscheinlich im Kloster Fulda, das inmitten einzelner Slavenkolonien lag, erhalten hatte. Bei den Sorben zwischen der Saale und Mulde mag er mehr und mehr das Lehenwesen befestigt haben, so daß dieser Theil des Slavengebietes, jedenfalls aber auch das Land der Daleminzier dis an die Elbe, insbesondere durch ihn dem Reiche erworden wurde. Limmer schreibt, daß man 869 die Elster als die Grenze zwischen Thüringen und dem Sorbenlande bestimmte und daß wahrscheinlich zur Sicherheit die Burgen Reichensels, Widersberg, Sachsgrün, Stein, Mühldorf und Elsterberg gegründet wurden.

Rach bem Tode Thaculfs (873) erhoben fich zwar bie Sorben zwischen ber Elfter und ber Saale wieder; allein Rudolph, ber neue Bergog in Thuringen, tam mit Lnibbert, bem Erzbischofe ron Mainz, 874 mitten im Winter über bie Saale in bas Lant, um burch Schwert und Feuer ben Gehorfam wieber berauftellen. Ludwig bes Deutschen Tob (876) war bie Beranlassung zu einer neuen, jedoch vergeblichen Erhebung, und ebenso wurden die Sorben, als fie unter ber schläfrigen Regierung Rarls bes Diden im Jahre 880 in Gemeinschaft mit ben Daleminziern und Böhmen bas thuringische Reich angriffen, burch Bergog Poppo völlig auf bas Haupt geschlagen. In Folge bessen tam anch ber ganze Landstrich von ber Elfter bis zur Mulbe völlig unter beutsche Herrschaft, und es entstand nach Limmer (a. a. D. I. S. 100) bie britte militarische Grenglinie burch bie neu angelegten Burgen Drifelsen bei Berga, Glisberg, Plobn, Auerbach und Falkenstein. Durch bie gleiche Bauart, welche biese Burgen batten, wird man veranlaßt, ihre Gründung in eine und vieselbe Zeit zu setzen. Auf einem Felstegel ftand isolirt bie Warte; sie war ber Hauptpunkt ber Befestigung, auf welchem fich im Nothfalle bie Befatung ficherer halten tonnte; rings um biese Warte und ben Felfen legte man bie übrigen Befestigungen an. - Erft um biese Zeit finden wir in unsern Begenden bie erften sichern Spuren bes angenommenen Christenthums; bie völlige Unterjochung, jedoch nicht auch zugleich bie völlige Bekehrung, erfolgte unter bem erften beutschen Könige aus bem fächfischen Hause, Beinrich I. ober Finkler. Bielleicht kann augenommen werben, daß ber lette Hauptschlag auf die durch viele Rämpfe geschwächten Sorben im Jahre 929 geführt wurde, ba Beinrich zu biefer Zeit ihre Hauptfesten im Ofterlande, Gruna an der Mulbe und Beithen, eroberte und schleifen ließ. zogen die Sorben "gegen die Deutschen ins Feld, verstanden kein einziges Wörtlein beutsch"; fie sattelten "Die Goldfüchse allesammt fich und legten bie klirrenben Sporen fich an; fie gurteten bie bligenden Schwerter fich um", wie ein laufitisches Boltslied anhebt; boch war ber Sieg nicht ihre. Nach einer Sage erlitten sie zwischen Reichenbach und Lengenfeld eine große Nieberlage; und in ber Gegend ausgegrabene Waffen und Harnische sollen noch von jener Schlacht berrühren. (Limmer, a. a. D. I. S. 105.) Die Erinnerung an bie blutigen Rämpfe ber Sorben gegen bie Deutschen glaubt Limmer in ben Dorfnamen Thofffell und Thoffen, welche bei ihm "Siegesfeld und Sieg" bebeuten, erhalten zu febn, und ebenso führt er bie Namen Tösseholz (bei Plauen) und Tossenwald (bei Rauschwit), so wie das deutsche "Streitwald" (an ber reußischen Grenze) barauf zurück.

Bu Heinrich bes Finklers Zeit verlor sich die Bezeichnung "Sorbenland", und der Name "Boigtland" kam dafür in Aufnahme. Denn den größten Theil des Landes, welcher nicht
unter den Abel, der in den Kämpfen gegen die Slaven Theil
genommen hatte, zur Bertheilung kam, betrachtete man als
Kronengut und es wurden zur Berwaltung königliche und kaiferliche Boigte eingesett. Das war der Anfang zur Zerstückelung

bes Boigtlandes, da bie Boigte später souveraine Herrscher wurben. Die Geschichte nennt uns bie Boigtsämter in Gera, Weiba und Greix, in Regnithof und Boigtsberg. Als es den Boigten an letztgenanntem Orte im 13. und 14. Jahrhunderte gelungen war, die in bem Lande "Plawe" gelegnen vielen Güter ber Grafen Eberftein auf Dobenau zu erwerben, verlegten fie ben Sit nach Blauen. — Außer ben Reichs - Boigten berrschten im Lanbe bie gräflichen Familien ber ichon genannten Eberfteine, ferner die von Orlamunde im Regnitlande, von Schwarzburg-Uftrod zu Gliesberg an ber Elster. Ronneburg und Werbau. und gang besonders auch die Herrn von Lobbaburg zu Lobenstein, Burg und Schleiz, Mühltroff, Pausa und Elsterberg; ein machtiger Zweig berselben waren die Grafen von Arnshaugken. Und enblich gab es auch im Boigtlande mehrere reichsritterliche freie unmittelbare Reichsberrschaften, wie zu Mylau mit Reichenbach und Netsichkau, zu Saalburg, Hirschberg, Gattenborf, Wibersberg und Sachsgrün. Sämmtliche Geschlechter waren ben beutschen Königen hülfreich bei ber Unterwerfung bes Sorbenvolks gewesen; boch leiber lebt die Erinnerung an fie fast gar nicht mehr im Bolksmunde, und nur um einen einzigen Ramen hat die Sage, so viel bekannt, ihr grünes Reiß geschlungen. Ein Landvoigt Beinrich Reuf, mahrscheinlich ber Reiche von Blauen, wird in einer Sage bezüglich ber Gründung von Schöned genannt, und berselbe ift es auch, von welchem Limmer (a. a. D. I, S. 270) bie sagenhafte Geschichte ber Stiftung bes Rlosters Milrenfurth erzählt. Wohl aber hat sich im Bolksmunde noch vereinzelt die Erinnerung an die Härte des ehemals herrichenden Abels erhalten; Die Sage erzählt uns "von einem ftolzen und grimmigen Herrn in Neuendorf", ber seine Bauern knechtete, und sie erzählt uns von dem Teufel, der einem armen Bauer balf und bem "gottlofen Junter" einen Boffen fpielte. In tiefer Unterwürfigkeit mußte bis in bie neuere Zeit bas Bolt verharren; ja bie Berhältniffe brachten es im vorigen Jahrhunderte noch mit fich, daß junge auf einem Dorfe geborne Leute erft ber besonderen Erlanbuig ihrer Gutsherrschaft bedurften, wenn fie, wie z. B. in Reichenbach, das Weberhandwerf erlernen wollten. Selbst ber voigtländische Geschichtsschreiber Limmer, welcher mit großer Borliebe die Stammbäume der Boigte ftudirte, kann den Seufzer nicht unterbrücken, daß im Boigtlande "die Geschichte nirgends bas Bilb eines felbftthätigen Boltelebens aufzustellen vermöge". Und wenn bas Bolt aus seinem Kreise einen Sagenstoff verarbeitet hat, wie die Erinnerung an einen reichen und gelehrten Bauer, so stellt es nur bas Lächerliche in ben Borbergrund. In ber Arbeit Berthold Sigismunds: "Aus bem Boigtlande" (Wissenschaftl. Beilage ber Leipziger Zeitung, 1860, Nr. 82) wird, geftütt auf Limmers Angabe (a. a. D. II, 340), als Beweis für den früheren rechtlosen Zustand ber Bauern angeführt, daß auf Grund eines 1288 zwischen zwei Boigten abgeschlossenen Bergleiches "ein Herr nur zur Lichtmesse und nach vorheriger Kündigung weglosen, b. h. das einem Bauer verliehene Leben zurudnehmen durfe". Dabei sollte er bem Bauer nicht nur ben Lehnschilling zurückerstatten, sondern er durfte auch für die dem Sute erwiesenen Berbefferungen bie Entschädigung nicht vorenthalten. Diese Zuftanbe erinnern uns an altere laufiger Berbaltniffe. Als beshalb zu Luthers Kirchenreformation an vielen Orten Deutschlands bie gebrückten Bauern sich erhoben, ftanben bieselben auch im Boigtlande gegen ihre Herren auf. ruhre 1525 belagerten bie Bauern bie Stadt Plauen und zerftörten Dobenau. — Auch in ben Stäbten mogen fich manche Refte ber frühern Unterthänigfeit erhalten haben. So find, ober waren wenigstens noch in jungfter Zeit mehrere Saufer in Reichenbach mit bem "rauben Zehnten" belaftet, einer geringfügigen Abgabe, die vielleicht mit "rober Zehnten", als ein ursprünglicher Zehnten von Rohproducten ober Naturalien zu beuten ift.

Rach Limmer wurden in ber ältesten Zeit in ben Stäbten bie Sorben nicht gebulbet; sie sollten Ackerbauer bleiben, und

ihr Wohnplatz war beshalb bas Dorf, bas offene Land. Es heißt in den Statuten der Stadt Zeulenroda aus dem Jahre 1438: "sie sullen in keine weisse wissens einnehmen zu Bürgern pömisch, echtiche undt verloffen Leuth auch die entronnen oder unerliche geboren sind". (Dr. I. G. Stemler in Bariscia IV.) Hier sind unter den "pömisch Leut" jedenfalls die Nachkommen der Slaven im Boigtlande gemeint, die, weil sie sür unsehrlich angesehen wurden, das Bürgerrecht nicht erlangen konnten. Auch in der Lausitz war vom 12. die wenigstens mit dem 14. Jahrhunderte deutsche Geburt eine Bedingung zur Nieder derlassung zum Seßhastwerden innerhalb der Städte aussschloß.

Doch waren es gewiß nicht blos bie Sorben, welche auf ben Dörfern wohnten, wenn fie auch bie vorherrschende Bevölkerung baselbst gebildet haben. Jebenfalls ließen sich zerstreut zwischen ihnen auch Deutsche nieber, und biese mögen ganz gewiß einen Sauptantheil an ber Germanifirung bes Boltes gehabt haben. Bon bebeutenbem Ginflusse in biefer hinsicht waren auch bie teutschen Stäbte, und endlich barf ber Einfluß, welcher von Beamteten und von ben Prieftern ausging, nicht vergeffen werben. Weber bie Geschichte noch die Sage giebt uns volltomnmen Aufschluß, wie unser Sorbenland germanisirt wurde, fagt Berthold Sigismund. Doch ist wohl anzunehmen, daß wenigstens bie Sprache nach und nach erlosch, als es verboten wurde, barin zu predigen und Rechtsverhandlungen in ihr zu pflegen. In ber Gegenwart hat sich nur bas und jenes Wort ber Boltssprache erhalten, welches unbezweifelt flavisch ift. Wir erinnern bier nur an bas "hutengeben" und an "zutschen" (an ben Fingern faugen), welche beiben Wörter uns unverkennbar auf bas wenbische "huztu bicz" und "zpczaz" hinweisen.

Beit eher als die Sprache verschwand bas Heidenthum ber Sorben. Daß biefes aber zu Anfange bes 12. Jahrhunderts

noch nicht ganz erloschen war, erseben wir aus einer Stelle bes Stiftungsbriefes ber plauenichen Rirche, worin gefagt wirb, bag ber Briefter Thomas, welcher ben "Inwonern von Dobenawi" als "Borsteher gesetzt" wird, "sie vor Irrung der Heydenschafft vollkömmlich sol wyderziehen". Wie auf einem Acker, ber vormals ganz mit Queden überwuchert war, trot angestrengter Arbeit und aller Borkehrungen, sie zu vertilgen, immer noch von Jahr zu Jahr Wurzeln bes Unfrauts berausgevflügt merben ober vereinzelte Halme treiben, fo blieben auch bie Borftellungen von alten Göttern noch Jahrhunderte hindurch trot ber Bekehrungsarbeiten im Bolke lebenbig. Sie waren auch bei ben Sorben nicht vertilgt worden, obgleich zu Raiser Ottos I. Zeit, ungefähr in der Mitte des 10. Jahrhunderts, mit bedentenderem Erfolge als vorher, die Miffion in ben Slavenländern befeftigt worden war. Otto hatte 968 bas Erzbisthum zu Magbeburg gegründet, und in dem bortigen Rlofter muften bie Monche, welche man als Heidenboten verwenden wollte, die flavische Sprache erlernen. Dem Erzbisthume Magdeburg waren bie Bisthumer zu havelberg und Brandenburg, zu Zeiz, Merfeburg, Meißen und auch bas zu Bosen untergeordnet worden. Anfänglich mar ein Theil bes Boigtlandes bem Merseburger Sprengel zugewiesen; boch tam bieser Theil 981 zu bem Zeiter. ober bem nachherigen Naumburger Bisthume. Die Berlegung bes Zeiter Bisthums wurde 1028 unter Raiser Conrad II. ausgeführt. Bon Zeit und Naumburg aus murbe alfo eine mehr planmäßige Befehrung ber Sorben unternommen; mehr unmittelbar bagegen wirkte bas Archibiakonat bes beutschen Orbens in Dobenau auf die Bevölkerung ein. Ginen besonderen Ruhm hat sich jedoch ber Orben ber Deutschherren in unserer Proving wohl nicht erworben. "Wie Füchse schlichen sie sich ein", fagt eine alte Nachricht; fie gründeten in Plauen, Aborf und Reichenbach Comthureien, und burch Schenfungen floß ihnen Reichthum zu.

Der jetzt zu Bahern gehörige Theil des Boigtlandes gehörte zum Sprengel des Bisthums Würzburg und später zu dem von Bamberg. Dem Pleban (Pfarrer) zu Hof war zugleich die Würde eines bambergischen Chor Bischos zu Theil geworden und es war ihm gestattet, in dieser Eigenschaft sich der äußeren bischösslichen Anszeichnungen im Ornate zu bedienen. Er übte auch die Patronatsrechte über einige jetzt sächsischen, nämelich über die zu Eichicht, Kröbes, Widersberg, Jöbern, Sachserün und Misslareuth, deren Pfarren als Streitpsarren bezeichnet werden, und endlich über die Kirche des jetzt preußischen Gesell aus.

Enblich war noch ein kleiner Theil bes Boigtlanbes, nämlich bie westliche Seite ber Herrschaft Lobenstein, bem Kirchsprengel bes Abtes zu Saalfeld und mit biesem bem Mainzer Erzbisthume zugeordnet. Manche ber idch jetzt (?) an Kirchenämter zu entrichtenden Abgaben mögen auf jene alten Berhältnisse zurückzussühren sein. So hat die Gemeinde Schwaara in der geraischen Gegend eine Geldabgabe, welche der Landmann "Hundebezem" nennt, nach Zeitz zu bezahlen. Bor der Resormation mußte dieser Dezem in Feldsrüchten entrichtet und an den Gotteskasten der alten bischöslichen Kirche abgeliesert werden. (Hahn, Gesch. v. Gera I. S. 425.)

Es kann wohl angenommen werden, daß mehrere unserer ältesten voigtländischen Kirchen an solchen Plätzen erbaut wurden, auf welchen in der Heidenzeit die Altäre für sorbische Götter standen. Denn mit kluger Berechnung benutzte man die Ehrsurcht, welche die Sorben geheiligten Orten und Gegenständen entgegenbrachten. Nach einer Sage soll der steinerne Altartisch in der alten Thossener Kirche ein Opferstein gewesen sein.

Die ersten driftlichen Kapellen und die aus ihnen erst im 12. Jahrhunderte hervorgegangnen Kirchen waren zum Schutze gegen Ueberfälle mit Mauern, beren Reste in neuerer Zeit an manchen Orten noch bemerkt wurden, umgeben. Als die älteste voigtländische Kirche, welche ebenfalls im Ansange nur Kapelle war, wird die St. Beitskirche zu Beitsberg angegeben. Nach Limmer soll sie im Jahre 974 von dem bei Weida angesessen reichsunmittelbaren Grasen Ariba und seiner Gemahlin Willa gestiftet worden sein. — Jedenfalls wurden viele Kirchen in der Nähe von Burgen aufgebaut, so z. B. die zu Greiz 1225, während die eigentliche Stadt noch später entstand (Limmer, a. a. D. I. S. 128); selten aber ist uns ein einigermaßen alter Kirchensbau erhalten worden; die Kirche zu Thossen widerstand den Verheerungen des Hussisten und des breißigjährigen Krieges, sowie drei großen Bränden.

Noch hat sich im Volksmunde die Erinnerung an mehrere Kapellen erhalten, oder es werden selbst Plätze namhaft gemacht, auf denen in alter Zeit Kapellen gestanden haben sollen, ohne daß dies durch die Spezialgeschichte nachzuweisen ist. Kapellen stanzen nach diesen Ueberlieferungen z. B. auf der Höhe zwischen Reichenbach und Unterheinsdorf, im Dorfe Friesen an der reußischen Grenze, sowie auch in dem Kreuzholze zwischen Reichenbach und dem Alaunwerke. Ein alter Weg, der von der sogenannten Hutleith und an den letzten Häusern Rohschaus vorüber mitten durch die Felder sührt, soll noch aus jener Zeit herrühren, da in dem Kreuzholze die Kapelle stand. Bon einer Höhe in der Nähe Neumarks erzählt die Sage, daß daselbst in alter Zeit drei Kapellen gestanden haben sollen.

Diese Angaben mögen uns baran erinnern, daß wir in unserm Abrisse ber ältesten voigtländischen Geschichte bis zu der Zeit gekommen sind, in welcher im Allgemeinen die Germanisstrung und Bekehrung des Sorbenvolks vollendet war. Eine weitere Darstellung des Berlaufs der politischen Geschichte kann übergangen werden, da es ja hauptsächlich das früheste Bolkssleben sein wird, an welches wir die Ueberlieferungen, die Volksgebräuche mit ihrem Aberglauben, die alten Namen von Ortsichaften, von Fluren, Bergen und Flüssen anreihen wollen. Gers

manenthum und Slaventhum, das find die Gegensätze, welche beim Studium der ältesten Geschichte des Boigtlandes stets im Bewußtsein bleiben; was ist germanischer und was ist slavischer Ueberrest? das werden wir uns später immer fragen, obwohl die Antwort östers sehlen wird. Wenn Ueberlieserungen mitgetheilt werden, welche an die Slavenzeit erinnern, dann scheint es uns ganz zwecknäßig zu sein, wenn wir vorher unsere Plicke auf den Abschnitt der Geschichte lenkten, welcher uns in allgemeinen Zügen vorsührt, durch welches Voll und welche Mittel das Sorbenvolk vernichtet ward. Es erschien als nöthig, nicht blos politische Begebenheiten vorzussühren, sondern auch zu zeigen, wie nach und nach das Heidenthum dem Christenthume weichen mußte; denn durch den religiösen Glauben wird auch der eigentsliche Volkscharakter umgebildet.

Fast fieht es aus, als ob die Rähigfeit, mit welcher sich noch beute die Bewohner verschiedner Staaten, Sachsen, Reuken und Babern, als Boigtländer bezeichnen, obwohl politisch bas "Boigtland" nicht mehr existirt, ein Erbtheil ber forbischen Boraltern ift; und ebenso konnte Jemand sich vielleicht versucht fühlen, binfichtlich ber Genügsamkeit, welche wenigstens bie Dörfler in ben abgelegenen Diftricten auszeichnet, einen Seitenblick auf die nicht minder burch dieselbe Tugend bekannten Benden ber Oberund ber Rieberlausit bingumerfen, folglich auch die Genügsamkeit als eine hinterlaffenschaft ber Sorben anzusehen. Doch bas find schließlich Ansichten, welche sich burch keinen Nachweis mehr begrunden laffen; fie gleichen jenem Ausspruche, daß uns im Boigtlande noch hin und wieder die flavische Gefichtsbildung entgegentrete. Wollen wir bebergigen, bag nur mit größter Borficht bie Tröpflein ber echten Ueberlieferungen aufzufangen find, welche mitten durch die trüben Tagewasser aus dem frischen Born ber Urgeschichte quellen.

## Die Namen von Bergen und Steinen, fluffen und Bachen, fluren, Wäldern und Grifchaften.

"3ch weiß, wie gefährlich es ift, in die vergleichende Grammatit zu pfuschen, diese Biffenschaft, die nach Boltaire's Erflätung auf Bofale gar keine und auf Konfonanten wenig Ruckficht nimmt." (Lothar Bucher, Unterwegs E. 70.)

Aie ältesten Denkmäler ber Sprache find außer ben Namen von Volksstämmen und Ländern die Bezeichnungen von Flüssen, Bergen, theilweise auch von Wald und Fluren und von Ortschaften. Deshalb besitzen wir in ihnen Urkunden der ältesten Geschichte eines Landes. Freilich ist ihre Entzifferung, wie nicht geleugnet werben tann, mit mancher Schwierigkeit verknüpft, und manche Irrthumer muffen besonders da mit unterlaufen. wo, wie im Voigtlande, neben beutschen auch slavische Bezeich. nungen sich vorfinden. Die Schwierigkeiten beruhn z. B. barauf, "daß das slavische Wort, welches der Name giebt, aus der noch lebenden Sprache entweder ganz verschwunden ist ober im Berlaufe ber Zeit eine Beränderung ber Form erfahren hat." Man muß bann verwandte Mundarten zu Rathe ziehen oder das Wort nach Analogie zu beuten suchen. Schwierig wird die Ableitung auch bann, wenn ber Name nicht mehr in rein slavischer, sondern in germanisirter Form bekannt ist; die deutsche Sprache ist aber nicht im Stande, die mannichfachen flavischen Laute mit Treue wieder zu geben. (Bronisch, über die mannichfaltigen Formen

und ben sprachlichen Werth wendischer Ortsnamen. N. lauf. Mag. 20. B. 1. H.)

Auch die Erklärung beutscher Ortsnamen ist nicht immer sicher; manche Spothefen muffen babei unterlaufen, und ftets wird eine Deutung fraglich bleiben, wenn uns die älteste Schreibart nicht aus Urtunden befannt geworben ift. Deffenungeachtet mögen berartige Arbeiten, welche es versuchen, bie Bedeutung eines Namens an das Licht zu stellen, nicht ganz verworfen werben, ba sie boch nach ber und jener Richtung hin Aufschlüsse in Bezug bes älteften Bolkslebens verschaffen. -Die Aufgabe erstreckt sich junächst barauf, eine Uebersicht ber flavischen Localbezeichnungen innerhalb bes Boigtlands aufzuftellen. Da bie Sorben vorzugsweise bas untre Boigtland inne hatten, wo die Höhen im Ganzen nur unbedeutend find, so bot fich auch bem Bolte wenig Beranlassung, Höhennamen festzuftellen. Durch febr vereinzelte flavische Anfiedler im obern Boigtlande möchten baselbst auch einigen Bergen ober Felsgebilben Namen gegeben worben sein, die jedoch bei ber nur bunnen beutschen Bevölkerung in späteren Jahrhunderten verschwinden mußten ober nach und nach germanisirt wurden. Als Beispiel mochte ich ben schon im vorigen Rapitel genannten Schneckenftein bier anführen. Derfelbe wird in einigen geographischen Handbüchern als "Schöneder-Stein" gebeutet, ba bie Erklärung, er habe seinen Namen von den an seinem Fuße vorgekommnen vielen Schneden erhalten, ju unwahrscheinlich ift. Obwohl ber Fels im sogenannten Schöneder Walbe liegt, so erscheint es boch als wenig glaublich, daß man bereits in früher Zeit, als man bie mineralogische Beschaffenheit bes Steines noch nicht tanute, benselben burch angeführten Ramen ausgezeichnet haben sollte. Biel näher würde es gelegen haben, weniger weit entfernte Felsgebilde, an benen Schöneck und bie Umgegend so reich ift, badurch näher zu bestimmen. Limmer bat nun ben Namen "Schoned" felbft von einem flavischen Worte Svenik abgeleitet.

Dieses Wort bebeutet nach ihm "heiliger Hain", und er führt als Wurzel sven ober svan, b. h. heilig, an. Im oberlausitzischen Wendisch heißt heilig: swiaty, welches jedenfalls auf gleiche Wurzel zurückzusühren ist. Im Zend oder dem Altperssischen, einer dem Sanscrit nahe verwandten Sprache, heißt spänta heilig, wozu jedoch im Sanscrit das entsprechende swanta sehlt, im Litthauischen aber szwanta noch vorhanden ist. (Bariscia, 4. Lief. S. 40.) Ich würde nun geneigt sein, den Namen "Schneckenstein", d. h. "Sveniksein", als einen Opferssels in einem heiligen Haine zu deuten. Seine isolirte Lage macht die Annahme wahrscheinlich und endlich würde man vielleicht seine frühere Vestimmung noch schärfer aussprechen, wenn man dabei auf Swantewit, den slavischen Gott des Lichts (swiaty und swiez, das Licht), hinweist.

Auch im untern Boigtlande werden manche slavische Ramen so umgewandelt worden sein, daß ihr Ursprung nur mit vieler Mühe zu erkennen ist. Der Katenberg bei Kamer hieß vielleicht einst "Auten- oder Kutschenberg"; als Parallele mag der Kutschenstein bei Riesa an der Elbe genanut werden; das Wort Kate oder Kutsche aber dürste von dem slavischen Kuschka, d. h. Bergtuppe, abzuleiten sein, einem Worte, das auch zu Gaczka, die Bezeichnung eines Felsen auf dem Czorneboh bei Bauten, wurde. (Karl Haupt, Sagenbuch der Lausit, 1 Th. S. 28.)

Die slavischen Namen gora, ber Berg, und cholm ober chlum, ber Hügel, sind von den Höhen auch auf Orte übergegangen. Die Stadt Gera, welche sich im Ost an einen Berg anlehnt und bereits am Ende des 11. Jahrhunderts existirte, hat ihren Namen von erstgenanntem Borte erhalten. Irrthümlich jedoch leitet Limmer Greiz, ursprünglich Grewcz und Groiz, von gora rewcz, d. h. der Reußenderg, die Burg der Reußen, ab; es ist mit größerer Wahrscheinlichseit auf grock, eine kleine Burg, zurückzussühren. Irchwis, das auf einer Höhe liegt, ist vielleicht nicht minder mit gora ober hora in Berbindung zu

bringen, und ber Rame wurde bann aus Girfwit ober Bertwit (Hortwit) burch verborbene Aussprache sich gebilbet haben. Das Wort cholm, ber Hügel, bat sich in ben beiben Kulmitsch bei Berga und bei Neila, und in Kulm bei Saalburg, einem Dorfe, das auf dem noch fo genannten Kulmberge gegründet ward, und auch in Kulm bei Gera, sowie in Kollm bei Besenbaum erhalten. Den letigenannten Ort bezeichnet man auch burch bie Worte: "auf bem Culm". Bu Kulmitsch bie Bemerkung, daß man im Slavischen bas Wort cholmjec bat, welches einen fleinen Berg bezeichnet. — Wie in "Ratenberg" haben wir möglicherweise auch in "Mehltheuer" ein gemischtes Wort. Dbwohl baffelbe im Boigtlande ber Rame eines Dorfes ift, fo fann boch angenommen werben, bag bamit vielleicht in ältster Zeit auch die Höhen im Nordwesten bes jetzt sächsischen Boigtlandes bezeichnet wurden. In Schumanns Lexicon von Sachsen (II. B. S. 333.) wird an ber Musbe ein Mebltbeuergebirge angeführt, und ebenso bezeichnet man einen ber Borberge bes Sobenzuges zwischen Budiffin und Löban als Mehltheuer. Auf bemfelben liegt ein Dörfchen gleichen Namens. Das Wort wird aber nicht, wie es in Schumanns Lexicon geschieht, mit "bobe Berge", fondern vielmehr mit "fleines Gebirge" gedeutet werben muffen; entftanben ift es bann aus bem flavischen maly (mala), mawa, flein, und aus bem altgermanischen duren, Tauern, ein Bebirge. Wenn eine anbre Ableitung, von maly, klein, und dwor, ber Hof, die richtige ift (Preusker, Blide in bie vaterländische Borzeit I. S. 201.), wurde sich ber Name nicht auf ein Gebirge, fonbern auf eine Ansiebelung beziehen. — Auf die Berehrung eines flavischen Gottes weist vielleicht ber Zwots- ober Zotsberg beim Dorfe Zwöten in ber Umgegend von Gera hin; die Ableitung seines Ramens wird sich zugleich bei ber bes Ramens Zwobta mit ergeben.

Auch ber Arenberg bei Mengersborf, sowie bie Arenbeibe bei Emstirchen sollen in ihren Namen bie Erinnerung an ihre ehemalige Heiligkeit, und insbesondre an einen fladissen Gott, mit Namen Apo, ber hier verehrt wurde, bewahren. (Ernst, Gesch. u. Beschr. d. Stadt u. d. Bezirks Hof S. 19.)

Der Groten berg bei Strößwit ist wol nicht von "Grot-Obenberg", b. h. Groß-Obhinsberg, fonbern von bem Glavischen kruty, wild, streng und obe, over von hruda, hrauda, bie Erbicholle, abzuleiten; ber Schelmaberg bei Wilhelmsborf enthält in seinem Namen noch das unveränderte sorbische schelma, die Bezeichnung für ein wildes Thier. (13. Jahresb. bes alterthumsforschenden Bereins zu Hohenleuben, S. 61.) Der Buns., richtiger wol Bundshügel bei Crispendorf im Reukischen hat seinen Namen nicht von den Hunnen, sondern von bem flavischen hony (ber Laufweg in ben Bergwerken) erhalten. Wie uns noch ber "hund", ein Karren, ben bie Bergleute gum Fortschaffen ber Erze in den Bergwerken gebrauchen, an das flavische hony erinnern muß, so können wir auch annehmen, bağ alle mit "Hund" zusammengesetzten Ortsnamen im Allgemeinen auf ein früheres Butten- ober Bergwert binweisen. (Bariscia 3. H. 103. 4. H. 97.) - Bei einer sorgfältigen Brüfung unserer Bergnamen wird man gewiß noch manchen Sprachreften ber frühern flavischen Bevölkerung begegnen. Die Namen Weknit, für einen Buschbolzberg bei Drachsborf, und Lola. einen Bügel in ber Nähe Neundorfs, fo wie bie Wilfchberge (weljcy = lupinus) bei Rauschengefäß, welche an ben Milczenerftamm erinnern follen (13. Jahresber. b. alterth. B. zu Hohenleuben S. 58.), ber Döbraberg (dobre, gut) bei Reila, ber Laufenhügel (luza, ber Sumpf) bei Selbit und bie Lafur, ein Bergname am Pfordtner Thal bei Gera, mögen schlieklich noch genannt sein.

Mehr Interesse als die Berge mußten die Flüsse für die Slaven haben. Sie liebten ben Ackerbau, einen Borrath von Getreide und nuthare Hausthiere, und beshalb suchten sie bessonders die wasserreichen Niederungen auf. Erklärlich ist es

bemnach, daß in Europa überhaupt, wo einst die flavischen Bölker weit ausgebreitet vorkamen, viele Flugnamen ein flaviiches Gepräge tragen. Wir finden auch im Boigtlande die Fluffe und die Bache vorzugsweise unter forbischen Benennungen. Ginen beutschen Namen bat die Saale, sowie jedenfalls die Elfter. Limmer (f. bessen Geschichte bes Boigtlandes I. S. 56.) leitet ersteres Wort, das nach ihm einen trüben Strom bedeutet, aus bem Angelsächfischen ab. Andre wollen es als Grenxfluß überfeten, mabrent es nach einer britten Meinung (Archiv für fachf. Gefch. I. p. 39.) bem Flusse in Rücksicht auf bie an seinen Ufern icon im Alterthume bekannten Salzquellen; von bem lateinischen sal, bas Salz, beigelegt wurde. Erinnern will ich babei noch baran, daß sahl und sahlen die unmittelbare Nachahmung eines Lautes, und damit verwandte Formen eine heftige Bewegung, besonders fliekenden Wassers bezeichnen. Das veraltete sal für schnell, bas niederbeutsche siel, welches einen Ranal bezeichnet, sowie bas malabarische salam, b. b. Wasser, schlieklich auch bas schwebische sala, b. h. theilen, mögen beshalb bier genannt werben, um zu zeigen, bag für anbre Deutungen bes Namens noch ein weiter Spielraum bleibt. — Während man die Saale als ursprünglich germanisches Wort unangetaftet läßt, wird von manchen Seiten ber Name "Elster" aus bem Slaviiden abgeleitet. Wendisch und böhmisch beift die Erle wolscha, polnisch olsza, so daß die Elster zu einem "Erlenbache" wird. Bur Unterftützung wird noch angeführt, bag bie aus bem 13. oder 14. Jahrhunderte herrührende Uebersetzung des lateinisch abgefaßten Stiftungsbriefs ber plauenichen Rirche eine "beilige Elster" nennt, unter ber man höchst wahrscheinlich ben heutigen Erlbach zu verstehen hat. Aber als Entgegnung hinfichtlich biefer Ableitung ist barauf hinzuweisen, daß fließende Gemässer ihre Navischen Namen nie von Bäumen angenommen haben (Resch. im 17. Jahresberichte bes voigtl. alterth. Bereins zu Sobenleuben S. 25.); ferner mag baran erinnert werben, bag in

Hamburg, also auf rein germanischem Gebiete, ein fließenbes Gewässer "Alfter" heißt. Uebrigens besitzen bie Wenden in der Lausitz für die "kleine Elster", welche in der Finsterwalbschen Haibe ihren Ursprung hat, einen eignen Namen: Dobra, b. h. das gute Wasser.

Sucht man für bas beutsche "Elster" eine Ableitung, so wird man auf das althochdeutsche albs, ein heiliger Hain, ein Heiligthum, also auf eine Erinnerung an den germanischen Götterkultus hingewiesen. (R. lauf. Magazin, 40 B. p. 155. 269. 41 B. S. 84.) - Der flavische Name "Zwobta" für einen Fluß, ber von ber Ruttenhaide hinab nach Böhmen fließt, wird von Limmer burch sweta, die Heilige, gebeutet. In ber Nähe seiner Quellen entspringt die alte "beilige Elster", und die Rutten- ober Rottenheibe möchte bann für uns zu einem ehemals geheiligten Bezirke werben. Obwohl später von biesem Blate ausführlicher gesprochen werben wirb, mag boch schon jest baran erinnert werben, daß eine Deutung bes Namens Ruttenheide in bemselben die Erinnerung an einen Opferplat, auf welchem Thiere geschlachtet und ausgeweidet wurden, wachruft. Denn "Kutten", bürfte von dem flavischen kutlicz, b. h. ausweiden. abgeleitet werben. Fassen wir ins Auge, bag bie geographischen Namen der Sorben naturbeschreibend sind, und suchen wir, von biesem Gesichtspunkte geleitet, nach einer Deutung bes Namens Zwodta, so finden wir dieselbe in dem flavischen zwodjitj, binabführen, binunterlaffen. Wie bas Erge, fo fenkt fich auch bas voigtländische Gebirge nach Böhmen ziemlich fteil, und es haben beshalb bie Gewässer auf bieser Seite einen raschern Lauf als bie, welche ben Thälern ber Abbachung nach Norben folgen. Erklärlich ifts uns bemnach, bag von ben alten flavischen Anfiedlern, welche fich vereinzelt im obern Boigtlande niederließen, ber Zwodta vorzugsweise ber Rame eines seine Wellen in munterm Laufe hinabführenben Gemässers wurde. Dber biente ihnen vielleicht ber Fluß als Wegweiser, ber sie von ber waldreichen

Höhe hinab in die fruchtbaren Gefilde Böhmens, zu ihren Stammbermanbten führte? - Wenn man bamit beschäftigt ift. nach ber Ableitung ältrer geographischer Namen und nach ben Gründen zu forschen, welche zu gewissen Benennungen veranlaften, fo gleicht man einem Wandrer, ber feinen Jug in einen Urwald setzte. Dort scheint die Spur von einem frühern Durchhaue, bort wieder eine, bort eine britte trot bes fräftigen Nachwuchfes nicht gang vertilgt zu fein. Gine führt uns jedenfalls zu einer Unfiedelung; aber welcher folgen wir? Bier alfo bleibt ber Aweifel, wie er uns auch bei gewissen ethmologischen Fragen nicht genommen wird. Bei bem Namen Zwobta, beffen Ableitung uns noch beschäftigt, könnte man vielleicht auch an bas flavische swoto (sloto), bas Golb, benken. Suchten Slaven in bem Flusse vielleicht Goldsand? Daß sie bereits am Anfange bes achten Jahrhunderts in Böhmen Bergwerke auf Gold und Silber angelegt hatten, daß fie auch in ber Bolbich nach Gold fuchten und überhaupt im Boigtlanbe ben Schätzen bes Bobens ichon in früher Zeit nachspürten, behauptet Limmer (Gesch. b. Boigtl. I. S. 58.). — Der Name Göltisch soll ebenfalls ben frühern Gold-Reichthum biefes Flusses in ber Erinnerung ber Gegenwart erhalten, wie einige ältere Geographen burch bie Ableitung bes Bortes Göltich von Gold behaupten. Jedenfalls aber haben wir in biesem Flugnamen ein flavisches Wort vor uns, welches als beinahe gleicher Dorfname bei Altenburg und Nossen wieder auftritt. Noch eine Frage brängt sich auf, wenn man erwägt, daß die oberhalb Beerheibe im Walbe entspringende "rothe Boltich", welche fich bei Ellefeld mit ber "weißen Goltich" vereiniat. ben sogenannten "Göhlenbach" in sich aufnimmt, ober vielmehr von bemfelben aufgenommen wird. (Nach brieflicher Mittheilung bes Lehrers Gottl. Raifer in Beerheide.) Steht ber Name "Göltich" etwa gar mit "Göhlenbach" im Zusammenbange? Böhlenbach aber möchte ich von bem nieberfächfischen "Golle", b. h. ein fleiner, vorn und hinten fpiger Rahn,

Berwandt damit ift "Gelle", worunter lange Spreeableiten. und Elbfähne, welche man zum Holzflößen benutt, verftanden werben. Wir könnten also fagen, daß ber Göhlenbach ein Waffer sei, auf welchem Holz geflößt wird; und in der That wurden feit undenklichen Zeiten alle Floghölzer aus ben naben Staatswalbungen in ben Wintermonaten an biefen Göhlenbach gefahren. Im Frühjahre, wenn burch bas Thauwetter bas Wasser schwoll, warf man oft 15 bis 20,000 Rlaftern Scheitholz in ben Bach und beförderte dieselben auf solche Weise in die niedern Gegenden. In Folge biefes Flößens wurde nach und nach das Bett des Baches immer tiefer; eine gegen eine halbe Stunde lange und burchschnittlich 25 Ellen Tiefe besitzende Strecke besselben zwischen Beerheide und Hammerbrud wird ber "Riß" genannt. Da biefer "Riß" burch bas gewaltig strömenbe Wasser und bas sich aufstauenbe und in ben Boben muhlenbe Solz entstanden ift, so erinnert uns ber Name nicht blos an das germanische riss, sondern auch wie der Rofenbach an ber Weftgrenze bes fachfischen Boigtlands an bas flavische ros, welche beide "theilen und reißen" bezeichnen; ja, man wird sogar auf riczi, ben Singular-Locativ bes wendischen ricka, ber Fluß, hingewiesen. — Obgleich bie Ableitung bes Namens "Göhlenbach" von "Gölle", ein Rahn, ein Floß, sehr nabe liegt, fo mag boch schließlich noch baran erinnert werben, bag man in manchen Begenden mit "Gölle" auch ein ftebendes Bewässer, einen Sumpf, bezeichnet, und daß selbst bei verschiednen Bölkerstämmen Sibiriens unter "Goll" ein Binnensee, unter "Gulga" jedoch ein Bach verstauben wirb. (Abelung, Wörterbuch der hochdeutschen Mundart.) Wollte man auf lette Worterflärung Rücksicht nehmen, fo könnte man ben Göhlenbach als einen Bach bezeichnen, ber seine Quellen auf versumpften, moorigen Biesen hat. — In Berbindung mit bem Namen Göhlenbach ist auch die Göllere, ein im Walbe bei Oberwürschnitz fließender Bach zu bringen. — Es wurde vorhin angegeben, bag fich bei Ellefelt bie rothe und bie weiße Golbich

vereinigen. Im Anschlusse baran mag hier mit erwähnt werben, daß erftre Göltssch, die auch die östliche genannt wird, ihren speziellen Namen jedenfalls von alten Zinnwäschen erhalten hat, welche an ihr lagen; denn noch benennt man "Zinnreuth" einen Berg an ihrem linken Ufer.

Wenben wir uns nun ben anbern Fluffen und Bachen gu, welche flavische Namen führen, so muß uns auffallen, bag jes im Boigtlande brei Gemässer giebt, welche im Allgemeinen gleiche Benennungen erhalten haben. Es ist die Trieb, welche sich am Stationsorte Jodeta in Die Elfter ergiefit; ferner ber Triebelbach, welche vom Schirningwalbe ziemlich nördlich fließt und bei Triebel und Rosenthal ebenfalls in die Elster mündet, und endlich bie Triebs im reußischen Boigtlande, beren Quellen im Böllwitzer Walde liegen und welche von der Weida aufgenommen "Trieb, Triebs und Triebel" können entweder von bem ilavischen trebam, ich brauche, ich bebarf, ober von drewo, bas Holz, abgeleitet werben. Halt man bas Lettere für richtig, fo murbe jedes ber Bemaffer im Deutschen "Bolgbach" beißen. Diefer Name nimmt insofern für sich ein, als wir auch in ber Treuenichen Gegend einen "Holzbach" haben, welcher bei Hartmannsgrun entspringt. Die reußische Triebs führt nach Schumann Lexiton von Sachsen, 12. B. S. 36.) bis zum Einflusse in ten großen Böllwiter Teich ben Namen "Rollis" und erft bei ihrem Ausflusse aus tiesem erhält sie ihre richtige Benennung Triebs. Der Name Kollis erscheint mir ebenfalls als flavisch. Das wendische kolesko bezeichnet einentheils ein Rad, anderntheils einen Strobzopf, welcher früher von den Madchen in ber Laufit auf die turzgeschornen Saare als ein Kranz gebunden Er biente bann zur Ausfüllung ber Saube. Ift nun auch in einem mir bekannten Falle bie Bezeichnung eines wendiichen Kopfputes gleichzeitig auch ber Name eines Flusses, indem auf einer Karte bes Rothenburger Rreises Berlag von Leuckart in Breslau, 1833) ber faule Schops als "Tscheps", b. h. eigentlich eine weiße Schleife unter schwarzer Haube, angegeben wird, so dürsten wir bei Kollis doch eher an die Bedeutung Rad, als an den Strohkranz denken. Bielleicht erhielt das Wasser seinen Namen, weil es Wirbel bildete, nach der Redensart: woda dokoleska dze, d. h. das Wasser dreht sich, es fließt im Strudel fort.

Der Name Pleife wird von Limmer mit "Schlammfluß", von Anderen mit "flaches Wasser" übersett; blot, blotny beifit ber Sumpf, bas wendische bloto bezeichnet ben Schmuz auf ber Gasse. Die Hauptquelle ber Pleiße ift ber Lindenborn bei Chelsbrunn; man hält ihn für bie Quelle Albodistudinza, t. h. die Albo-Quelle, Born des Albo, welche als ein Grenzpunkt ber Parochie Zwidau im Jahre 1118 urkundlich genannt wird. (Schumann, Ler. v. Sachsen, 15. B. S. 454. u. Dr. Herzog im 20. u. 21. Jahresbericht b. voigtl. alterth. Bereins S. 86.) - Wie die Pleife führt auch die Mulbe einen flavischen Ramen, ber vielleicht mit Molbau (Moldawa) gleiche Bebeutung hat. In ältern Zeiten kommt gewöhnlich, und selbst urfundlich ber Name "Milbe" vor, und es wird vermuthet, baß biese abweichende und teutsch klingende Benennung ihren Urfprung ben fächfischen Anfiedlern zu banten babe. - Bang an ber Beftgrenze bes alten Boigtlands giebt es ein Laufit = bächlein, welches in die Orla mündet; wir werden hierbei auf bas flavische luza, ber Sumpf, ober auf luck, bie Wiese, und das davon abgeleitete luczny hingewiesen. — Den Namen Leube ober Liebenbach, für ein Bemaffer öftlich von Sobenleuben, können wir von lobio, b. h. tief, ableiten; ber Name Remnitbach weist uns dagegen auf bas wendische kamen, ber Stein, und bas bavon abgeleitete kamentny, b. h. steinig, hin. Unficher ift, mit Rudficht auf die früher angegebene Thatsache, daß die Slaven ihre Flugbenennungen nie von Namen einzelner Bäume ableiteten, bie Zurudführung bes Namens Difenbach, mit bem man einen Theil bes Clobrabache bezeichnet

(Schumann, Ler. v. Sachf. 16. S. 965), von wolscha ober olsza, bie wenbischen und polnischen Bezeichnungen für Erle. -Der Döbrabach, welcher auf ber füblichen Abbachung hinab nach Böhmen fließt und bem ber Gold- und Brunnbach Verftartung zuführen, wird wie die Döbra im naila'schen Bezirte in beutscher Uebertragung jum "guten Bache". — Unficher ift bie Ableitung bes Namens Moschwitfluß; man könnte an bas wendische moschk, die Klaumfeber, ober was noch näher liegt, an mooch, bas Moos, benten; moz, b. h. feucht, giebt einen britten Fingerzeig für eine Deutung. - Im Often ber Proving finten wir ben Crinitbach, und nabe an ber Grenze, im erzgebirgischen Kreise, liegt Ober-Crinits. Steht bieser Name, fragen wir, mit bem Bogel Rrienit, wie im Boigtlande und anderwärts ber Rreuzschnabel genannt wird, in Berbindung? 3m Kirchen- und Gemeinbefiegel bes angegebnen Dorfes wird allerdings ein Rreuzschnabel geführt (Schumann, Ler. v. Sachf. 7. B. S. 475.), und man behauptet, daß die vielen Krienite, welche früher in ber Gegend lebten, Beranlaffung jum Namen gaben. Das Wort ift jedenfalls ein flavisches; bei Neschwit in ber Oberlausit giebt es ein Dorfden gleichen Namens, welches wendisch Krojnza heißt. Im Erzgebirge, an der Wilzsch, sagt man ftatt Krienit : Grünerts; ba aber mit bem lettern Worte tie Pflanzennamen "Grünit, Grinitsch", welche bas gemeine Besenkraut (Spartium scoparium) bezeichnen, verwandt erscheinen, so könnte man bei einer Ableitung bes Namens Crinigbach vielleicht auch auf genannte Pflanze Rücksicht nehmen. — Die Bilgid, ber Bilichnisbach bei Rauschengefäß und gang besonders der Miblabach bei Sebsla werden von mancher Seite mit bem Milczenerstamme, ber aber nie im Boigtlande gewohnt hat, in etwas tuhner Deutungssucht verbunden. Eber murbe ich bei erftgenannten Bachen, sowie beim Belgebach bei Ronneburg an das flavische weljcy-lupinus (welk, ber Wolf) benten. Mit mehr Bahrscheinlichkeit barf man es aussprechen, bag von

ben alten Sorben ber Sorbig=, Sorbis=, Sormig= und ber Sormatbach ihre Namen haben. — Der Trujabach bei Wurzbach weist uns vielleicht aufs slavische druha ober drucha, ber Beg, ber Schlöbenbach, welcher vom Breizer Walbe aus nach ber Elster fließt, auf sloto, bas Golb, und bie Weiba auf wi, ben Stamm von wicz, b. h. winden, bin. -Bon bem bereits genannten ricka, ber Fluß, ober von bem bamit verwandten ros und rycz, reiken, bohren, mühlen, sind endlich jedenfalls die Namen Regnit, Retich =, Ritichte= und Riefchnigbach abzuleiten. Die Schwegnig, welche im Ascher Cebiete entspringt und bei Oberkopau in die Saale fließt, hat man mit bem Smantewit in Berbindung bringen wollen (Ernft, Gesch. u. Beschr. bes Bezirks u. b. St. Hof S. 19.); ber Fluß Selbit aber, welcher seinen Ursprung in bem Tatainsbrunnen bei Buftenfelbig hat, erinnert burch ben Marktfleden gleichen Namens, ber ursprünglich Silewize beißt, in feiner erften Balfte an bas flavifche sell, bas Salz, in ber zweiten jedoch an swieza, bas Licht, ohne baß ich beibe Wörter in Berbindung zu bringen weiß. — Unbekannt binfichtlich ihrer Abstammung, die aber ebenfalls in einer flavischen Burgel liegt, find mir bie Namen Sprese, Röttis, Lemnit, Biegbach, Phra, Milmes, Löpnigbach, Lamig, Borenig und noch andere. Manche ältre flavische Benennungen gingen im Bolteleben verloren; so wird auf alten Karten noch ber Taltiger als Endigbach bezeichnet. (Lexicon v. Sachsen, 12. B. S. 141.)

Da wir so vielen slavischen Flußnamen im Boigtlande begegnen, so muß es auffallen, verhältnißmäßig wenig Flurtheile und Waldungen sorbisch benannt zu sinden. Es mag dies weniger in einer spätern Umtaufung, als vielmehr darin zu suchen sein, daß die Fluren der Sorbendörfer zu klein waren, um den ersten Ansiedlern Beranlassung zu geben, Unterabtheilungen derselben besonders zu benennen. Als ackerbautreibendes Bolk hatten bie Sorben auch weniger Interesse an ben Walbungen, weshalb fie biefe gewöhnlich nur gang allgemein als Holz ober Bebolze bezeichnet haben. In ber Folge gingen bie flavischen Bezeichnungen drewo, drjowk, drjowko, für Holz, Gehölze, auf Anfieblungen, 3. B. Treuen, Trieb und Triebel über. Aus einer spätern Zeit und von gemischter Bevölkerung mögen bie Namen Töffeholz und Toffenwald herrühren, welche Limmer mit Siegesholz und Siegeswald überfett. Ob biefelben aber zur Erinnerung an stattgehabte Rämpfe ben Balbungen gegeben worben sind, muß fraglich bleiben, ba auch angenommen werben fann, bag ber Rame bes abligen Geschlechts von Tossen, als bes Besitzenben, auf bie Gebolze überging. Bemertt mag werben, baß unterm Jahre 1419 bei Aborf auch eine Wiese "Thoghn", bem Engelhart Thog gehörig, urfundlich genannt wird. (Rrentel, Blicke in b. Bergangenheit b. Stadt Aborf, S. 24.) — Zwei Marten bei Sobenleuben, Biele und Dobern, tragen ihre flavischen Namen ziemlich unverändert; ber eine ift auf biele, biewo, weiß, ber andere auf dobre, gut, zurudzuführen. - Die Chemnit, eine Thalschlucht bei Groß. Drachsborf, tann als bas Felsen- ober steinige Thal bezeichnet werben; bie Lube, eine Begend bei Wilhelmeborf, läßt uns in ihrem Namen noch bas flavische lobio, tief, ober lubo, lieb, erkennen. bierbei auch ber Lobenstein, eine Walbfläche bei Würschnit genannt werben; boch verweise ich hierbei noch auf die Erklärung bes fpater angeführten gleichen Ortsnamens. — Gin jum Theil mit Bald bewachsener naffer Grund, welcher fich von Friesen nach ber Göltsichthalbrude bingieht und ben Namen Bubel führt, hat letteren vielleicht von woda, b. h. bas Baffer, ober von wuh, ein Grassumpf, ein Plat, an welchem Waffer sich gesammelt hat, erhalten; boch ist es wahrscheinlich richtiger, auf bas englische wood, bas Holz, Behölz zurüchzugeben. - 3m beutigen flavischen Dialecte ber Nieberlaufit beift ein Grassumpf luh, und von biesem Worte burfte man vielleicht ben Namen Lobe ableiten, wenn man babei nicht an bas flavische luck, bie Wiese, benken will. Die flavischen Wörter luc und luhy bezeichnen außerdem noch einen Sain. (R. Lauf. Mag. 41. B. S. 84.) Die tiefe Lobe ift ein Pfarrmale, die fleine, sowie die große Lobe find bagegen Wiesen, sämmtlich in ber Umgegend von Delsnitz. Den Namen Lobe führen auch zwei Thäler bei Raasborf und bei Bürschnitz. An bem engen, seichten, auch Lobbrunn genannten Thale bei Bürschnitz giebt es Lobbrunnfelber und Lobbrunnwiesen. Die Sanne-Loh zwischen Chersbach und Hundsgrün besteht aus Feld, Wiesen Bei Schwarzenbach an ber Saale giebt es eine Sichelloh, Möreloh, Stengelloh, Entenloh und Tannenloh. — Bielleicht hängt mit bem flavischen bano, ein Sumpf ober Quellenort, ber Name Bienig, welchen ein Theil des Thales von Görnit bis zur Tanzermühle führt, qufammen. — Bei Selbig beißen Feld- und Wiesenfluren Schert = las, andre Bridlas; bie Silbe "las" ift jedenfalls auf ljes, ber Wald, und "Schert" vielleicht auf czert, ber Teufel (ein boser Gott?), sowie "Brid" auf brjesa, bie Birte, zuruckzuführen. - Slavisch ift auch ber Name Kremel für eine Feldmarkung bei Röpsen, die ursprünglich bicht bewaldet war. In ben alten Slavenbesitzungen kommt biefer Name, ber immer eine Art Festungs = ober sonstiges Bertheidigungswert bezeichnet, ziemlich häufig vor. (Hahn, Gesch. von Gera, S. 1127.) -Die Scheibe, eine Flur bei Ronneburg, erinnert vielleicht an Siba, die flavische Göttin bes Lebens und ber Fruchtbarkeit. (Ueber ben Namen Scheibe überhaupt f. Haupt, Sagenbuch b. Lauf., S. 390.) - Der Babler ober Babler, eine gu Wolfersborf bei Berga gehörige Thalflur, mag ihren Namen wohl von poljo, bas Felt, erhalten haben, mährend uns bas Trujathal bei Wurzbach, die Truja und ber Trajaacter, zwei Felbstreden bei Gamsborf, an druha ober drucha, ber Weg, erinnern. — Bon ber Linde, wendisch lipa, ist vielleicht bei Kamsborf eine Aderfläche, welche Lippe ober Liuppe beißt, benannt worben; bie Erle, polnisch olcza, lieh bagegen einer Begend bei bem Dorfe Plten, welche Dlenit ober Elt. nit beißt, und ebenfo tem Delenitgrunde bei Lipperetorf im Altenburgischen ihre Namen. — Das Sornenholz bei Mosbach foll an die Sorben, an die Milczener aber ber Mihlit ober Meilit, eine Gegent zwischen Branbenftein und Gräfenborf, erinnern. (13. Jahresb. b. voigtl. alterth. Bereins S. 58.) — Es muß bemerkt werben , bag alle biese Deutungen nur Bersuche sind, in den Flur- und Waldnamen eine flavische Burzel nachzuweisen. Selbst ba, wo biese Burzel nicht gefunben wird, erkennt man boch die flavische Abstammung. Grundftucke, eine wufte Mark, zwischen Sammerhaus und Delsnit führen ben Namen Gagenhof, bessen erstes Wort wohl eber flavisch als germanisch ift; gewisse Felber zwischen Reichenbach und Friesen nennt man bie Ruppelte; bier ftand ein Bauerngut, bessen Bebäude nach archivalischen Nachrichten im 30jahrigen Kriege nach und nach verfielen. Slavisch ist auch ber Name hetsch, welchen ein Stud Felb am Alaunwerke bei Mylau führt. Setsch beißt im Boigtlande (Reichenbach) heute noch bie Wiege. Bielleicht mußte man auf bas genannte Felb, ba baffelbe etwas abgelegen ift, die Kinder mitnehmen und in den Schlaf wiegen, wie dies noch beute die Wenden in der Lausit thun, wenn sie auf dem Felde arbeiten. — Bemerkt mag werden, daß im temescher Banat in Ungarn Had eine Biese beißt. (Lauf. Mag. 42. B. S. 315.) — Grundstücke mit flavischen Ramen in der Umgegend von Schwaara, Trebnit und Laafen find: Bramfe, Bire, Elzig, Silze, Salpe, Gomlit und Boche. Slavisch find ebenfalls bei Selbit die Ramen : Quira, Tieticau, Borlachen (hora, ber Berg? - holja, ber Nabelmald, die Haibe?), welche fämmtlich Weld und Wiesen bezeichnen, vielleicht auch Isweih ebendafelbst, und Weimera, eine Feld- und Holzflur bei Schwarzenbach an ber Saale. —

Die Bodwit nennt man eine Thalgegend bei Berga, Breb. lit und Rreta zwei Wiefen in ber Flur von Sepsla, und Crebza einen Ader, welcher Goswitz angehört. Ein Stück Land bei Ranis wird die Clutsch (wendisch: kluck, ber Schlüffel) genannt, die Ellit ift ein Feld bei Wilhelmsborf; bei letterem Orte beißt ein Ader Linfit; bie Rraspit und bie Respit find die Ramen zweier Keiner Wiesen und eine Wiese an ber Saale beift bie Hopschen. Auf ber Flur von Goswit wird ein Uder Rripft, ein anderer Grescht genannt; ber Stemlit und ber Stermseelit, zwei aubere Aecker, liegen in ber Schmorber Flur; ein Buschholz in ber bortigen Begend heifit ber Sältscht, und ein Gehölz beim Dorfe Altar nennt man bie Breftnige. Den meiften forbischen Flurbenennungen begegnet man in ber Rähe ber Weftgrenze bes gefammten alten Boigtlandes. Es fann baraus geschlossen werden, bag biese Begenden zur Slavenzeit eine ftartere Bevölkerung als die im Often hatten. Daffelbe ift auch aus der Zahl der Anfiedlungen, welche flavische Ramen tragen, zu ersehen. Limmer zählt beren 115 in dem reufischen, 79 aber in dem sächfischen Boigtlande; und wenn auch biefe Zahlen bei einer Prüfung nicht gang richtig fein follten, fo burfte boch babei im Allgemeinen bas Berhaltniß nicht gerade anders werben. Bu ber Fläche verhalten fich im Reußischen die ursprünglich flavischen Orte ungefähr wie 4:1, wie 3: 1 bagegen in bem jetzt fachfischen Boigtlande. Bas speziell die Herrschaft Gera anlangt, so muß bemerkt werden, daß hier die forbische Ansiedlung, bedingt durch fruchtbare Befilde, bereits bie Salfte bes gesammten heutigen Anbaus ausmachte. Am schwächsten wurde ber jett Babern angehörige Theil bes alten Boigtlands von ben Sorben cultivirt, ba biefe Lanbstreden nicht lange vor ten frankischen Kriegen, welche bie flavische Nation bem Untergange entgegenführte, von ben Ansiedlern berfelben bebaut wurden. Limmer gablt im baprischen Boigtlande nur 24 flavische Ansiedlungen auf. In ber vorhin erwähnten Berr-

icaft Gera, dem ehemaligen Gaue Gerame, werden von demselben 46, in ber Greizer Gegend außer bem Schlosse Greiz 35, um Schleiz und Lobenstein mit Burg 32, in bem Ronneburger und bem Weibaer Diftricte 18 und 36 Orte mit forbischen Ramen angeführt. Im fächfischen Boigtlande find biefelben in ber Umgegent von Plauen am zahlreichsten vertreten, ba in ber ebemaligen Ebersteinschen Herrschaft Dobenau, wie fie im 12. Jahrbunderte bestand, gegen 56 namhaft gemacht werden. Geringer find die flavischen Anfiedlungen um Delsnit; Limmer zählt bier außer der Stadt 23 auf und bemerkt, daß über Aborf, Schöneck, Faltenstein und Auerbach bis an die böhmische Grenze die ursprünglichen Slavenorte fehr sparfam auftreten. Der bamalige flavische Anbau machte bort nur ben neunten Theil bes heutigen aus. Undurchbringliche Walbungen bedeckten fast ganglich jenen Theil des Baterlands, und heute noch herrscht bort ber Wald, und Ackerland und Wiesentriften sind spärlich in jener Region ber Nabelmälber eingestreut. An Böhmens Grenze mochte noch vor wenig mehr als zwei Jahrhunderten der Wolf das Keld behaupten, benn eine Wolfsjagd wird unterm Jahre 1626 beim Böllhammer, bem jetigen Klingenthal, erwähnt. Wie einsam biese Gegend bamals noch gewesen ist, ersieht man aus einer Nachricht bes Klingenthaler Kirchenbuchs, wornach ein Mäbchen von neun Jahren aus ber Glashütte sich im Walbe verirrt hatte und erst im folgenden Jahre todt darin aufgefunden wurde. (Wolf, geschichtliche Nachrichten über bas Klingenthaler Kirchspiel. 1. S. S. 68 und 70.) - Bu biesen malbreichen Diftricten wurden auch in alter Zeit wenig Sorben hingezogen, so baß wir, wenn uns im Folgenden die Namen ihrer Ortschaften beschäftigen, vorzugsweise eine Umschau innerhalb ber Grenzen bes niedern und barum fruchtbarern und cultivirtern Landes= theiles halten.

In einer langen Reihe flavischer Ortsnamen spricht sich ber naturbeschreibenbe Charatter aus. Es ist zunächst ber Gegensat

von boch und tief, den wir berühren wollen. Gine Menge Ortsnamen läßt mehr ober weniger beutlich bas flavische gora ober. hora (ber Berg) erfennen; es mögen folgende genannt werben: Boren bei Blauen, Bera, Borfconit und Rlein-Bera bei Elfterberg, Bortwig bei Schleig, Grochlig und bas icon genannte Irchwit (Girtwit, Hertwit, Hortwit) bei Breig, und ebenfo bie Brellenhäufer bei letterer Stabt, welches Wort vielleicht von Gorallen . b. b. Berghäuser . abzuleiten ift; auch Sarre im Lobenfteinschen muß mit bierber gezählt werben. Bei Ronneburg liegt Gauern, welches Dorf in Urkunden bald Goren, bald Gahren geschrieben wird, und beshalb nicht minder auf das slavische gora hinweist. bürfte bier vielleicht auch bas Dorf Rauern in berfelben Begend nennen, obwohl mir nebenbei das wendische gawron, eine Rabentrabe, einfällt. Desgleichen bente ich an "Rauen", womit man in ber Lausit Berichläge in ben Schafftällen bezeichnete. Das bamit verwandte böhmische kune bebeutet eine kleine Hütte über einem Bergwerte. Es könnte also auch bem Worte ber Begriff von unansehnlichen Wohnungen zu Grunde liegen. Rach einer Tradition foll Rauern feinen Ramen von Raurachen in ber Schweig, woher die frühern Besitzer bes Ortes, die Herren von Friefen, stammen sollen, ableiten. Dem widerspricht jedoch ber Umftand, bag in ber Gegend von Basel eine Gegend nicht Raurachen, sondern "Raurachen" genannt wird. Chronik von Ronneburg S. 97.) Die Ortsnamen Culmitsch und Culm (cholm, bie Bergfuppe) wurden früher ichon genannt, und ebenso ber Name Mehltheuer, bei welchem man vielleicht auch außer an bas flavische maly, klein, an tarras, ber Wall, erinnert wird, so bag man von bem beutschen duren, bas Gebirge, absehn kann. (13. Jahresbericht b. voigtl. alterth. B. S. 61.) Eula, vom altjächfischen und altslavischen ewl, howl, owl abzuleiten, bedeutet einen schroffen Berg. Bom flavischen nahly, steil ober jählings, will man auch ben Namen

Raila (f. weiter unter ben beutschen Ortsnamen) herleiten, obgleich die Topographie des Ortes keinen Anhalt bafür giebt. (Hübsch, Gesch. b. Stabt u. b. Bezirks Raila, S. 2.) — Im Gegensate zu biesen Bobenbezeichnungen tragen Orte Namen, welche von dol, bas Thal, und von doljny, deljny, bem lateiniichen vallensis entsprechent, abzuleiten fint. Es mögen Dölau bei Greiz und Dola bei Hof hierbei genannt werden; vielleicht barf man auch Taltit bei Plauen mit hinzurechnen. Dem Ramen Leubnit, welchen zwei Borfer bei Mühltruff und Werdau führen, liegt mahrscheinlich bas flavische lobio, b. h. tief, zu Grunde. Loben ftein, bas urkundlich im Jahre 1310 zuerst genannt wird, mag zu seinem Namen bieselbe Wurzel haben; lobina foll ein um einen Berg fich herumfrummenbes Thal bezeichnen. — Den Begriff ber Fläche bruden bie Stämme Bjel, mjel, Pla, Plje und Plya aus; Planit, Meilit bei Gera und Mebla bei Hobenleuben mögen bamit in Berbindung steben, boch könnte Debla auch von maliinie, bas himbeergeftrauch, abgeleitet werben. Polit bei Breiz erinnert an bas flavische poljo, mehr jeboch in ber Bebeutung Felb als Ebene. — Schleiz, welches in altern Urkunden nicht blos Slowiz ober Sleuwiz, sonbern auch Schlewitz genannt wirb (Ler. v. Sachf. 10. B. S. 340.), führt vielleicht ben Mamen von bem flavischen schelawy, bas eine schiefe, abschüssige Richtung angiebt. (Resch im 17. Jahresber. b. voigtl. alterth. B. S. 17.) - Als ein Bolt von Acterbauern mußten bie Sorben ihr Augenmert auch ber Beschaffenheit bes Bobens, auf welchem bie Rieberlassungen gegründet wurden, zuwenden. Auf gutem Acterlande wurden Dobra bei Altenburg, fowie Dobra und Tobertit angelegt; wenigstens mochte bort ber Boben ben ersten flavischen Ansiedlern als anbauwürdig vorgekommen fein. Das flavische dobre, gut, konnte zwar noch auf andere ben Ansiedlern gunftige Berhältnisse bezogen werben, boch scheint bie oben angegebene Beziehung am naturgemäßeften zu fein. Bu ben von dobre abzuleitenden Ortsnamen geboren auch noch Dobenreuth und Döbraftoden, halb flavifch, halb germanisch, Doberichut bei Altenburg und Dobian bei Greiz. Wahrscheinlich ist bas Städtchen Neukirchen, welches "Nuwenkirken" 1360 zuerst urkundlich genannt wirt, aus einem Dorfchen Dobritichen bervorgegangen; ber Rame einer Gasse hat gegenwärtig bie Erinnerung an biesen Ort erhalten. (Dr. Herzog im Archiv f. sächs. Gesch. 2. B.) Die Ramen Dobenau und Dobened fint wol mit größerer Sicherheit auf gleichen Stamm zurückzuführen, obschon fie Einige, wie bas vorbin genannte Dobenreuth, von dub, die Giche, und insbesondere Dobened von dubk, die Eichenpflanzung, ableiten. Die Dobenau bei Blauen, als "gute Aue" überfett, erinnert an bie gulone Aue Thuringens. - Im Gegensate zu biesen Ortsnamen erinnern Remnit, ein Dorf im Often von Gefell, und Ramer, nördlich von Reichenbach, burch ihre Ableitung von kamen, b. h. Stein, an ben fteinigen und beshalb unfruchtbaren Boben, welchen die Ansiedler bier fanden. Der Dürreberg, an welchen lettgenanntes Dorf theilweis sich anlehnt, trägt seinen Namen aus bemselben Grunde. Nach Limmer foll auch Resschtau, ein Städtchen, welches 1687 unter Johann Georg III. erft Stabtgerechtigkeit erhielt, mit seinem Namen bas beutsche "Dürrenober Wüstenfeld" bezeichnen. Gleina, ber Name eines Dorfs bei Gera, ist vielleicht von Hljina, ber Thon ober Lehm, abzuleiten. — Das Raffe, Sumpfige bes Bobens brudten bie Slaven burch Ramen aus, welche von ben Wörtern lusicz, blot, blotny, Sumpf, moz, feucht, und luh, ber Pfuhl, abzuleiten Es mögen folgende Dörfer hierbei genannt werden: Lusen bei Gera, Losa bei Plauen, Lausnig bei Neustabt und vielleicht auch Lungig bei Hobenleuben; ferner Plothen bei Schleiz, Moschwit bei Greiz und Moschwit bei Blauen. Das luh, zu "loh" geworben, kommt in gemischten Wörtern vor, und jedenfalls find die als Beispiele zu nennenden Localnamen

viel spätern Ursprungs; berselbe reicht wol nicht bis in die Slavenzeit zurud. Gin Dörfchen Barenloh liegt in ber Rabe von Bab Elfter; bie Lobhaufer und Sannaloh, wie gleichfalls einige Bäuser genannt werten, befinden sich bei Faltenftein; und eine Schäferei bei Bengta in bem Amte Sirfcberg führt ben Ramen Lobbühl. Im Bofer Amtsbezirke findet man bie Namen Erlalobe, für ein Sans bei Tauberlit, Fohrenlohe, für ein einzelnes Haus, zu Hohenberg gehörig, und noch andere, die neben einzelnen Gehöften auch Flurmarten bezeichnen. — Schlieflich ift bier bas Städtchen Rabla mit zu nennen, beffen Rame uns auf kal, ber Schlamm, ober auf kaljamy, schlammig, trübe, zurudführt. - Andre Ortsnamen find ben flavischen Bezeichnungen für Wiese, Aue, Wald entlehnt. Noß wit bei Elfterberg, wenn es vielleicht von Nasenjce entftanden ift, bedeutet bann Wiesendorf ober bas befaete Felb; Luca im Altenburgischen weist uns auf luck, die Biefe, bin; Plauen, pon plame, foll eine überschwemmte Aue bezeichnen, wenn es nicht von plawim, b. h. schwimmen, abzuleiten ist; in letterm Falle murbe es ben Namen vielleicht von einer Elsterüberfahrt erhalten haben. Auch Mylau foll nach Limmer von Myholawe, welches er mit liebe Ane überfett, hervorgegangen sein, eine Erklärung, welcher bie urtundliche Schreibweise bes Schlosses widerstreitet; im 13. Jahrhundert lautete bieselbe Milin (Lex. v. Sachsen, 6. B. S. 677.). In gleicher Weise zu bestreiten ift bie Deutung, welche Limmer von bem Namen Paufa angiebt; er leitet ihn vom Worte Paschanie, bas nach ihm eine Biehweide bezeichnet, ab, obgleich er später (Gesch. b. Boigtl. II. S. 583.) anführt, daß die Stadt in einer Urfunde ben Namen Pusin führt. Es beift barin: Heinrich ber Biebere verpfändete 1393 »Pusin sine stat mit siner czugehorungha um 400 Schod Grofchen an Wilhelm Markgrafen von Meißen. Da biese Limmerschen Erklärungen burch bas Geschichtswert, in welchem sie enthalten sind, noch vielfach Anhäuger gewinnen,

fo burften fie bier nicht ganglich übergangen werben. - Das flavische lies und losso, lasso, ber Walb, begegnet uns in mehreren Dorfnamen unsers Lanbestheils; ich nenne Loffen und Laasborf im Altenburgischen, Lastan bei Bosned, Epplas und Remlas im Bezirke Hof und bas Geraische Borwert Laafen. Auch Dörflas, bas eine frankische Anfiedelung gu sein scheint, wird von Herzog in seiner Geschichte des Thüringer Boltes mit hierher gezählt. Die erfte beutsche Silbe unterscheibet bie Ansiebelung von bem Balbe. (Bariscia, III. S. 105.) Einen Ort mit gleichem Namen giebt es auch bei Schwarzenbach an ber Saale. - Cofchut bei Elfterberg, bas um bas Jahr 1480 Kosthwitz geschrieben wird, kann vielleicht mit Buschborf übersett werben, wenn man es nicht vorzieht, hierbei an das flavische kocjel (kotjel), ber Kessel, und somit an einen alten Opferplat zu benten. — Die Ableitung ber Namen Erieb und Treuen (Dreuen) von drewo, bas Holz, oder drjowko, ein flein Bebolg, murbe früher ichon mit angeführt.

Einige Ortsnamen müssen auf die Bezeichnungen von stehenben und fließenden Gewässern zurückzeführt werden. Je fin it darf man vielleicht von jazor oder jezor, ein See, ein Weiher, Rehsch von rjeka (retschka), ein kleiner Fluß, und Porihsch von po rjezy, was am Flusse liegt, ableiten. Auch Ebelsbrunn, das 1303 urkundlich Alvolsburn, und 1336 Eyselsborn geschrieben wird, steht ohne Zweisel mit dem Aldo distudinza, der Alboquelle, Born des Albo, wie 1118 der Lindenborn genannt wird, im Znsammenhange.

Die Lage nach ber Himmelsgegend ift in Zopp othen, von zapaduj, b. h. nörblich, die Winterseite, ausgesprochen. Bieleicht hat dieser Name auch mit Zopten bei Gräfenthal und Zobten in Schlesien gleichen Ursprung; bann würde er einen Lagerplat bezeichnen (Bariscia III. 107. B. 78.).

Daß auch Raturerscheinungen vereinzelt die Beranlaffung gegeben haben, Ansiedelungen zu benennen, kommt mir nicht

unwahrscheinlich vor. In Schumanns Lexion von Sachsen (14. B. S. 90.) wird ein Borwert bei Thofffell "Wichen" genannt; wichor beißt ber Wirbelwind, wichorez holzy reiwaia, bie Sohne bes Wirbelwinds tangen, fagen bie Wenben in ber Lausit. - Anbre Ortsnamen muffen wir auf bie Benennungen von Bäumen, vereinzelt felbst auf bie von Thierarten, jurudführen. Wolfchenborf und Ölenit verbanten ihre Namen bem flavischen wolscha, olcza, Erle; olecnice bezeichnet eine Gegenb, in welcher mehrere mit Erlen bestanbene Blate vortommen. Man tann auch Sobenölfen bierber gablen, wenn nicht etwa ber Name mit bem beutschen ahls, ein Bain, jufammenhängt. - Dichüt, eigentlich wol Woschüt, ift von wossa, bie Espe, Groß-Runborf bei Berga vielleicht von Koina, die Fichte, abzuleiten. Leubnit brachte ich mit lobio in Berbindung; boch tonnte man babei auch an bie Linde, liva, benten, und unterstützt wird biefe Ansicht burch bie Thatfache, daß in bem Rirchenfiegel von Leubnit in ber Plauenschen Begend ein abgebrochner Lindenstamm mit einem breiblättrigen Seitenschöklinge geführt wirb. (Ler. v. Sachsen, 5. B. S. 633.) Bielleicht ift biese Ableitung auch auf Leubetha, süblich von Delenit, anzuwenden. Bei Sobenleuben find die Anfichten getheilt. Während Ginige ben Namen von bem naben Liebenbache, b. h. Tiefenbache, ber auch bie Leube heißt, ableiten, weisen Andere babei gleichfalls auf lipa bin. Hohenleuben würde bann aus Hohenlipen, Hohenleipen hervorgegangen sein. Böhmen hat man bie Stadt Lipa, in beutscher Zunge Leipa, bann ein Dorf Hohenleipa unfern Böhmisch - Ramnit; und letteres Wort, das mit bem voigtländischen Hohenleuben abnlich lautend ift, bezeichnet einen Ort, ber von einer ober mehreren hoben Linden, die einst hier ftanben, seinen Namen erhielt. Die Linde war ber Lieblingsbaum ber alten Slaven, was auch daraus ersichtlich ift, daß es allein in Böhmen gegen 90 Orte giebt, welche bavon ihren Namen erhalten haben. Auch in bem

Pfarrgarten zu Sobenleuben ftand gewissermaßen als Bahrzeichen bes Ortes eine febr alte, ftarke Linde; burch einen Gewittersturm am Anfange bes laufenben Jahrhunderts wurde fie gespalten und mußte in Folge bessen gefällt werben. (Brentl u. Alberti im 16. Jahresb. b. voigtl. alterth. Bereins, S. 85.) — Obschon ich Jefinit von jezor, ber Weiher, abzuleiten suchte, will ich hier boch auch baran erinnern, bag jet ber Igel beißt, bag also eine andere Deutung bes Namens möglich ift. Wir fahren, wenn wir bergleichen Erklärungen von Ortsnamen versuchen, häufig ohne Rompaß auf einem weiten See. 3m Rebel, ber sich auf bem Wasserspiegel lagert, suchen wir bas schwache Blinken eines Sternleins, bas burch ben Schleier bie und ba unsichtbar wird, als einen Leiter zu erfassen; wir richten uns barnach, bis uns ein hellerer Stern, ber vortritt, wieber bavon abbringt. Erwähnen will ich schließlich noch, bag Röppisch vielleicht von rab, bas Felbhubn, abzuleiten ift (Barifcia III. S. 108.); nach einer Sage foll bas Dorf früher Rebbufch ober Rebbüsche geheißen haben (Bariscia IV. S. 81.); im Jahre 1362 bieg es Robichit (Limmer, Gefch. b. Boigtl. II. 6. 14.).

In jener Zeit, als dunkle Waldungen in unserm Vaterlande ihre Herrschaft noch entfalteten, begrüßten die Bewohner jene Plätze um so freudiger, an denen eine Fülle goldnen Lichtes auf sie niederströmte. An solchen Stellen, die einen freien Blid ermöglichten, stellten die Slaven das Bildniß ihres Lichtgottes Swantewit, ihres Sonnengottes auf. Hier seierten sie auch ihre heitern Frühlingsseste. Im tiefsten Walddunkel dagegen mochte gewöhnlich ihr schwarzer, finstrer Gott, der Czorneboh, verehrt werden. Im Schauer dunkler Waldungen wurde das Gemüthgeängstigt und zur Bersöhnung mit seindlich gesinnten Mächten angetrieben.

Wahrscheinlich bezeichnen viele ber Teufelstanzeln, Teufelsfteine, welche, umwoben von der Sage, noch heute als Zeugen des grauen Heidenthums erhalten sind, solche Plätze, an denen den

finftern Gottheiten ber Slaven Opfer gebracht murben. Ehe wir ben Spuren flavischer Bötter, und insbesondere bes Licht. gottes und bann bes Czorneboh in ben Ortsnamen bes Boigtlands nachgeben, ift es gerathen, einen Blick auf jenen Dualismus in ber flavischen Götterlehre hinzuweisen. Als höchste Gottheit wurde ber Bielebog ober Swantewit verehrt. Bielleicht hat man fich unter erftem Namen, ber "weißer Gott" in beutscher Uebersetzung lautet, nur ein gutes Brincip und kein persönlich gedachtes Wefen vorzustellen. Er brückte bann eine Gesammtheit von Göttern aus, bie man im Gegensate ju bem bosen Urgrunde als eine Ginheit aufftellte. Bu ihr gehörte bann ber Swantemit, bessen Name aus swiaty, szwanta, heilig, und swieza, bas Licht, gebildet worden ift. Er war der perfonlich vorgestellte Bielebog, ber gute Gott, und er wurde ba und bort als Rabegast verehrt. Dem Swantewit, ber auch als Sonnengottheit angeseben wurde, so bag sein Rame bann von swonzez, die Sonne, abgeleitet wird, war, wie bem germanischen Obbin, bas weiße Bferd geheiligt. Nicht überall verehrte man in ihm zugleich ben Rabegaft; war bies ber Fall, so galt er auch als Gott bes Rriegs. Rada, ber Rath, und gosetz, ber Wald, setzen ben Ramen Rabegaft zusammen; er wird burch biefe Deutung jum rathgebenben Waldgotte; babei war er ber flavische Kriegsgott und ber Gott ber Freude. Im Gegensate zu bem Bieleboh verehrten die alten Slavenvölker auch den Czorneboh. Diefer Name brudt jebenfalls in gleicher Beise wie ber Bieleboh feine perfonlich gedachte Gottheit, sonbern nur eine Gesammtheit von bofen, ben Menschen feindlichen Göttern aus. Bielleicht, so meinen Einige, ift ber Rultus bes Czorneboh erft aufgekommen, als bereits die Chriftenpriefter das Evangelium vom Gottessohn verkundigten. Bielleicht, so fagen Andere, bezeichnet Ezorneboh im Allgemeinen jede flavische Gottheit, die ben Bekehrten als eine finstre Macht gepredigt ward. (S. meine Geschichte ber Oberlaufit S. 25 u. 26.) Die meiften Zeugniffe jeboch thun bar,

baß bei ben Slaven wirklich ein Dualismus in ber Götterlehre, ber Kultus eines Bieleboh und Czorneboh beftanden hat. Nach diesen einleitenden Bemerkungen mögen Ortsnamen, aus denen auf die frühere Berehrung slavischer Götter geschlossen werden kann, hier eine Stelle finden.

Eine freie Lichtung und auf ihr ein Opferplat bes Swantewit befand fich jebenfalls bei 3 midau. Der Name biefer Stabt ift auf szwiez, von bem wendischen ja szwieczu, b. h. ich leuchte, zurückzuführen; in Verbindung damit ftehn die Ramen der nicht weit bavon entfernten Orte Lichtenstein und Lichtentanne, ba bas flavische Zwidau mit Lichtenau zu übersetzen ift. In bem genannten Lichtentanne ift bas zweite Wort tein beutsches, es bezeichnet nicht ben Baum, sonbern ist vom slavischen dany, bas Land, ber Boben abzuleiten. Jebenfalls tehrt biefes dany auch im Ortenamen Sonarrtanne wieber, ber auf ber Streitschen Karte Schnarr-Dann geschrieben wird. Dag ber Name Zwickau so gebeutet werden muß, wie oben angegeben wurde, möchte burch bas Schwanenfelb, ben Schwanenteich mit unter-Das Schwanenfeld ift ursprünglich swiaty ober ftütt werben. szwanta swieza, das heilige Licht, doch tritt bereits 1110 bie gegenwärtige Berbrehung bes ursprünglichen Ramens auf. (15. Jahresb. b. alterth. Ber. zu Hohenleuben, S. 9.) — Robewisch bei Auerbach, beffen Name nach einer Sage von ben baselbst befindlichen Goldwaschen an ber Boltich, bie "rothe Basche" genannt, abgeleitet wird (Engelhardt, Erbbeschr. von Rurfachsen, 3. B. S. 116.), erinnert beffer an ben Rabegaft; wenigstens wird diese Ansicht durch zwei Örtlichkeiten in ber Oberlausit unterftütt. Das Dorf Robewit bei Bauten beißt wendisch Roswodeczy; zu ihm gehören Häuser, die nach einem Berge, auf bem fie liegen, Sonnenberg genannt werben. Wurde bort der Swantewit, ber flavische Sonnengott verehrt, und erhielt auch Robewit von bem im Götterspfteme an feinen Plat getretenen Rabegaft ben Namen? Wenn bies fo ift, follte ba nicht

auch bas voigtländische Robewisch barauf zurückzuführen sein?
— An den Swantewit erinnern uns auch Schwand bei Plauen, besgleichen das Dorf Schwandiz bei Altenburg, welches in Urkunden Schwanz, Schwandiz und Schwandewitz genannt wird.

Die Erinnerung an einen Czorneboh, vielleicht auch blos an einen bunkeln Walbort, an bem, wie zu vermuthen ift, bas Bilbnif irgend einer finstern Göttermacht ber Slaven ftanb, ift uns burch einige Ortsnamen, die sämmtlich die Wurzel czorne, czerne, b. h. schwarz, haben, erhalten worben. Bei Hof und Beiba giebts zwei Dörfer Bichorba, bie burch ben Klang bes Ramens uns zugleich an czert erinnern. Dieses czert, bie wenbische Bezeichnung für ben Teufel, veranlaßt uns insofern bei bem Namen Zichorba an ben Czorneboh zu benten, als in jener Zeit, ba bas Beibenthum ber Chriftuslehre wich, ber schwarze Slavengott vielfach als gleichbebeutenb mit bem Teufel bingeftellt wurde. Außer 3fcbirnitel find bier auch Blintenborf und Blobn zu nennen. Die vielbeftrittne flavische Gottheit Flins, welche jebenfalls mit Bilnitis und Bilwit in Gins zusammenfällt und Die als Drache Plon ber Schatspenber, ber Gott bes Reichthums und zugleich ber Gott bes Todes war, wird als persönlich bargestellter Corneboh betrachtet. (Haupt, Sagenbuch b. Lausit, S. 19.) Ich sehe mich veranlagt, die letztgenannten Dorfnamen, an die man auch vielleicht noch Böllwit reiben durfte, mit Blon und Pilmit ober Flinz in Zusammenhang zu bringen. Die Namen ber Orte Offed bei Bof und Offed am Balt hat Ernst in seiner Geschichte ber Stadt und bes Bezirks Hof (S. 20) von einem Dzet ober Percun, ben er als flavischen Gott bes Donners anführt, abgeleitet, und ebenso bemerkt er von bem Swantewit, bag berfelbe auch Jobiot, ber Helfer, ober Zebiot, ber Gnäbige, bieg, und er leitet bavon Jobig und Zebtwig, zwei Dorfnamen in ber Höfer Gegend ab. — Die Namen anbrer Gottheiten ber Slaven find in ben Ortsnamen nicht zu erkennen;

bochstens konnte man bei Bobenneutirchen an bie slota baba, Die goldne Bebamme, eine von manchen Schriftstellern angeführte Untergöttin, erinnert werben; ber Ort tommt urtunblich 1206 als "Baban nuen Kirchen" vor. (Leric. v. Sachl. 14. B. S. 511.) Und wenn wir die Blicke bis Meerane lenten, fo finden wir baselbst auch eine Spur, die uns bestimmt, ben vielbezweifelten Gott Erobo, ben Krankenhelfer, bier mit anzureihen. hinter bem Dorfe Crotenleibe foll sogar vor Jahren ein Opfertisch gefunden worden sein. (Dr. Leopold. Chronif u. Beschreibung ber Fabrit- u. Handelsstadt Meerane. S. 9.) Ift aber bas in Wahrheit gegründet, was Gichwend in feiner eisenbergischen Chronit (S. 200) schreibt , bag "viele gemeine Leute ben Namen Crobo als Kröte bei ihren Bermunschungen annoch oft im Munde führen", bag also "Kröte" von Crobo abzuleiten ift, bann burfte man vielleicht auch im Bezirke von Bof ben Beiler Rrotenbrud, fowie ben Rrotenhof baselbst als Erinnerungen an ben Crobobienst hier auführen. Erinnern will ich bei ben Namen auch an bas bereits genannte flavische kruty, b. h. öbe. 3m Neuen lausitischen Magazin (6. B. 3. H. S. S. 313.) führt Preusker Die Ziza als forbische Göttin mütterlicher Ernährung an; einer ihrer Tempel foll bei Zeitz geftanden haben. Wenn wir nun auch im Boigtlande feinen Ort haben, ber in seinem Namen bie Erinnerung an bie genannte Göttin uns bewahrt bat, so mag boch hier erwähnt werben, daß bei Wilhelmsvorf im Orlgau, ber in biefen Ueberlieferungen nicht übergangen werben fann, eine Wegend Bis oder Bit genannt wird. Bon manchen Forschern wird eine Bifa unter ben germanischen Böttinnen angeführt und bann als gleichbebeutend mit ber römischen Benus ober als Erntegöttin angesehen. Bis ober Bits bedeutet auch das heilige Feuer. (13. Jahresb. b. voigtl. alterth. Bereins, S. 56. Haupt, Sagenbuch b. Lauf. S. 16.)

Beilige Plate ber Slaven befanden fich vielleicht bei 3mofd.

wit und bei 3möten. In ber Rabe bes lettern Dorfes erhebt sich ber Zwots- ober Zots-, b. h. nach Limmer "beilige Berg". Bon Bera aus jog fich bis Kronschwitz die Zwotename, bas "heilige Thal", von welchem ber Name bes Dorfes abgeleitet wird. (Gesch. b. Boigtl. II. S. 611.) - Hinsichtlich bes Dorfes 3 wobta mag an bas erinnert werben, was bei bem gleichen Flufinamen gesagt wurde; wenn man babei von Zwotiiti abfieht, so schlieft man fich vielleicht an jene Ableitung von sweta, b. h. bie Beilige, an; im Böhmischen bezeichnet swati bor einen beiligen Sain. Dag bie nabe Rutten = ober Rotten be i be vielleicht ein beiliger Plat ber alten Sorben mar, murbe früher ichon erwähnt. Bebeutsam ift für jene Gegend ber Ursprung zweier Flusse, ber Mulbe und ber Zwodta, ferner bie alte Nachricht, bag baselbst einft eine bem St. Betrus geweihte Rapelle stand. Das Betrusbild verbrängte bort vielleicht bas Bilbnik eines flavischen Gottes. Erwähnt wird biese Beterstapelle auf ber Ruttenbeibe ichon von Baul Niavis, einem Schriftfteller bes 15. Jahrhunderts, ber auch bereits von Pechsiebern und Botaschbrennern jener Gegend spricht. Nach einer antern, freisich unhaltbaren Meinung (Lex. v. Sachs. 5. B. 113) ftant felbst ein Rlofter auf ber Ruttenheide; "wahrscheinlich", fo wird erzählt, "zogen die Mönche bes unwirthbaren Klimas wegen aus"; fie hatten angefangen, "bie Gegend zu kultiviren, benn überall, oft ba, wo bie altesten Baume stehen, entbedte man die Spuren von Furchen ober Beeten." Obwohl ich auf bas flavische kutlicz, b. h. ausweiben seine Wurzel, welche wir in "Ruttelhof" für Schlachthof wiederfinden) bei ber Deutung bes Namens Kuttenheite hingewiesen habe, so will ich boch bemerten, bag "Autten" auch einige alte fachfische Bergwerte genannt werben. Jebenfalls ift biefes Wort nicht minber von bem flavischen kutlicz abzuleiten; boch dürfte es veranlassen, bie Meinung auszusprechen, bag Ruttenheibe einen Plat bezeichnet, auf welchem man vor Alters Bergbau trieb. Bielleicht kann man auch eine Ableitung vom slavischen cot (= cusch), ber Berg, oder von chod, ein Gang, ein Wallsahrtsweg, versuchen. Daß Einzelne den Namen Kuttenheide von den Kutten der Mönche, welche an dem Platze sich angesiedelt haben sollten, ableiten, will ich als Eurissum nur erwähnen; eher könnten wir an "Kutter", die im Boigtlande noch hin und wieder gebräuchliche Bezeichnung für Rinde oder an das deutsche coth, die Hütte, denken, wenn uns die Ableitung des Namens aus dem Slavischen für gewagt erscheint. — Einen heiligen Platz der Slaven will man auch in Kostau bei Mühltruff wiedersinden (Lex. v. Sachsen, 17. B. S. 533.); den Namen übersetzte man mit Tempelheim, und das böhmische kosti, für Gebeine, Urnen, sowie das schon genannte kocjel, der Kessel, sind vielleicht damit verwandt. Heilige zum Opferdienst bestimmte Plätze auf Bergen wurden von den alten Slaven köstel oder kosicat genannt. (Ernst a. a. D. S. 20.)

In jener Zeit, als das Christenthum bei den slavischen Bewohnern des Landes Eingang gefunden, dessenungeachtet aber
noch in einzelnen Bezirken der Glaube an die alten Götter
sich erhalten hatte, entstand vielleicht der Name Pahn stang e
für eine Ansiedelung bei Schleiz. Ursprünglich hieß der Ort,
wie Resch (17. Jahresb. d. voigtl. alterth. Bereins, S. 92)
vermuthet, Pohanistanje, d. h. Heidenstrich; hier hatte sich
vielleicht mitten unter den zum Christenthume bekehrten Slaven
eine heidnische Gemeinde einige Zeit erhalten. In den Kirchbüchern von 1600 bis 1620 wird der Ort "Bahnstanh" geschrieben, und nach einer Sage erhielt er seinen Namen davon,
daß die ersten Andauer wegen des sumpfigen Bodens sich von
Holzstangen eine Bahn oder einen Weg gebildet haben sollen.

Außer Ortsnamen, welche einen naturbeschreibenben Charakter an sich tragen, ober welche selbst auf ben religiösen Kultus bes Sorbenvolkes hinweisen, sindet man im Boigklande auch Ortsbenennungen, die sich auf die Kultur des Bodens und auf ben alten Straßenbau beziehen. Nach Limmer (Gesch. d. Boigkl. III. S. 840) soll bas Borwert Zabera bei Plauen bie Anlage irgend eines Herrn von Zschadraß sein; in einer Urkunde von 1371 wird ein Dietrich von Zschadraß angeführt. Mir scheint es jedoch wahrscheinlicher, obschon bei jener Ableitung auf Zschadraß, ein Dorf bei Coldiz, hingewiesen wird, dabei an zagroda, die Berzäunung der Gärten, oder an zawora, das Ackervorende, von zaworaty, zupflügen, zu denken. Dieselbe Wurzel hat wahrscheinlich auch der Name Schauberei, welchen ein zu Schloß Berga gehöriges Vorwerk trägt.

Schmorda bei Ranis ift bas flavische schmurda, eine hufe Landes, welche bie forbischen Anechte wegen ihrer Treue von ihren beutschen Herren erhalten hatten und welche sie bebauten. (13. Jahresb. b. voigtl. alterthumsf. Bereins, S. 60.) - Raila ift von reju, b. h. ich grabe, abzuleiten und bemnach bem beutschen "Reuth" entsprechend. - Röppisch, bas früher von rab, bas Felbhuhn, abgeleitet wurde, tonnte auch auf rab, ber Knecht, zurückzuführen sein. An rozka ober roscz, bas Korn, vielleicht auch an bas Zeitwort rosz = wachsen, erinnert jebenfalls ber Name Roschütz für ein Dorf bei Ronneburg. Böhme erwähnt in seiner ronneburgschen Chronit (S. 128) bei biesem Dorfe ein thurmähnliches Gebäube, welches im bortigen Rittergute fteht und beim Bolle "Rempfe" beißt. Diefes ursprünglich flavische Wort lautet in einer Urkunde von 1403: kemenata ober kempte, b. h. ein Schloß oder Haus von Stein. Auf bas flavische draga, an ber Strafe, weisen jebenfalls bie Dorfnamen Drochaus, Drogen, Trogenau und vielleicht auch Drogborf bin, letterer erinnert wenigftens an Drostau in ber Niederlausit, bei bem dieselbe Ableitung versucht wurde. Möglich ift es auch, daß für genannte Namen die Wurzel in bem flavischen dru ober dreju, b. h. ich haue ab, gefunden wirb. - Meerane leitet man vom forbischen mer, bie Brenge, ab, weil die Herrschaft bem Gaue Plisny (Pleißengau) angeborte und die Stadt bemnach eine Grenzfestung bes Pleignerlands

gegen ben Zwidauer Gau ober gegen Böhmen war. Andere sinden sich bestimmt, den Namen von einem früheren Zusammensstusse vielen Wassers, "Weer" genannt, oder von dem Namen des Flüßchens abzuleiten, das durch die Vereinigung des Dietrichsund Seisertizdachs unterhalb der Stadt entsteht, und das noch heutigen Tages "Weerchen" heißt. (Leopold, Chronik von Weerane, S. 5 u. 6.) — Bei solchen Namen, die ihr slavisches Gepräge nicht deutlich an sich tragen, wird eine Ableitung und Deutung immer schwierig bleiben. Unverkenndar slavisch ist der Name Woja, sowie Wustu den, sür Weiler in der Umgegend von Hos. Der erstere ist vielleicht von wojicz, sangen, der letztere von wustup, der Austritt (z. B. aus dem Hause), abzuleiten. In seiner ersten Hässteit ist auch Moschen dause, der Musseleiten. In seiner Saale slavisch; ich würde es mit "Männerdorf" (von muz, der Mann) übersetzen.

Früher wurde darauf hingewiesen, daß die Sorben im Boigtlande hin und wieder Bergbau getrieben haben mögen. Darf man den Namen des Dorses Röttis, in dessen Nähe noch heute Eisenstein gegraben wird, von ruda, das Eisenerz, ableiten? Schlodiz bei Plauen erinnert uns an sloto oder swoto, das Gold, welches Metall vielleicht daselbst wie in der Göltssch und Zwodta gesucht wurde. Unterstützt wird diese Ansicht durch den Schlodizbach, der sich bei Tharand in die Weißeritz ergießt, und der in seinem Sande nach sagenhaften Uederlieferungen, die jedenfalls ganz unabhängig von dem Namen gebildet wurden, Goldförner enthalten haben soll.

Alle Ortsnamen, welche auf die Kultur bes Landes und auf frühere heilige Plätze bezogen werden müssen, stammen jedenfalls aus jener Zeit, während welcher das Sorbenvolk in Ruhe auf dem neugewonnenen Heimathboden wohnen konnte. Die Zeit des Kampses und der Unterdrückung nahte nur zu bald, und es erhoben sich Befestigungen, damit man innerhalb der Landesgrenzen das Bolk durch Schrecken zügeln und nach Ausen

gegen seine Feinde brohent bastehen konnte. Die slavischen Namen Greiz und Hradschin bezeichnen einsach Burgen. Des erstern Wortes wurde schon gebacht; der Name Hradschin, vom cschechischen hrad, die Burg, wurde dem auf einer Höhe gelegenen Schlosse in Plauen entweder schon in der Slavenzeit, oder durch Heinrich von Gottes Gnaden oder dessen Bater Heinrich dem Feldhauptmann, erst im 13. Jahrhunderte gegeben. Beide Boigte waren jedenfalls wegen ihrer Verhältnisse zu den Böhrmen der cschechischen Sprache mächtig.

Schließlich mag noch barauf hingewiesen werben, bag, wie in ben Benennungen fliefender Gemässer, auch in Ortsnamen bie Erinnerungen an bie Namen flavischer Boltsftamme erhalten worben ift. Serba bei Eisenberg, in Urkunden Sorbow genannt. Serbit bei Altenburg, sowie Sorne bei Mosbach, bie Sorbenburg bei Saalfeld und bie Sormisburg bei ber Schlingenmuble nicht weit von ber Saale, weisen auf die Sorben bin. (13. Jahresb. b. voigtl. alterth. B. S. 57.) Bilfch - ober Weilfchberg, Meilit ober Miblit und Milbenfurth bagegen sollen ihre Ramen von dem Stamme ber Milgen ober Milczener tragen; an letterm Orte foll über bie Weiba ein Uebergangspunkt bes genannten Bolksftammes gewesen sein. (13. Jahresb. b. v. a. B. S. 58.) Auch Wünich end orf bei Berga, welches früher Obermunbischborf geheißen hat, sowie Rottmannsborf bei Planit, bas zum Unterschiede von bem Dorfe gleichen Namens in ber Nähe Neumarts Benbisch = Rottmannsborf genannt wird (Lex. v. Sachs. 9. B. S. 513), mogen von ben Slaven angelegte und ben Bollsnamen ber Winden ober Wenden tragende Orte fein. Die Rirche bes letztgenannten Dorfes bestand schon vor ber Reformation und murbe 1545 als Filial zu Ebelsbrunn geschlagen. Erinnern will ich auch an Wenbshaus zwischen Reibolbtsgrün und Rautentranz. Daffelbe foll nach einer Mittheilung zwar neuern Urfprungs fein, benn es wird ergablt, bag fich ber Bater

bes jetzigen Bestigers, ein geborner Wende, welcher in ber Gegend diente, hier später angesiedelt habe; doch dient es immerhin, wenn diese Angabe die richtige ist, zur Unterstützung der Beshauptung, daß alle Orte, welche die Bestimmung "Wendisch" vor ihren Namen tragen, wirklich von den Slaven (Wenden) gegründet worden sind. Die Bollsbezeichnung "Wenden" ist überdies im Boigtlande auch in Familiennamen noch erhalten; in Reichenbach giebts eine Familie Windisch.

Ich will bei bieser Gelegenheit noch barauf hinweisen, baß Limmer, mehr feiner Phantafie, als geschichtlicher Begründung folgend, bie voigtländischen Sorben zu einem großen flavischen Stamm ber Rugen ober Reugen, b. h. nach ihm Steppen- ober Beidebewohner, zählt, und daß er damit nicht blos den Fürstenund Landesnamen Reuß, sondern auch die Benennung des Dorfes Reuße bei Plauen in Berbindung bringt. Was lettern Namen anlangt, so wird von Resch (17. Jahresb. b. voigtl. alterth. Bereins, S. 27) babei aufs flavische ros und bas germanische risz, welche Wörter die Bedeutung theilen ober reifen haben und bäufig in der Benennung fliegender Gewässer wiederkehren, bingewiesen. Der Fürstenname Reuß dagegen, welcher 1289 zuerst gebraucht wird, fteht allerdings mit "Ruke" in Berbindung, ohne jedoch, wie schon sein späterer Gebrauch beweist, irgend eine Stammbezeichnung bes Sorbenvolkes anzugeben. 3m obengenannten Jahre werben in einer Urkunde bes Heinrich, Boigt von Plauen, beffen zwei Söhne Beinrich, genannt ber Böhme, u. Beinrich, genannt ber Ruge, als Zeugen angeführt. Da nun die Mutter dieser beiben jungen Boigte aus Böhmen, die Großmutter aber aus Rufland gebürtig gewesen war, so ifts wahrscheinlich, daß die Söhne und Enkel vorzüglich biefe beiben Lanber besucht hatten. Ja, es kann vermuthet werben, daß sie in ihrer Jugend in beiben Ländern Kriegebienste genommen und in der Folge zum Andenken ihre Beinamen erhalten ober freiwillig angenommen hatten. Die Sitte, nach bem Lande, in welchem man gelebt und Waffenthaten verrichtet hatte, sich zu benennen, war damals unter dem höhern Abel nicht ganz ungewöhnlich. (15. Jahresb. d. voigtl. alterth. Bereins, S. 63—79.) Mit dieser Angabe mag die Reihe der slavischen Localnamen geschlossen seine. Manche derselben sind so germanisirt worden, daß unter dieser Umgestaltung die Burzel nur mit Schwierigkeit noch zu entdeden war; in vielen Fällen konnte sie auch nur vermuthungsweise angegeben werden. Andre Namen tragen ihre Abstammung noch deutlich an sich, und besonders gehören hierzu alle Ortsbenennungen auf itz, eine Silbe, die man fälschlich von wjas und wics, das Dorf, ableitete und so auch übersetze. Es muß vielmehr das itz oder witz als die bekannte wendische Pluralform jice angesehen werden. (N. lauf. Magazin. 20. B. 1. H. S. S. 67.)

Bei ber nun folgenden Besprechung beutscher Localnamen halte ich dieselbe Anordnung wie bei den slavischen Namen ein. Wir richten unsre Ausmerksamkeit deshalb zuerst auf die Besnennungen von Bergen, Hügeln oder Felsgebilden.

Das alte duren, das Hohe ober das Gebirge, welches bem Worte "Tauern", als Bezeichnung der höchsten Kämme der Tyroler Alpen, und dem Bolksnamen "Teuriochaimen" zu Grunde liegt, kann auch in Höhennamen innerhalb des alten Boigtlands und seiner angrenzenden Bezirke nachgewiesen werden. Ich erinnere an die Teure oder Teuriche, eine Hügelkette zwischen Gräfendorf und Ranis, und an den Teurich berg bei letztgenanntem Orte und zwischen Colba und Neuenhofen. Eine Gegend bei Neuenhofen nennt mau ebenfalls die Teure.

Der Name Pöhl und Bühl, ursprünglich Bühel ober nach dem Theuerdank auch Pühel, kommt als veraltete Benennung eines Hügels häufig vor. Gewöhnlich treten nähere Bestimmungen, die entweder von Bäumen, Thieren oder von Besitzern entlehnt wurden, hinzu. Ein Birkpöhl (Pirkpöhl, von dem Dorse Pirk?) sindet sich bei Planschwitz, ein Fuchsvöbl bei Bofenbrunn, ein Safen : unt ein Lerchenpohl bei Dienit und ein Bolfebuhl bei Burgt. Es ift auch moglich, daß ber lettere nicht auf das Thiergeschlecht hinweift, sondern bie nähere Beftimmung von einem Befiger Namens Bolf erbalten bat. Auf die Befiter weisen ber Schilbachepobl bei Lauterbach, ber Ablersbühl bei Miglareuth und ber Engel. hardt spohl bei Ölenit bin. Gin Gifenpohl, auf ober an bem früher Gifensteine gegraben wurden, findet fich bei Gelbig, ein Steinbühl bei Conradereuth. Bei Planschmit liegen noch ein Unglücks und ein Grofpohl; einen Flogpohl finden wir bei Schönbrunn, und auf dem mit brei bis vier Riefern bewachsenen Herrnpöhl, füböstlich von Bergen, wird als besondere Mertwürdigkeit ein altes Wafferloch mit ungefähr brei Ellen Wafferstand gezeigt, welches felbst in trodnen Sommern nicht leer geworben ift. Der höchfte am Dorfe Bürschnit liegende Berg heißt blos ber Böhl, bin und wieder auch Sufarenberg. Den letten Ramen foll er feit bem 30jabrigen Rriege erhalten haben, und es wird ergählt, daß bie Schweben im nahen Elfterthale ein großes Lager hatten. Als Beweis bafür werben von bem Bolfe die hin und wieder in ber Gegend aufgefundnen "Heinen hufeisen von besondrer Form", sogenannte Schwebeneisen (richtiger wol Sueveneisen) angeführt.

Die Form der Höhen, die Neigung oder schroffere Stellung ihrer Abhänge sind ebenfalls in manchen Namen ausgesprochen. Unter Leite bezeichnet man nicht blos die sanste Abdachung, sondern zuweilen auch den Högel selbst, insofern der Neigungswinztel seiner Oberstäche ein sehr kleiner ist. Es haben diese "Leiten" noch nähere Bestimmungen erhalten. So sinden wir zwischen Raasdorf und Unterwürschnitz eine Hallerleite, bei Unterhermsgrün eine Kühleite und dei Reichenbach die Hutleite. Die Luchsleite in der Herrschaft Burgt schreidt sich aus jener Zeit her, da man im Boigtlande noch Jagd auf Luchse machen konnte. Eine Bergwand in der geraischen Gegend, die sich vom

"Beibengottesader" bis nach Pforbten zieht, bezeichnet man als Möncheleite, weil sich nach einer Sage baselbst in früherer Zeit ein Rlausner aufhielt. (Habn, Gefch. v. Gera II. S. 1137.) Eine Desen leiten, die vom Gotte Hesus ihren Ramen haben foll, findet sich im Stübacher Forst in ber Bofer Gegend (Ernft a. a. D. S. 19.), und bei Schwarzenbach an ber Saale wird eine Ortlichkeit blos Leiten genannt. Gine fcmarze Leite, die vielleicht vom Boden ober von früherem Nadelholzbestande ihren Namen erhalten hat, giebts bei Dobenedt. Es muß bier auch bie Schmalgleite, t. b. bie Fluren, welche fich vom Lauterbacher Magneteisenstein-Bergwerke bis zur Fuchsmühle hinziehen, genannt werben. In manchen Gegenden nennt man bie Butter "Schmalz", so bag wir figurlich unter Schmalzleite einen fruchtbaren und fetten Beideplat, ber fich zu einträglicher Biebzucht eignet, zu versteben haben. Der an ber Strafe zwischen Aborf und Schoned liegende Leitersberg tann ebenfalls hierber gezählt werben.

Der Wendelftein bei Faltenftein, welcher zu 2278 Fuß über ben Meeresspiegel auffteigt, tragt in seinem Namen ben Begriff bes hoben, schroffen Felsen. Das Wort, welches in ben füdweftlichen Alpen als "Wanbelgebirge", und in ber Bezeichnung fentrecht aufgeftellter Grenzsteine als "Wanbelfteine" wiedertehrt, erscheint mit bem Gebirgenamen: "bie bobe Been" verwandt. Etymologisch stütt es sich auf bas im Frangosischen und Engliichen noch vorhandene Zeitwort vanter, to vaunt, sich rühmen, bruften, hochragen, wovon die Gebirgsbenennungen Veen, Vinne nur Diminutiven find. (B. Resch in ber Bariscia, 5. Lief. S. 62.) Unterstützt wird biefe Ansicht baburch, bag ber Wenbelftein auch Winnerstein genannt wirb. (Ler. v. Sachsen, 16. B. S. 555. u. 15. B. S. 747.) Limmer vermuthet, bag auf ihm ein Berfammlungsplat bes Freigrafen und ber Schöffen ber Behm gewefen sei und erzählt, baf in ben letten 20 Jahren bes vorigen Jahrbunderts daselbft ein Stein mit ben eingegrabenen Insignien ber

Behm: "Undis, Laqueo, Ferro, Veneno, b. h. burch die Fluthen, mit dem Stricke, mit dem Dolche und durch Gift", gefunden worden sei. "Aus einer Urkunde, durch welche Kaiser Karl IV. das Kloster Corvey zur Errichtung von »Vryen Dinkstühlen« oder Behmgerichten und zur Besetzung solcher mit Freigrassen berechtigt, geht hervor", so sagt Limmer auderwärts, "daß der Kaiser die westphälischen Behmgerichte begünstigt hat, und es mag wol sein, daß er in seinem neuerwordenen Gebiete Schöneck die Errichtung von Freistühlen ebenfalls gestattete (Gesch. d. Boigtl. I. S. 188. III. S. 649).

Bom Wendelstein setzt sich die Auerbach ein Zug von schrofsen Felsen fort. Einer dieser Felsengipsel heißt im Bolksmunde der "Bennelstein", nach Schiffner (Lex. v. Sachsen, 15. B. S. 747.) "Bendelstein". Ich fühle mich versucht, dem Ramen gleiche Deutung wie dem Wendelstein zu geben, wenn man dei ihm nicht auf das niedersächsische "Behnd" oder "Bend", eine Art kleiner Binsen, hinweisen will. Wuchs dieses Pseudogras vielleicht in Menge auf dem theilweise heut noch seuchten Abhange von dem Felsen nach dem Auerbacher Thale?

Ein hoher, einzeln stehender Fels heißt in Norddeutschland Klint. Davon schreibt sich jedenfalls der Name Klintig, wie man einen Berg dei Kanis und einen anderen dei Obernitz an der Saale neunt, und ebenso der Klintigberg dei Neulsdorf und der Klintigfelsen mit einer Klintighöhle unweit Kanis her. — Wenn man Bedenken trägt, das erste Wort in "Schneckenstein" aus dem Slavischen abzuleiten, so kann auch dieser Name hier mit genannt werden. Zu seiner Deutung ist dann das englische snag herbeizuziehen, welches nicht blos die Bedeutung einer Schnecke oder eines Spitzahns, sondern auch die eines spitzen Höckers, einer Zinke oder eines Knorren hat.

Da mit bem Borte Kiel ber Begriff ber Länge, oft anch ber ber Schärfe verbunden ift, so kann man einen so genannten Berg nördlich von Klingenthal mit unter ben Anhöhen nennen,

deren Namen zugleich auch ihre Formen aussprechen. — Die besondere Beschaffenheit des Bodens ist vielleicht im ersten Worte des Namens Fullberg ausgesprochen. Der Fullberg, eine Felswand, zieht fich oberhalb Walterborf am Knottengrunde bin. Bielleicht befand fich einft in feiner Rabe eine Waltmuble und es wurde bort ein weißer Thon, ber sich zum Walten und Baschen wollener Tücher eignete, gegraben. In einigen Gegenben bezeichnet man mit "Fuller" einen Waltmüller, mit "Fullerbe" (niederfächsisch Bullerbe) bagegen bie Walterbe; bas englifche to full heißt walten. — Auf Bergbau ober Hüttenwesen weisen die Namen folgender Berge bin: Binnreuth, eine Sohe an ber Goltsch, beren schon gebacht wurde, ber Goldberg bei Klingenthal, der Eisen=, Docks- (Docklars-) und vielleicht auch ber Öfchberg. Auf und an bem Gifenberge bei bem Dorfe Böhl wird noch heute Bergbau auf Gisenstein getrieben; dasselbe geschah in früherer Zeit auf bem Docksberge bei Raschau, und berselbe erhielt wahrscheinlich von gewiffen Hölgern in den Bergwerten seinen Namen; nach Abelung find Doden turze, bide Säulen. In Schumanns Lexicon von Sachsen (17. B. S. 395.) heißt ber Sachsenberg bei Rlingenthal auch Defchberg. Bahricheinlich foll ber Name "Afchberg" lauten, wie ber bes Dorfes, bas auf ber höchsten Spitze bes Sachsenberges von bohmischen Exulanten im 17. Jahrhunderte gegründet ward. Nach einer Ueberlieferung follen bie erften Anbauer bes Ortes Afche für bie nabe Glashütte gebrannt haben; man nannte ben Ort in Folge bessen Aschberg (Wolf, geschichtliche Nachrichten über bas Klingenthaler Kirchspiel, 1. H. S. S. 16.); doch ist zu vermuthen, daß vor dem Orte bereits ber Berg benfelben Ramen trug.

Die Namen einiger Berge ober Hügel weisen auf frühere Balbungen und Haine bin.

Nörblich von Unter-Bergen liegt ber Harzberg; man hat dabei wol weniger an die Harzgewinnung, als vielmehr an hart

ober harz, einen großen Wald, zu benken. — Einen Hain berg giebts bei Weiba, einen anbern bei Gera, bicht am linken Elsteruser; bei Ziegenrück giebts eine Hainkoppe; und wahrscheinslich hat man auch ben Namen "Weinberg", ber im Boigtlanbe einzelnen Anhöhen gegeben wird, auf das ursprüngliche "Hain" zurückzuführen. Das dem Weindau ungünstige Klima unsers Landes, welches früher noch viel rauher war, und die häusig zu sehr mitternächtige Lage dieser Berge lassen nicht, oder nur selten an die Kultur der Reben denken. Unterstützt wird odige Erklärung dadurch, daß in jenem Flurstriche bei Hohenleuben, in welchem ein sogenannter Weinderg liegt, Hainäcker und eine Hainreut vorkommen. Der Name Weinderg wird außerdem noch einer Anhöhe bei Burgk und andern bei Döhlen und Aborf beigelegt (Bariscia 3. B. S. 106.).

Nach Krenkels Annahme (Blide in die Bergangenheit ber Stadt Aborf, S. 32.) sollen auf bem "Weinberge" zwischen Aborf und Markneukirchen Versuche mit Weinbau, die seit 1562 im fächfischen Boigtlande ohne Erfolg angestellt wurden, gemacht worben sein. - Es muß baran erinnert werben, bag Bain von hagin, b. h. hegen, abgrenzen, absonbern, abzuleiten ift. Rach altgermanischer Vorftellung ift alles Abgesonderte auch beilig und baber ift bem Sain an fich bie Beiligkeit schon eigen; er ift ein zu beiligen Zweden abgegrenzter Balb. Außerbem wirb barauf hingewiesen, bag Sain auch einen Bogen, wenigftens ein Bötzenbild bedeutet, und daß bavon vielleicht ber Rame Beinden abzuleiten ift. Die Beinchen find vielleicht als Bainbewohner ober Waldzwerge zu beuten; bie Zwerge aber werben als Nachkommen ber Götter wie bie Riesen angeseben, mit benen fie auf Grund ber Sage in vielen Bunkten übereinstimmen. (Haupt, Sagenbuch ber Lausit, S. 15 u. 51.) - Mit bieser Hinweisung auf die frühere Beiligkeit ber Bainberge ift zwar ben Angaben vorgegriffen worben, welche später bei ben eine religiöse Bebeutung aussprechenben Böhennamen folgen sollen;

doch hielt ich es für zweckmäßiger, die Hain- und Weinberge als Höhen, die früher einen Wald getragen haben oder jetzt noch tragen, dem Harzberge bei Bergen anzuschließen. — Auf seine Lage im Waldzebirge weist der Name des schauerlichen Waldsstein 6 im münchenbergischen Bezirke hin; er galt ehemals als Wohnsitz der Walds und Berggeister, hatte also ebenfalls im Heibenthume für den Religionstultus Bedeutung. Dasselbe mag auch von dem in genannter Gegend liegenden Ahorn der gegelten, da der Ahorn vielleicht ein gottesdienstlicher Baum gewesen ist. Es wird, freilich ohne weitere Begründung, angenommen, daß auf dem Ahornberge der Gott der Landhölzer, der Jupiter fagutalis verehrt wurde (C. Zapf, Bersuch einer Gesichichte d. Stadt Münchberg, S. 9).

Wie bei Böhl ober Bühl tritt auch zu ben Worten Berg und Stein häufig als Bestimmung ber Name eines Thieres. 3ch erinnere an die Rubberge bei Brofau und Schnarrtanne, an ben Affenstein bei hammerbrud, ben Schafftein bei Drachsborf, die Birsch steine bei Mylau, Greiz und Schwarzenbach a/S., ben Sperlingsberg bei Reichenbach, ben Bogelsberg bei Ölsnitz und ben Geiersberg zwischen Dobened und Raschau. Bei Reichenbach heißt eine Anhöhe, welche von ber Eisenbahn burchschnitten wird, auch blos ber Bogcl. Obicon angenommen werben kann, bag einzelne biefer Ramen in bem Bestimmungsworte ursprünglich nicht Thierarten bezeichneten, so habe ich sie hier boch miteinander aufgeführt. Auf bem Bogelsberge bei Ölenit murbe noch im vorigen Sahrhunderte das Bogelschießen abgehalten. Der Birfchftein bei Mylau soll zwar nach ber Sage von einem Hirsche, ber einst von biefem Buntte hinunter in die Goltsich fprang, seinen Namen erhalten haben; boch könnte man benfelben auch von bem Zeitworte hurten ober hirten, d. h. stoßen, ableiten, da sich an dem genannten Felfen bie Bölksich auf ihrem Laufe ftögt und etwas seitwarts fließt. — Dieselbe Deutung ift auch auf ben Birfchstein bei Greiz am rechten Essternfer anzuwenden. — Der Gperlingsberg bei Reichenbach wurde vielleicht nach einem Feldbesitzer so genannt; an Sperlinge ist wol dabei zuletz zu benken, eher an das in oberbeutschen Gegenden gebrauchte sperr für kümmerlich.

Eine große Zahl von Bergen, Hügeln ober Steinen war in ber Heibenzeit baburch geheiligt, baß sich auf ober an ihnen Opfer- ober Begräbnisplätze fanden, ober daß man sonst irgend eine religiöse Borstellung bamit verband.

Mehrere Steine erhielten ben Ramen Tenfelstangeln, weil man auf ihnen in ber Slavenzeit vielleicht bem Czornebob ober einer andern Gottheit opferte. Denn ba bie driftlichen Bekehrer ben Glauben an die alten Götter nicht mit einem Male verbrängen tonnten, so schoben fie ben Borftellungen von ihnen Eigenschaften unter, burd welche jene Gottheiten zu Schredge. bilben wurden und nach und nach mit dem im Chriftenthume mehr fich festsesben Begriffe von bem Teufel in Gins verschmolzen. Teufelstanzeln finden wir bei Grun bei Lengenfeld, zwischen Schleiz und bem Trillbach, bei Groß-Drachsborf und bei Ranis. Gegen 100 Schritte von ber lettern entbedte man auch einen alten Opferplat. Die Grünger Teufelskunzel ift ein hober Felfen (Guftav Bauer) und auf bie bei Schleiz führen Stufen. (18. u. 19. Jahresb. v. Hobenlenben S. 13.) Eine ber zwei Teufelstanzeln bei Groß-Drachsborf, welche gegen 15 Ellen boch ift, befindet fich auf bem fogenannten Efel, einem Berge, ber seinen Ramen möglicherweise von ben Asen (Göttern) erhalten hat, ober ber speziell als ein bem Obbin heiliger Blat angeseben werben tann; geweißt war bem Obbin außer ber Haselstaube auch der Esel. (Bonisch, die Götter Deutschlands S. 10.) Eine andre Teufelstangel bei Groß-Drachsborf steht im Balbe oberbalb des Teufelsgrabens; sie wird von einem Felsblocke gebilbet, ber auf einem von zwei Schluchten natürlich abgetheilten Plate fteht. (16. Jahresb. v. Hobenl.) - Auch bie Ratenfteine, beren Rame aber, wie früher bei einer anbern Ortlichteit nachgewiesen murbe, aus bem Glavischen abzuleiten ift, können bier als ebemalige Opferplätze genannt werben. Sie befanden fich noch vor einigen Jahren an ber Strafe, welche von Bokned nach Opis führt, und in ihrer Nähe bat man Opfergefäße und beidnische Gräber aufgefunden. (18. u. 19. Jahresb. v. H. S. S. 11.) - Ein gegen 6 Fuß hoher Hügel bei Hain in ber Rabe Bobenleubens beißt ber Tempel. Wie ein anbrer Opferhügel, ber sich zwischen Brüdla und Triebes findet, ift berfelbe mit einem Wallgraben umgeben. In einer britten abnlichen Erböhung zwischen Mehla und Brückla fand man Aschentiumpen , Roblen , Anochenstücke , Scherben und Klumpen von geschmolzuem Eisen. (Dr. Schmidt, Topographie ber Pflege Reichenfels, S. 7.) Das lettere weist barauf bin, bag bier ein Opferplat ber Slaven war. — Mit Rundwällen umgebene Steinaltäre, und in ihrer Nabe Afche, Knochen und zerbrochene Befäge, fant man auf bem Engels- ober Buchenberge bei Sepsla. - Ein Tobtenfels, an beffen Fuße man häufig Schweden (Sueven ?) eisen fand, liegt bei Zoppothen, ein Tobtenftein beim Rupferhammer unfern Reunhofen; auch bier find Scherben von Befägen vorgetommen. Ein ehemaliger Opferplat war endlich auch ber Tobtenhügel, ber fich an einem Kreuzwege zwischen Ranis und Grafenborf erbebt. Seine Sobe beträgt gegen 20 Fuß, fein Umfang über 100 Fuß; an ibm fand man Thiertnochen und Schetben, und in feiner Rabe fieht man, was jedenfalls für feine ehemalige Bestimmung von Bebeutung mar, noch heute eine Quelle. (18. u. 19. Jahresb. v. Sobenleuben, S. 13.) - Des Ofterbergs in Reichenbach murte foon im erften Abschnitte gebacht. Gin Butterftein foll fich bei Thossfell finden (Guft. Bauer); burch ihn wird man auf butt, von Puhz, ein Robold (Haupt, Sagenbuch ber Laufit S. 68.), ober vielleicht auf "Butte", in ber Bebeutung von Ressel, Opferteffel (Lauf. Mag. 41. B. S. 88.) hingewiesen. Obwohl faft

allgemein ben Butterbergen, Butterbrunnen und anbern hierber gehörigen Namen bieselbe Deutung gegeben werben tann, so möchte ich boch bei ber Butterstraße, welche von Reichenbach zwischen Brunn und Chamer bin nach Reubnit und weiter bis ins Altenburgische führt, die einfache Erklärung annehmen, daß auf biesem Wege, ber aber jett zum größten Theile verfallen ift. in früherer Zeit bie Butterbändler aus bem sogenannten "Nieberlande" nach Reichenbach und Umgegend gekommen find. Noch beute wird von ihnen dieselbe Richtung eingehalten. — Ob ber Otterberg bei Schönbrunn mit bem beutschen Obhin ober mit ber Otter, die als Wafferbamon galt, in Berbindung zu bringen ift, will ich babingeftellt sein lassen. — Dem Beibenthume waren jebenfalls ber Buben - und ber Nixenstein bebeutsam. Jubenftein, auch in geognoftischer Beziehung interessant, erhebt fich bei Wernesgrün; ich beute ihn als "Jettenstein", von Et, Ez und Jette, b. h. ber Riese. Der Nixenstein erhebt sich an der Elfter beim Dorfe Wolfsgefärt. Da Nire ober Waffergeifter, welche bereits in indischen Mythen unter bem Namen Apsaras, b. h. aus bem Waffer Entsproffene, vortommen (Rort, Sitten und Gebräuche ber Deutschen, S. 62.), besonders an festlichen Tagen gefürchtet werben, so liegt es nabe, babei an beibnische Menschenopfer, die den Baffergeistern gebracht wurden, zu denken. (Haupt, Sagenbuch d. Lauf. S. 55.) Bielleicht bezeichnet uns ber Nixenstein einen folden Opferplat. — Die im Beidenthume ebenfalls bedeutungsvollen Sainber ge find früber schon genannt worden , so daß ich jest die Höhen und die Steine anführe, welche in ihren Namen aufs Kirchenthum hinweisen. Bielleicht sind manche bieser Bunkte nicht minder auch den beibnischen Bewohnern von religiöser Bedeutsamkeit gewesen, ba driftliche Bekehrer mit Klugheit alte Opferplätze, an benen bas Bolt noch lange Zeit mit großer Chrfurcht hing, für ihre Zwede beiligten : bies gilt vielleicht von einem im Balbe lgelegenen Berge bei Schreiersgrun, ber Muttergottesstein genannt.

Zoppothen giebts einen Pfaffenhügel, und Pfaffen berge bei Lengenfeld und Delsnitz. Ein Höhenzug süböstlich von Raasdorf, über ben die Straße nach Schöned führt, hat ben Namen Kappel, d. h. die Kapelle, weil hier nach einer Bolkslage, welche sich auf ausgegrabenes Gemäuer stützt, wirklich in alter Zeit eine Kapelle mit einem heiligen Brunnen gestanden haben soll. — Der Walburgsberg bei Leupoldsgrün, und ebenso die dabei gelegenen zwei Bauernhäuser, Walpurgistrent b genannt, erinnern an die heilige Walpurgis.

Der Mönich ftein an ber von Berga nach Beiba führenben Strafe biente nach ber Sage Monchen zu ihrem Ruhefite. Die Sagen, welche von manchen ber genannten und noch zu nennenben Bunkte im Munbe bes Boltes leben, treten fpater in ben Borbergrund und werben in mancher Hinficht bazu beis tragen, bie Namen für einzelne Dertlichkeiten zu erläutern. -Durch einige Hügel und Steine wird bie Erinnerung an Rechtsverfahren und peinliches Gericht wach gerufen. Der Damm ftein bei Reichenbach, in alten Kirchenrechnungen "Tomftein" genannt, tann hier vielleicht die erfte Stelle einnehmen. alte oberbeutsche duom ober Thuom bezeichnet bas Gericht; im Danischen beift dom ein Urtheil, bas schwedische dome aber bezeichnet die Macht ober die Gerichtsbarkeit. — In der Räbe von Beerheibe giebts einen Rothelftein, von bem auch eine Sage im Boltsmunde vorhanden ift; barf man hierbei an red, fdwebisch ratt, bas Recht, benten? - Bon einem Felsen auf bem Laft er berge bei Ziegenrud wird erablt, bag man bafelbft in alter Zeit Berbrecher hinabgefturzt habe. Reuern Ursprunge ift ber Name " Galgenberg", welcher Boben zwischen Delenis und Schönbrunn, ferner bei Töppeln und zwischen Röpsen und Dorna in ber geraischen Gegend und bei Neumark, sowie gewiß noch an vielen anbern Orten gegeben wird. Gine Gegend am Steinbubl bei Conrabsreuth, wo einft bas Bochgericht geftanben bat, beift blos ber Salgen. - Noch giebt es eine Menge Sobennamen, welche, zum Theil an sich selbst verständlich, in Folge verschiedener Beranlassung entstanden sind. Dahin gehören der Schießhaus- und der Gemeindeberg bei Oelsniz, der Burgberg bei Reichenbach, von der nahen Schützenburg benannt, und der Frohnberg, bei Oorsstadt. Sagen erzählen, daß auf dem Burgstättel, einem Berge bei Stübniz, sowie auf einem der Thümmelsberge in derselben Gegend Burgen gestanden haben sollen; die eine soll das Stammhaus des Gesschlechts von Thümmelsburg gewesen sein. — Eine Anhöhe bei Gera nach Biblach zu heißt "der alte Markt", weil man hierhin der im 17. Jahrhunderte austreenden Best wegen die Jahrzund Biehmärkte verlegte. (Hahn, Gesch, v. Gera, I. S. 591.)

Bei Schwarzenbach a/S. giebts einen Kornberg. Rörnerberg bei Rlingenthal heißt auch ber Rriegeberg, weil nach mündlicher Ueberlieferung in feiner Rabe im 7jahrigen Rriege einige tleine Gefechte ftattgefunden haben. - Bei Oberröppisch an ber Elfter liegt ber Beersberg, ber mahrscheinlich schon in ältester Zeit ein wichtiger Punkt ber Bertheibigung war und auch im Bruberkriege von Kurfürst Friedrich bazu auserfeben wurde. (Habn, Gefch. v. Gera, S. 1144.) Ein Wach ügel, auf bem bei Rriegszeiten Golbaten aufgeftellt wurden, liegt bei Selbis. Eine Sobe von Waltersdorf bei Berga wird ber Wachberg genannt, weil man in Rriegszeiten auf ihr vielleicht die Bewegung feindlicher Truppen beobachtete. Es mag hierbei auch an bie Bachbaume erinnert werben, beren einer auf ber Hochebene über Groß-Rundorf bei Berga, ein anderer auf ber Sohe von Mertersborf geftanben haben foll. Much auf ber Bobe zwischen Enbichutz und Groß - Dracheborf . ftand auf ber sogenannten Felbwiese eine Birte als Bachfignal. (15. Jahresb. v. Hobenl. S. 54.)

Sebenso wird erzählt (Fidenwirth, Chronit von Lengenfeld, S. 166), bag auf einer großen Linde in Lengenfeld ein Schuster saß und arbeitete; er war barauf hingewiesen, bei ber Annähe-

rung feindlicher Raubhorben Lärm zu machen, bamit sich bie Ginwohner mit ihren Habseligkeiten in bie Wälber flüchten konnten.

Eine große Zahl von Höhen mag ihre Benennung Perfonennamen, hanptfächlich ben Ramen früherer Befiger zu verbanken haben; hierher gehören der Schneibers- und der Barthelsberg bei Klingenthal.

Eine andere Reihe Sobennamen läßt fich in keiner Beise einigermaßen aufriedenstellend benten; babin gebort ber Botel. berg an ber Strafe von Aborf nach Bab Elfter, ber Joppen . berg binter ber neuen Belt bei Reichenbach, ber Pfengels. berg bei Oberreichenbach, ber Marrenberg bei Wilhelmsborf, und die alte Rehr, da, wo die Straße zwischen Aborf und Delsnitz von ber Eisenbahn burchschnitten wird. Der Rarrenberg, welcher auf Grund gefundener Scherben als ehemaliger Opferplat anzusehen ift, könnte burch seinen Namen etwa an bas alte nar, b. h. Klein, erinneru, eine Wurzel, zu ber auch bas hebräische Naar und lappländische und finnische Nuori, ein Gobn ober Büngling, ju gehören scheinen (Abelung). Der Biengelsberg tonnte verfucheweise als ein Befitthum, welches zum Bfand aegeben wurde, erklärt werben. Das Wort Bfennig, bei Ottfrieb Pfening, mochte ursprünglich bie Bebeutung eines jeten beweglichen Gutes haben und fteht beshalb mit "Bfand" im Zusammenbange (Abetung). Bei bem Berge, welcher bie alte Rehr beifit, wird man an einen gleichen Ansbruck erinnert, welcher ben Weg bezeichnet, ben ber Fuhrmann mit seinem Geschirr im Benben nimmt. — Doch bleiben biese Dentungen, so wie noch viele ber früher angegebenen, auf jeden Fall gewagte, so daß auf sie kein eigentlicher Werth zu legen ift. Aufälligkeiten find oft bestimmend bei ber Benennung von Dertlichkeiten eingetreten, und wir mußten nicht blos die alten Flurbücher und andere handschriftliche Radiciditen radwärts verfolgen tonnen, fontern es müßte uns and möglich sein, einen Blick in das Leben innerhalb einzelner Gemeinden thun ju konnen, und Ginzelheiten, die feine Chronit melbet, mußten uns bekannt sein, wenn es uns gelingen sollte, ftets treffende Gründe für die mannichfaltigen Benennungen von Bergen, Steinen ober Fluren aufzustellen.

Beachten wir jetzt Flüsse, Bache und Teiche, welche beutsche Namen tragen. Dbenan fteben ba bie Saale und bie Elfter, beren Ableitung früher ichon versucht wurde. - Die Raun. welche unterhalb Mühlhausen als Mühlhausener Bach, von bem fie nur ein Zuflug ift, in die Elfter mundet, foll nach Limmer ibren Ramen von dem flavischen Gotte Rabegast, ber auch Rame oder Rone geheißen haben soll (?), empfangen haben. Deutung erscheint mir als vollkommen irrig, ba es nabe liegt, bei bem Namen auf bas beutsche raunen, b. h. bin- und widerlanfen, und an bie bamit verwandten Borter "rennen" und "rinnen" hinzuweisen. Dit bem flavischen Rabegaft, bem Rathgeber. ließe sich beim Festhalten bes beutschen Ursprungs insofern ein Rusammenhang erkennen, als man an raunen, b. h. heimsiche Rathschläge ertheilen, bächte. — In ber Gegend ber bereits genannten Affensteine entspringt ber Beigenbach, welcher mit ber Trieb vereinigt in die Elfter mundet; ben Ursprung seines Namens könnte man vielleicht im niederbeutschen keek (lies kiek), die Schlucht ober das Versted, finden. — Außer einem Biberbache wird in bem Stiftungsbriefe ber plauenschen Rirche auch ber Efelbach in ber treuenschen Begend angeführt. Der erfte Rame, wie ber bes in die Eger fliegenden " Biebersbaches", läßt uns schließen, bag auch im Boigtlande früher ber Biber heimisch war; beim zweiten Namen tann auf bas hingewiesen werben, was bei bem Berge Esel bei Groß-Drachsborf gesagt wurde. - Der Seifenbach in Reichenbach foll nach sagenhaften Ueberlieferungen an die alten Goldwäschen erinnern. - Ein Golbbachlein ergieft fich in die Gelbit, ein Gilberbach in die Eger, und die Schwefnitz, welche im Afcher Gebiete entspringt, beißt eine Strede lang ber Berlenbach, weil in ihr wie in ber Elfter und beren Bufluffen Berlen gefunden werben. - Auf der Ruttenheide entspringt der in die Elster fließende Gifenbach; ein Buflug bes Freiberger ober Weinbaches wird burch ben Binnbach, ein andrer burch ben Tobten-Bach gebilbet. In ber Rabe bes Gifenbaches bei Wohlbach und Bermsgrun murbe früher ein nicht unbebeutenber Bergbau auf Eisenstein getrieben, wie man aus noch vorhandenen Stollen schließen kann; ber Rame Weinbach ist vielleicht aus Hain- ober Beibichtbach entstanden. — Noch find als Zuflusse ber Elfter ber talte Bach, welcher Jefinis und Bohl bespühlt, ber Röhrund ber Reilebach, fo wie zwei Friefenbache und ein Bolfsbach anzuführen; ein andrer Wolfsbach wird von ber Zwodta aufgenommen. In Ficenwirths Chronit von Lengenfelb (S. 269) wird vermuthet, bag ber Röthenbach, an weldem bas Dorf gleichen Namens liegt, feine Benennung mahrscheinlich von ber Farbe bes Baffers erhalten habe. mochte burch ben Abfluß der oberhalb des Dorfes befindlichen großen Torflager geröthet worden sein, weshalb noch ein in der Rabe jener Torfftiche liegendes, sich immer nag und röthlich baltenbes Stud Weg. bart an bem Eingange in ben Ablerschen Forft, bie rothe Böhle genannt wird. — Bei manchen Ramen ift die Deutung unmöglich, bei anderen treten leise Anklange hinzu, wie bei bem Rorn bach e zwischen Faltenstein und Delsnit; barf man babei an bas alte karen, b. h. schneiben, ben-Beim Otterbächlein in ber Sofer Gegend erinnere ich an bas beim Otterberg, und beim Beffelbach baselbft, an bas bei Anführung ber Hefenleit Gefagte. Sicherer ift die Annahme, baß ber auf bem sübweftlichen Abhange bes Beibebergs bei Rell entspringende Teufelebrunnen (Zapf, a. a. D., S. 9) burch ben Namen auf seine Bebeutsamkeit im Religionskultus ber beibnischen Borfahren hinweist. — Der Name ber Sprotte ober Sprese, welche eine halbe Stunde von Ronneburg entspringt, ift vielleicht mit "Spree" verwandt, und bann, wie Preuster von dem lettgenannten Flusse meint, von spreuen, b. h. sprengen abzuleiten. — Wie aber sind die Namen: Enzienbächelein, Diwaid- (ober Eschen-) Bächlein, Eierbächlein (bem Gebiete der Selbit angehörig), der Untreubach bei Mosschendorf und der Zweiselsbach bei Ronneburg zu denten? — Die Namen anderer Bäche erklären sich von selbst. Der zum Egergebiete gehörige und auf dem Kapellenberge bei Schönberg entspringende Grenzbach bildet eine Stunde weit die Grenze Sachsens gegen Böhmen; auch der in derselben Gegend entspringende Brambach kann als Grenzbach angesehen werden; Bram oder Brame, dänisch Bräme, ein altes Wort, bezeichnet einen Rand; das slavische brama für Kante, gehört ebenfalls hierher. — Der Thronbach, welcher sich in die Selbitz ergiest, dieß früher ebenfalls der Grenzbach, weil er das markgräsliche und bambergische Gebiet von einander trennte. (Hübsch, Gesch. v. Naila, S. 61.)

Sehr mannichfaltig sind die Teichnamen; viele berselben rühren von früheren Besitzern her. So erhielt z. B. der "gute Peinrich steich" bei Meßbach seinen Namen von einem Bauer, "der gute Peinrich zum Spic", welcher 1458 mit einem Borwerse und Freigute, "das vorgezeit des Burggravn gewest ist", belehnt wurde. (Limmer, Gesch. d. Boigts. III. S. 760.) Meßbach hieß am Ansange Spic, später Espich, woraus sich der jetzige Name bildete.

Die Namen mancher Teiche mögen noch viel älter sein; ich nenne die Hainteiche bei Schleiz und den sagenreichen Bahl= teich am Fußwege von Langen-Wetendorf nach Hohnleuben. Abelung führt "die Wahl" als ein längst veraltetes Wort, welches einen Abgrund bedeutete, an, und bemerkt dabei, daß es nur noch in einem Falle im Niederbeutschen üblich sei, wo ein bei einem Deichbruche entstandener Sumpf, welcher ringsherum mit Erde umgeben ist, eine Wahl genannt wird. — Die Schmelzteiche, zwei kleine Teiche am Wege von Delsnitz nach Schöndrunn erhielten ihren Namen von der Schmelzhütte,

welche wahrscheinlich, wie mehrere alte Halben noch bezeugen, in ihrer Rähe stand.

Der Huffenteich bei Alingenthal erinnert jedenfalls an jene aus Böhmen vertriebenen hufstischen Glaubensgenoffen, welche in dem genannten Orte eine Zufluchtsstätte fanden. Die Flößteiche bei Klingenthal sind Wasserreservoire zur Flöße in die Göltzich und Mulde.

Welche an und für sich geringfügigen Umstände oftmals die Benennung eines Teichs veranlaßten, erkennt man an dem Pfortenteiche dicht bei Oelsnitz, zu welchem von der Stadt aus früher eine Pforte führte.

Schließlich mag noch ber große Ofterfelber Teich bei Orohsig hier genannt werben; berselbe war vielleicht ein Ueberreft bes alten Gronasee's, an bem am 15. Oktober 1080 bie Heere Rubolphs von Schwaben und Heinrichs IV. stanben. (Hahn, Gesch. v. Gera I. S. 109.)

Dem Einzelnen ift es nicht möglich, die Namen sämmtlicher Berge, Hügel ober Steine, aller Bache und Teiche einer Landschaft zusammenzustellen; bazu gehört bie Arbeit Bieler, qunächst die gewissenhafte Aufzeichnung innerhalb kleinerer Gebiete. Wenn folche Einzelarbeiten zu Grunde liegen werben, bann läft fich erft mit Erfolg ein Abschluß ber Zusammenftellungen erwarten. Alle Namen, die ich bisher aufgezeichnet habe, können nur einen Bruchtheil ber Gesammtheit bilben; oftmals sind es Beispiele, an welche sich noch viele andere reihen laffen. biesen Worten muß ich aber auch die folgende Aufzählung ber Namen von Wiesen ober Felbern, Thälern, Schluchten und Behölzen einleiten. Mag beshalb bas Folgenbe, ba es nicht erschöpfend sein tann und auch nicht erschöpfend werden soll, nur als eine Anregung zum Weiterbaue bingenommen werben. - Die Namen zweier Thalgrunde weisen Dertlichkeiten, welche zwei beutschen Gottheiten geheiligt waren, nach. In bem bei biesen ethmologischen Erörterungen mit berührten Orlgaue giebts bei Wilhelmsdorf an der Saale ein Herthathälchen, wo vielleicht ber Bertha ober ber nordischen Jörth, von ber man bei bem Juelfeste Segen und Fruchtbarkeit erbat, bas wilbe Schwein geopfert wurde. — Bei Oberreichenbach heißt ein kleines Thal bie Hölle, und nabe babei ein andres Thal bas Jübenloch; wir können letteres als Jetten- ober Riesenloch und bemgemäß anglog anderen Dertlichkeiten Deutschlands für einen beibnischen Begräbnigplat erflaren. Dann erinnert uns die Solle an bie alte beutsche Sali ober Sel, die flavische Bela, die schwarze Göttin ber Unterwelt. (Nort, Sitten u. Gebräuche d. Deutschen, S. 87.) Bielleicht tann hierbei auch ber Bollengrund genannt werben; so hieß nämlich bas früher ganz mit Balb bebeckte Thal um Klingenthal seines finfteren Meußern wegen (Wolf, geschichtl. Nachr. I.), möglicherweise aber hatte fich die Sage von einer baselbst verehrten Göttin Bel, bem spätern Geschlechte unbewußt, auf bie Begend übertragen. Der Name Solle wird auch einer buftern Stelle bes geraischen Stadtwalds zwischen bem Martinsgrunde und dem Rondel beigelegt. Doch reicht berfelbe nicht, wie Hahn (Gesch. v. Gera II. S. 1140) bemerkt, bis auf die Beibenzeit zurück, sondern er wurde ber erwähnten Stelle von Fuhrleuten bes grundlos ichlechten Weges halber gegeben. — Bebeutfam, als ein ben beibnischen Bewohnern beiliger Blat, fann auch ber Teufelsgrund bei Berga fein. - Die elfte Stunde, eine bei Greix im Gomlaer Walbe liegende Schlucht, gilt bei den Umwohnenden als nicht geheuer und gespeustisch. Da bas Wort Stunde im Bolksbialekte "Stunne" gesprochen wird, und das englische to stun erschrecken, schauern heißt, so wird ber Name "elfte Stunde", wenn man Die Elfenfage mit bem Orte in Berbindung bringt, zu Elvinstuny, Elfenschauer ober Elfenschen. (20. u. 21. Jahresb. v. Hohenl., S. 68.) Die Klinge ist eine Schlucht bei Markersborf bei Berga; ber Name tann vom altveutschen und schwedischen Klint, ein Fels, entstanden sein. Bemertt mag werben, bag im Worte "Rlinge"

neben dem Begriffe der Erhöhung auch der verwandte einer Bertiefung liegt, und daß wir unter Klinge ein enges, zwischen Bergen eingeschlossenes Thal zu verstehen haben. Zum Beweise mögen folgende Stellen, welche Abelung in seinem deutschen Wörterbuche anführt, hier genannt werden: "Das Schloß liegt auf einem Horne des Berges Blauen, da kommt man durch tiese Klingen" (Burstissen beim Frisch); — "Wittag kamen wir auf Höhen und hatten unter uns eine fast enge und tiese Klinge" (Felix Faber ebendaselbst); — "Gebirg, Klingen und wüste Wälder" (Hans Sachs).

Bei Bera liegt bas Bramenthal ober Bromthal, bef. fen Namen Bahn (Geschichte von Gera, S. 1128) von ben bort früher jedenfalls fehr üppig machsenben Brombeeren ableitet. Bielleicht aber bangt ber Name, wie bas Wort Brombeere, abb. bramber, felbst mit bram, eine Grenze, ein Rant, zusammen, fo baf wir Bramenthal als Grenzthal zu überseten hatten. -Bei Stühnig liegt ber Golbgrund, ber von einer baselbft entfpringenben Quelle, Golbbrunnen genannt, ben Namen hat. Rach ber Sage hatten bier in früher Zeit Benetianer eine Golbwäsche angelegt. (Hahn a. a. D. II. S. 1168.) — Ein Thal bei Lufen beißt ber Türkengraben, mahrscheinlich von Bigeunern, welche bie Gegend in früher Zeit burchftreiften. (Sabn a. a. D. II. S. 1145.) Bon bem Borhandensein ber Ligeuner im Boigtlande giebt auch ber an ber Strafe von Delsnit nach Bof liegende Bigeunerbrunnen Runbe. (Wahrscheinlich tamen bie ersten Zigeuner wie nach Meißen und Leipzig auch zu Anfange bes 15. Jahrhunderts [gegen 1418] in unsere Proving.) - Das Barenthal bei Burgt weift auf bas frifbere Dafein bes in Dentschland seit 1729 (in welchem Jahre bas lette Eremplar bei Reichenbach geschossen wurde) ausgerotteten Raubthiers bin. - Bir feben icon an biefen wenigen Beispielen, bag, wie bei andern Dertlichkeiten, auch bei ben Thälern bie verschiebenften Beranlassungen behufs ber Benennungen ergriffen worben sind. In Hinsicht auf die nahe böhmische Grenze wurden die Bewohner z. B. auch bewogen, ein von der Byra durchstossenes Waldthal in der Gegend von Morgenröthe ausdrücklich als Sachsengrund zu bezeichnen. — Ebenso mannichsaltig sind die Namen von Flurstrecken, von Feldern oder Wiesen. Auf den Götterkultus der heidnischen Bewohner und auf den Sieg des Christenthums weisen folgende Dertlichkeiten hin:

Die Thornfelber und Thornwiesen in dem Thale bei Altensalze, da, wo der Mechelgrüner Bach sich mit der Trieb vereinigt. Auf ältern Karten wird in jener Gegend auch eine Mühle angegeben, welche die Thornmühle genannt wurde, so daß es sehr wahrscheinlich wird, daselbst einen Opferplatz des Thor oder Donar, Odhins Sohn, welcher mit seinem Hammer Riesen betämpfte und durch seinen Fußtritt Sturm erzeugte, anzunehmen. (Jahn, voigtl. Aphorismen, 2. Lief. S. 55.)

Der heerbgarten bei Groß-Drachsborf mar vielleicht ein Opferplat ber Hertha. In ihm befindet sich noch ein Teich, welcher mit Eichen und Buschwert umgeben ift. hier mar vielleicht ber Plat, auf welchem zu Ehren ber Göttin Röpfe von Ochsen geopfert wurden, wobei man bas im Teiche befindliche Wasser benutzte. — Eine andre geheiligte Stelle mochte ber bei lettgenanntem Dorfe liegenbe Sahnengarten fein, beffen Namen man mit einem alten Gogen Hanus ober beffer mit bem Worte Hain in Verbindung bringt. (16. Jahresb. v. H. S. 64. 65.) Hainader liegen zwischen Triebs und Hobenleuben; Felb am Tempel werten Grunbstücke bei hain in ber Nabe bes baselbst bereits erwähnten Erdhügels genannt. Sainreut nörblich von Sohenleuben ftand nach ber Bolksfage ein Bötenbild, und eine bagu gehörige Feldmart beißt bas fteinerne Rreug, weil hier vielleicht von driftlichen Befehrern bas Symbol bes neuen Glaubens aufgerichtet wurde. Bei ber genannten Hainreute find noch zwei Plate, bas Bafigholz und bie Helle von Bebeutung. Es wird vermuthet, bag an ber erften Stelle ein Gott Hefus verehrt wurde. (Schmidt, Topographie det Pflege Reichenfels.)

Die Hegereut, von hegen, vielleicht einen heiligen Plat absonbern, bildet die Grenze zwischen den Unterhainsdorfer und Reichenbacher Grundstücken. — Links an der Straße von Wilshelmsdorf nach Bucha liegt ein mit vielen Quellen versehenes Stück Land, welches Costers oder Ofterfeld genannt wird. Auf ihm bemerkt man noch die Stellen, wo die heidnischen Oörsfer Cosdorf und Quozine lagen. In Urkunden von 1681 heißt diese Gegend schon Costers oder Costenseld, und es liegt sehr nahe, hier einen Opferplatz der Eastre oder Oftara anzunehmen. (18. und 19. Jahresb. v. H.)

Eine heilige Wiese liegt auf der Flur von Zoppothen bei Gera, eine Teufels wiese auf der Flur von Röppisch. Manche Fluren, die als heilige bezeichnet werden, mögen diesen Namen auch davon erhalten haben, daß sie einer Kirche geschenkt wurden. Dies gilt z. B. von den heiligen Gelängen bei Remptendorf; denn als im 17. Jahrhunderte daselbst zwei Fräulein von Machwitz an der Pest starben, vermachten sie der Kirche zwei Feldgelängen. (Bariscia IV. S. 90.) — Der Iddenkörert, d. h. Judenkirchhof (vielleicht von Jette, Riese), ist eine große Wiese bei Pahnstangen, in deren Mitte sich ein Teich besindet. Nach einer Sage sollen hier im 17. Jahrhunderte die an der Best gestorbenen Juden begraben worden sein.

Einzelne Grundstücke erhielten ihre Namen von gewissen Spielen. So wird bei Brückla eine Wiesensläche Tumelle genannt. Das Wort ist wohl nicht von tumulus, ein Grabhügel (obwohl ein heidnischer Verbrennungsplatz auf der Wiese entdeckt wurde), sondern von tummeln abzuleiten. Der Platz mochte sich sehr gut, zumal er in der Nähe von Reichenfels gelegen ist, zu einem mittelalterlichen Turnierplatze geeignet haben. (Dr. Schmidt in der Variscia V. S. 101.)

Die Raulanger und Rauleichigte, welche fich z. B.

bei Crispendorf, Boltmannsborf, Schweinit, Wenigenauma und Raulsborf befinden, zeigen beutlich Plate an, wo bas Spiel ber alten Deutschen: Reula, Juelkeula ober Juelklubba abgehalten wurde. Bon den Alten wurde dieses Spiel in Hütten, mit Laub bedeckt, vorzüglich bei ben Sonnen- ober Juelfesten abgehalten. Die Reule hing so boch, daß sich ein Mann barunter stellen Während sie in Schwung gebracht wurde und um ben Ropf bes Jünglings freifte, mußte berfelbe erft ben Braga- ober Heldenbecher und zuletzt den Minne = oder Freudenbecher austrinken. Ein Ueberrest bieses Spieles findet sich im nördlichen Theile bes Orlgaues. Man befestigt babei eine Schnur an ben Träger ber Stubenbecke und bindet eine ftarke bolgerne Reule an biefelbe, boch so, bag bie Reule ben Boben nicht berührt, sonbern ungefähr einen halben Fuß bavon entfernt ift. Unter biefe Reule stellt man einen Holzteller und setzt auf biesen ein mit Bier ge-Während nun ein junger Bauer bie Reule in fülltes Glas. Schwung fest, kniet ber andere, welcher ben Freudenbecher leeren foll, nieber, und versucht bas mit Bier gefüllte Glas auszutrinten. (Dr. Abler in b. Bariscia IV. S. 48.)

Eine ebene Fläche Land zwischen Pößneck und Ranis heißt die Klinge; benselben Namen führt auch ein Plat bei Schmorda; im Thale zwischen Raas- und Zaulsdorf liegen Klingen wiessen und ein Wald bei Ober-Würschnitz heißt der Klinger. Wenn die Ableitung des Wortes von dem altsächsischen Glering, der Spieß, richtig ist, so waren diese Stellen alte Wassenplätze, auf denen sich die Vorsahren vielleicht zu Kampsspielen versammelten. (13. Jahresb. v. Hohenl. S. 55.) Die Ableitung von klint, der Fels, scheint hier nicht zusässig.

Nörblich von Abhorn liegt die Zeidelweide (Zeidelwäh), ein Busch mit Wiese, die jedenfalls an früher dort getriebene Bienenzucht erinnert. Anch bei Abors wird eine "Zeitler Weide", die einst dem Ordenshause der Deutschherren gehörte, angeführt. (Limmer, Gesch. b. B. III. S. 863.)

Bie man in Ernft, Geschichte und Beschreibung bes Bezirks und ber Stadt Hof (S. 31) lieft, fo mar auch im babrischen Boigtlande, wo mir z. B. bei Schwarzenbach a/S. eine Zeis belweib' genannt wurde, bie Bienenpflege, ber bie großen Balbungen sehr günftig waren, ein besonderer Gegenstand ber Beschäftigung und bes Unterhalts ber Borfahren. "Den Zeidlern ober Bienenvätern wurden besondere Distrikte in den Walbungen angewiesen, und Burggraf Johann III. bestätigte nicht nur 1398 bie von feinem Bater herausgegebene Zeibelordnung, sondern verordnete noch besonders, daß jährlich zweimal feierliches Gericht, und zwar alle Montage nach Quasimobogeniti und Michaelis ju Beigenstadt für bie Diftritte Sof, Schauenstein, Münchberg, Hohenberg, Bunfiedel, Kirchenlamit und Beigenstadt gehalten werben sollte. Die Mitglieber bieses Gerichts wurden aus ben Zeiblern gewählt und ber Vorsitende war ber Forstmeister. Die Gegenstände ber Berathung und Beurtheilung aber waren Belehrungen, Uebergaben, Bienenftreitigkeiten, Berordnungen und Strafen. Die Zeibelweiden wurden von den Gerichten als Leben empfangen und konnten auf Kinder vererbt und auch verkauft werden." Mit der Ausrottung ber Balber fam auch bie Bienenzucht mehr und mehr in Abnahme, so bağ trop eines Versuches, sie wieder zu beleben, im 16. Jahrhunderte bas Zeibelgericht im baprischen Boigtlande sein völliges Ende erreicht hatte.

Die Beschaffenheit bes Bobens ober die durch kalte Lustsströmungen bewirkte niedere Temperatur der Gegend mag der Name "kaltes Feld", wie man gewisse Grundstücke an der Chaussee von Reichenbach nach Lengenseld bezeichnet, ausdrücken. — Aus Feld, Wiese und Wald bestehende Fluren zwischen Sberd und Oberhermsgrün nennt man den kalten Brunn. — Sine jest umgepslügte Wiese zwischen Gottesgrün und Brunn heißt der Furier, vielleicht vom alten oberdeutschen Fuora, das Futter. — Fluren bei Ronneburg heißen die Krautländer.

- Eine Flur füdweftlich von Sichigt wird Bub enft od genannt. Die Bezeichnung erinnert an verschiedene Pflanzennamen, 3. B. an Bubenbiftel , Bubenftängel (Kratbiftel) und an Bubenfraut (Mangolb). - Der Chrlich, gewiffe Felber an ber Chauffee von Reichenbach nach Neumart, hieß ursprünglich wohl "Erlich", weil biefer Plat in früher Zeit mit Erlen bewachsen war. Bon baber bat man Wasserabern nach Reichenbach geleitet. — Eine Klur gleichen Namens liegt westlich von dem Dorfe Eichigt. — Wiese und Feld bei Schwarzenbach a/S., die man das Röhricht nennt, waren jedenfalls früher ein sumpfiger, mit Schilf bewachsener Boben. - Ein unbebautes, meift aus Steinbrüchen bestehendes Grundstück am Abhange bes Böhls bei Bürschnit heißt bas Baslich, vielleicht von einem früheren Baselbestanbe. Das Weibig, ein ebenfalls muftes, zu Burschnitz gehöriges Gemeindegrundstück, war jedenfalls ein mit Weiben bewachsener Ort. Den früheren Fichten- und Buchenbestand zeigen bie planfcwiter Flurnamen Fichtig und Buchig an. - Gine Feldund holzflur bei Selbit nennt man Fohrig (Föhre, bie Riefer). Gine Flur öftlich von Gichigt heißt bie Saberreuth (Saferreuth); bei Selbit giebt es eine Ramenreuth, aus Wiesen und Holz bestehend. — Aue, als Flurname, findet sich an mehreren Orten , 3. B. bei Ronneburg und an ber Elfter zwiichen hunds- und Unterhermsgrun; bei Eichigt giebt es eine Blumenau. - An bas Ausroben ber Stode eines früberen Balbbestandes mag uns ber Name Stodern für eine Biefe füblich von Würschnitz erinnern. Das Robigt nennt man Feldund Wiefenfluren bei Bidra in ber Umgegend von Berga; fie waren früher Waldboben, ber burchs "Roben" urbar gemacht wurde. — Wiesen und Felber auf ber rechten Seite bes Burichnigbaches, füblich von Burichnit, beigen Schwenbel, und ber Weg, welcher von ihnen nach bem Dorfe führt, heißt ber Schwendelweg. In vielen Wegenden bezeichnet "fcmenden" einen Wald abbrennen, um tragbares Land baraus zu machen :

verwandt damit ist das schwedische sveda, b. h. brennen. -Wiesen im Thale zwischen Zanlsborf und Tirpersborf nennt man ben Brand. — Debrere fleinere Biefen an ber Elfter bei Würschnitz nennt man Saten. Dieses Wort ist vielleicht mit "Bede" verwandt; in Riebersachsen heißt eine Art Umgaunung "hatelwert". Auch bezeichnet "hatenhufe" ein in nieberfächfischen Gegenden gebräuchliches Feldmaß. Es giebt vermuthlich fo viel Land an, als mit einem Baten, beffen man fich früber ftatt bes Pfluges in manchen Gegenben bebiente, bestellt werben tann. - Gine Biefe in ber Rabe ber "Saten" beißt Damere. Das schwedische dam bezeichnet nicht blos wie bei uns eine Erderhöhung, sonbern auch eine Bertiefung ober einen Teich. -Eine Flur westlich von Eichigt nennt man' Maberstei (-ftein), vielleicht so viel wie Marberstein; boch giebt es auch im Deutschen ein Wort "Maber", welches eine gewisse ftaubige, oft auch feuchte Erbart bezeichnet, und in erfterer Bedeutung mit "Mober" in Bermandtschaft steht. — Felber und Wiesen zwiichen Cberebach und Gichigt nennt man bie Solgader. Bei Planschwitz giebts ein Streitfelb und einen Kreuzader. — Ein Theil ber mit Obstbäumen bepflanzten breiseitigen Fläche, welche bei Aborf burch die in bie obere und untere Stadt führenben Chaussearme eingeschlossen wirb, heißt bas beilige Rreug. In tatholischen Zeiten stand auf biesem Plate eine Kapelle; später errichtete man baselbst ein Kreuz, bas ebenfalls längst verschwunden ist.

Am obersten Ende von Lauterbach bei Oelsnit, ba, wo bie Hauptstraße sich in die nach Hof und die nach Roßbach scheidet, steht ein granitnes Kreuz. Der Platz jedoch, worauf es steht, hieß längst vor Aufrichtung des Kreuzes das hohe Kreuz, vielsleicht, weil hier in ältester Zeit ein solches stand. Als 1817 die Landstraße durch Lauterbach gebaut wurde, ließ der Straßensdaumeister das jetzige Kreuz errichten; "weil der Platz so heiße", meinte er, "müsse auch ein Kreuz dort stehen". Man nahm

baffelbe von ber Strafe bei Oberlosa weg, wo es bis 1817 ge-ftanden hatte.

An ber Strafe von Schwarzenbach nach Kirchenlamig heißt ein Plat bie falte Buch, und es wird erzählt, daß baselbst stets eine neue Buche gepflanzt werden mußte, wenn die alte zu Grunde ging.

Nordweftlich von Eichigt nennt man eine aus Feld und Walt bestehende Flurstreck bie Galingficht, b. b. bie Galgenfichte. An einer uralten, vor ungefähr 25 Jahren umgehauenen Fichte ftand einst ber Balgen für ben Berichtsbezirk folgenbet sieben Ortschaften: Eichigt, Unter- und Obertriebel, Mühlhausen, Landwüst, Raun und Arnsgrün. — Wahrscheinlich befand fich bas Hochgericht auch auf ber "Schnelzgalgen" genannten Flur bei Planschwitz. - Eine Flur norböstlich von Raschau nennt man hentersbaum. — Als Straf- ober Gerichtsplat biente muthmaglich bie Schmähleite bei Gula, einem Dorfe in ber Umgegend von Berga. — Gerichtsplatz war gewiß auch eine Flur bei Ronneburg, die bas Gericht heißt. — Rorböstlich von Roben bei Gera trägt ein Stück Land ben Namen Urtelsgraben, und im Bolksmunde wird baffelbe als ein altes Hochgericht bezeichnet. (Hahn a. a. D. S. 1113.) -Eine Flur bei Gichigt führt ben Namen Spaltenfcatel; nach ber Sage follen fich hier mabrend bes 30jahrigen Rrieges zwei Reiter gleichzeitig bie Schäbel gespalten baben. - Auf bem Morbacter, wie ein Feld bei Brambach beißt, foll ein Bater seinen Sohn erschlagen haben. — Die Wiesen süblich von Linda bei Ronneburg beigen Kriegwiesen, ba bier mahrscheinlich im 30jährigen Kriege (1640 ober 1641) ein Reitergefecht ftattfant ; man fant im Boben Baffen und Sporen. (Böhme, Chron. v. Ronneburg, S. 146.) - Gine Bolfe - ober Breufen wiese liegt hinter Schloß Ofterstein bei Gera. Den lettern Ramen führt fie beshalb, weil 1806 bie im Lazarethe bes Schlosses geftorbenen Solbaten, meift Preugen, auf biesem Blate begraben

worben find. (Hahn a. a. D. II. S. 1166.) — Bei Ronneburg heißt eine Flur, welche sich zwischen der Zeizer Chausse und der Raizhainer Flur erstreckt, ganz einsach die Marg oder Wark. — Hammerweite, zu welchem sie gehörten, so genannt, heißen die Elsterwiesen, welche von der Tanzermühle die Unterhermsgrün liegen. — Ein Hammeranger liegt dei Schwarzendach an der Saale; hier stand nach einer Volkssage ein Hammerwert, welches die Gründung des genannten Orts veranlaßte. — "Beint", oder richtiger "Bente" heißen mehrere Dorfanger des Boigtlands. So giedts z. B. eine Beint in Eunsedorf, eine Pfarre und eine Gemeindebeint in Mißlareuth; sie bezeichnen jedenfalls solche Plätze, welche ursprünglich mit Behnd, im Niedersächsischen eine Art von Binsen, bewachsen waren.

Die Bezeichnung "Leh be" (ursprünglich eine wüste Felbstrecke, schwebisch lätt, unbebauet) führen hin und wieder Fluren. Bei Unterhermsborf giebt es eine Kreuzlehbe; hier oder in der Rähe soll nach ber Sage eine Kapelle gestanden haben.

Felber, welche bei Delsniz zwischen der Straße nach Theuma und Untermargrün liegen, nennt man den Niklas, vielleicht von einem Heiligenbilde oder einer früheren Kapelle. — Andere Grundstüde zu beiden Seiten des von Delsnitz nach Görnitz und Raasdorf führenden Zimmersteiges haben selbst auch die Benennung "Zimmersteige "erhalten, ein Wort, dessen Ursprung vor der Hand nicht nachzuweisen ist. — Grundstücke zur Rechten und zur Linken der alten Tirpersdorfer Straße, zwischen Boigtsberg und der Anhöhe dei Raasdorf, heißen der Karpen; dieses Wort könnte auch slavischen Ursprungs sein. — Unterhalb des Dammsteines dei Reichenbach dis fast an Mylau zieht sich die Drang wiese hin, deren Namen eine später mitgetheilte Sage deutet.

Unerklärt muffen bie Ramen folgenber Fluren bleiben: Schleppichenkel und Frau. Mutteraderchen bei Planich.

witz, ber Moritz, nortweftlich, und die Haswiese, westlich von dem Dorse Raschau. Der Regelacker, sowie die Buffele, ein kleines Feld dei Würschnitz; die Spitteläcker und Töpferäcker dei Gleina in der geraischen Gegend, sowie die Zellen und der Kuhtanz (ein mit Kirschbäumen besetzes Plateau) bei Ronneburg.

Eine Anzahl von Flurnamen ist unbestritten neuern Ursprungs, z. B. ber Schieferbruch zwischen Lauterbach und Oberhermsgrün und das Bergloch an der von Delsnitz nach Schöned führenden Straße. Die erstgenannte Flurbenennung rührt von einem frühern Schieferbruche, die zweite von einem versallenen Bergwerke zwischen dem Engelhardtspöhl und Pfaffenberge her. Neu ist jedenfalls auch die Benennung Bogelherd für Fluren zwischen Lauterbach und Schönbrunn. — Ein Feldscomplex westlich von Klingenthal heißt "Neue Sorge", wahrsicheinlich von der Mühe, die er seinen Bestgern verursachte, da er erst in neuerer Zeit aus Baldboden gewonnen worden ist. — Ehe ich die deutschen Ortsnamen einer ethmologischen Betrachtung unterziehe, müssen wir die Ausmertsamseit auf die Benennungen von Wälbern und Gehölzen lenken.

Den früher schon mit angeführten Namen Hart trägt eine Walbung zwischen Greiz und Hohenleuben; an sie grenzt zwischen Langenweisendorf und dem letztgenannten Martsleden das He geholz, in bessen Nähe der sagenreiche Wahlteich liegt. In einem Hügel, der sich aus diesem Teiche erhob, sand man beim Abtragen eine Menge Kohlen. Dies, und noch andre Alterthümer in der Nähe, 3. B. ein umwalltes Viereck, sagen uns, daß das Hegeholz ein heiliger Hain und in ihm oder an ihm der Opferplatz wahrscheinlich (wie die Sagen lehren) einer weiblichen Gottheit war. (Dr. Schmidt, Topogr. d. Pfl. Reichensels.) — Das Ordenshaus zu Reichenbach besaß ebensalls ein Hegeholz (Limmer, Gesch. d. Boigtl. III. S. 864.); die Spur dessendart

verwischt zu sein, wenn nicht die Hegereuth bei Unterhainsvorf taffelbe ift. Demfelben Orbenshause gehörte auch bas Kreug bolg zwischen Roitsschau und bem ehemaligen Alaunwerke; es soll daselbst eine Kapelle gestanden haben. — Nicht weit vom Wege zwischen Reichenbach und Hauptmannsgrün befindet sich ein . Gottesholz, ein Pfaffenholz bagegen in ber Umgegend von Böhl; eine Walbung westlich von Zeulenroba nennt man Seiftholz, und einen Forftbiftrict bei Mulbenberg ben Sammerling; in manchen Gegenden bezeichnet man mit letterm Worte auch einen Kobold ober Poltergeift. — Während biese Namen mahrscheinlich schon ber driftlichen Beriode angehören, reicht ein andrer für einen Bald bei Sain in ber Reichenfelser Bflege, bas Ofterfelb, jebenfalls in bas Beibenthum gurud. Hierher gehören auch die Waldungen, welche die Benennung Sain führen; wir finden g. B. einen Sain bei Delenit und einen anderen bei Lobenstein. Gine bedeutende Balbflache bei Regis und Dorna in ber geraischen Gegend beißt ber "wüste Sain", und einen Weg, ber von Söllmnit nach biefem Forfte führt, nennt man ben "Höhnweg" (Hainweg?). Man fand im wüsten Haine einige schwache Spuren von Opferpläten (Habn a. a. D. II. S. 1125).

Lieblich klingt ber Name Blumenleite für ein Gehölz bei Zobes; an einen Kampf erinnert uns der Streitwald. Derselbe liegt bei Burgk und er grenzt einerseits an ein breites Thal, der Schlag- oder Schlachthaden genannt, andrerseits steht er mit dem Sormits- (Sorben-) grunde in Verbindung. Bereits im Jahre 1482 kommt der Name Streitwald vor, so daß wol anzusnehmen ist, daß er in die älteste Geschichte des Boigklandes zurückreicht. Wenn nun die Sage einen Kampf zwischen Christen und Herbeisen ausgegraben wurden, so darf vermuthet werden, daß dies blutige Gesecht auch in dem Streitwalde geführt wurde. (Bariscia III. S. 104.) — Noch erlitten nach sagenhaften

Ueberlieferungen die Wenden eine harte Riederlage in einem andern Streitwalde, welcher sich zwischen Lengenfeld, Reichenbach und Hirschseld ausdehnt. (Fickenwirth, Chronit von Lengenfeld S. 2.) — Kriegerischen Zwecken diente vielleicht auch der Lauerbusch bei Eula.

Bon Ahornbäumen, welche früher bie Balbstrede gebildet haben, erhielt ein Solz, ber Abborn, am Böltsschgrunde bei Mylau seinen Namen; man nennt noch jetzt ben Ahorn in manchen Gegenden bes Boigtlands Abhorn. — Mit bem Namen "bas Gehörne", welcher vielleicht basselbe ausbrückt, bezeichnete man ehemals ben Pöllwiger Walb. - Die ich one Fohring. b. b. die iconen Köhren, beift eine Waldparzelle nördlich von Eichigt, am hunbegrüner Communwege. - Die Benne beißt ein Holz, bas Walterstorf bei Berga angehört; jum Behufe ber Erklärung weise ich auf bas beim Worte "Beint" Gesagte bin. - Gine sumpfige Walbstrecke bei Greiz, im Walbe nach Rlein-Reinsborf, führt ben Namen Gottvater; bas englische gouty water, b. h. Sumpfmaffer, könnte biefes Wort erklaren. (20. u. 21. Jahresb. v. Hohenl. S. 68.) — Ein Gehölz bei Berga, welches vielleicht auf bereits gerobetem Boben wieber aufwuchs, nennt man die Reuth. - Der Raum, jebenfalls von "abräumen" benannt, beißt ein Wald bei Tirpersborf, oberhalb ber sogenannten Lappenpohl. — Gine Communwalbung bei Aborf nennt man ben Brand, und zwischen Brotenfeld und Zaulsborf liegt ein Branbholz. — Eine Walbparzelle nordnordweftlich von Eichigt beißt ber Gifenweg; in ihrer nabe wurde früher Bergbau auf Gifenstein getrieben. - Den Namen Reue für eine auf Balbfirchner Flur befindliche Balbung fucht eine später mitgetheilte Sage zu erklären. - Da man aus bem Communwalbe zwischen Delsnit und Unterhermsgrün seit langer Zeit bie Stämme zu ben Wasserleitungen ber Stadt genommen hat, fo gab man ihm ben Namen Röhrholz. Bei Reichenbach giebt es ein Waltholz und in seiner Nähe eine Baltmühle. -

Awischen Lauterbach und Süffebach liegt ber vorbere und hintere Sahlig, zwischen Raasborf und Zaulsborf ber Rlinger, und bei Lauterbach bie Ruppel. In Bezug bes ersten Namens mag als Erklärung bas hier angeführt werben, was Abelung bei bem Worte Sahl geschrieben bat. Das Wort tann ben Befit, die Wohnung, ober ben Grund und Boben, ferner die Grenzen ber Grundstücke, ober endlich auch die bavon schulbigen Abgaben bezeichnen; eine biefer Erklärungen könnte vielleicht auch auf ben Namen Sahlig angewendet werden. Bei bem Namen "Klinger" verweise ich auf die bereits genannten Worte Rlint und Glering. — Der Rame Ruppel hängt vielleicht mit Roppe, eine abgerundete Anbobe, zusammen. Wie bier die Bobengestaltung ben Namen eines Walbes veranlaßte, so ist bies auch bei bem Böbl, einer Rittergutswaldung bei Lengenfeld, ber Kall, Ein Bald zwischen Zaulsborf und ber Strafe nach Tirpersborf beift ber Lappenpobl. - Gine mit bem Leitersberge bei Aborf ausammenhängende Walbung heißt ber talte Bach. Sie erinnert an die ichon angeführten Flurnamen "talter Brunn" und "faltes Feld". Gelegentlich behauptet Dr. 3. G. Bonisch in : bie Bötter Deutschlands, vorzüglich Sachsens und ber Lausits". (S. 90. Anmerkung), bag "Raltenborn" wol immer mit "Reltenborn" gebeutet werben muffe, ba unter taufend Brunnen 999 talt feien und bas Beiwort talt mithin ein unnöthiger Zusat fei. Ich wollte biese Anficht hier mit anführen, ohne bag ich babei gewillt bin, mich berselben anzuschließen. — Bei Neumark giebts ein Chebolz (auch ein Felb: bie alte Ch' und einen Ch'teich). Der Name erinnert an bas "Chbing" ober "Chbing", d. h. Rügengericht, ein früher in der Lausit übliches öffentliches Gerichtsverfahren (S. Knothe, Gesch. v. Hirschfelbe S. 91.). Das Wort "Ch", "Che", scheint ursprünglich eine jebe Berbindung, ober einen jeden eingeschränkten Buftanb, und bie Sache, woburch Jemand verpflichtet ober eingeschränkt wird,

bezeichnet zu haben. So bedeutet Eo bei bem Ottfried, Euna bei bem Kero und Isidor, ein Gesetz (Abelung.).

Ein Bablholy liegt bei Remptenborf, ein Ritelsbufch bei Meerane. Wie biese letzgenannten Namen, so muffen auch bas alte Felb, ein mit Walb bewachsener Flurtheil oberhalb ber Lobbrunnfelber bei Burichnit, fowie ber Sugelmalb. eine Privatwaldung öftlich von Klingenthal, längs ber böhmischen Grenze, ohne Deutung bleiben. — Zwei Theile bes Stadtwaldes in Gera beißen ber Rühtang und bas Bauernloch. Der erste Name ist schon als Flurbenennung bei Ronneburg vorgekommen, ohne bag ich ibn zu erklären wußte. Der Waldtheil Rühtanz foll seinen Namen bavon tragen, daß ehemals auf diesem Platze die Rühe ber Gemeinde Debschwitz geweidet wurden. In das Bauernloch flüchteten sich Bauern mit ihren habseligkeiten und ihrem Bieh vor ben Schrednissen bes 30jahrigen und siebenjährigen Krieges. (Habn, a. a. D. S. 1147 und 1150.) — Die Namen von Waldtheilen find zuweilen in hohem Grabe sonberbar; so nennt man z. B. einen Waldbiftritt bei Schneibenbach ben "Schweinebratenftod"; leicht zu erklären find bie Namen : Saued, Fuch sich wanz und Barenwin tel, welche Waldtheile bei Schwarzenbach an der Saale führen.

Als nach Unterjochung ber sorbischen Bevölkerung bie Deutschen mehr und mehr Besitz vom Lande nahmen, da entstanden, hauptsächlich längs der Saal-Wasseutens oder Robens die Benennungen, welche von der Arbeit des Ausreutens oder Robens die Benennungen Reuth, Roda, Rodau, Rodersdorf erhielten. Die meisten Reuthe sindet man im ehemaligen voigtsbergischen Amtsbezirke und in dem jetz Bahern angehörigen Boigtsande, wo auch die wenigsten Niederlassungen der Slaven angetrossen werden. Nach Osten, wie dei Elsterberg und Reichendach, treten Reuthe nur vereinzelt auf; einige mögen neuern Ursprungs sein, z. B. die Reutenhäuser in der Nähe Treuens und Wachholberreuth, ein einzelnes Haus in der Hosper

Bebenfalls find auch bie Orte Rothenader und Rothenkirchen mit hierher zu zählen, obwohl man in Folge ber falichen Ableitung von ber rothen Farbe in lettgenanntem Dorfe die Kirche roth angestrichen hatte. (Lex. v. Sachs. 9. B. S. 487.) - In ber Umgegend von Auerbach findet man vielleicht bie meiften mit "Grun" gebildeten Dorfnamen. Wie bie Reuthe beuten sie bie Lage ber Orte im Walbe an, ber sich gerabe bort am längsten in größerer Ausbehnung erhalten hatte. Roch beute finden wir im fachfischen Boigtlande bie ausgebehntesten Balbungen östlich ber Linie, welche wir von Auerbach über Falkenftein nach Schöneck ziehen; und vor 60 Jahren burfte man baffelbe zu ben malbreichsten Mittelgebirgen Deutschlands zählen, ba ber Balbboben in ihm fast Dreiviertel bes Gebiets ober 200,000 Acter einnahm. Nicht minder waldreich find auch einzelne Gebiete bes reußischen Boigtlandes. In ber Umgegend von Gera mochten im 10. und 11. Jahrhunderte die Waldungen schon so weit gelichtet sein, bag nichts weiter zu reuten ober auszurotten nöthig mar, weshalb wir bort, bas einzige Soben reuth ausgenommen, auch feine Ortsnamen auf "reuth", "rott", "robe" ober "grun" finden. (Hahn, Gesch. v. Gera I. S. 99.) Bahrend jett bie Riefer und die Fichte vorherrschen, mochte früher auch viel Landwald anzutreffen sein, wie die Ortsnamen Eich, Buchwalbe und Abhorn im fachfischen Boigtlande, und Erlich, Birt (ober Birt), fowie Linbe und Linben, bie Namen einzelner Güter im babrischen Boigtlande, bezeugen. Ein kleines Dorf Buchwald kommt auch bei Hof, ein Linden nabe bei Paufa vor. - In ben ausgebehnten Walbungen lebten Raubthiere, welche jest in Deutschland ben Seltenheiten angeboren; noch 1729 wurde ein Bar bei Reichenbach und bas lette Wilbschwein 1778 bei Lengenfelb geschoffen. (Wiffensch. Beilage b. Leipz. Zeitung 1860. Nr. 87.) Daß auch Wölfe in ber Gegend vorgekommen find, tann man auf Grund bes Namens Wolfspfüt, welchen ein Dorf bei Rirchberg und ein

anderes bei Treuen führt, vermuthen. Letteres foll nach dem Lexicon von Sachsen auch Waldpfütz geheißen haben; es ift nach Treuen eingepfarrt, und ber Schutpatron ber basigen Kirche war vor ber Reformation ber heilige Bartholomaus, bem man besonders Schutz sowohl gegen Bare als auch Wölfe zuschrieb. Bom Jahrmarkte an seinem Jahrestage (ben 24. August) soll bie treuensche Kirche bas Stättegelb beziehen. — Außer bem reinen Namen Grün für ein Dorf bei Lengenfeld finden wir genanntes Wort in ben mannichfachsten Zusammensetzungen. Coffen grün, in Urfunden "Cozingrün" genannt, erinnert uns vielleicht ans englische to cozen, täuschen; Bettelgrun weift uns auf sadly, bufter, fcmarglich, und Lottengrun auf lade, ber Deckel, ober bas Berbergenbe bin. Man könnte bei letterm Namen auch an loath, bas Grauen, bas Entfeten, benten, wie wir in Bechsteins Riffhäuser-Sagen Nr. 36 burch bie Lothshöhle auf die Bedeutung des Versteckten ober Schauerlichen bingeleitet werben. (Resch, über die Bedeutung bes, Ortsnamens Grün im 20. u. 21. Jahresbericht b. voigtl. alterth. B.) Andre Ortsnamen mit "Grün", beren ich später noch gebenken werbe, erinnern vielleicht an die Mythen von Kobolben ober gar an ben beutschen Obbin, und wieder andere haben uns die Namen ber erften Anfiedler bewahrt. Bu letteren geboren Reiboldt8= grün und besonders Laufchengrün, die lette zu einem Dorfe erwachsene Anfiedlung bes fächfischen Boigtlands. Dieselbe gebort bem gegenwärtigen Jahrhunderte an, mabrend in ben füblichen und füböftlichen Walbbiftritten junachft zu gewerblichen und aderbaulichen Zweden in ben letztverfloffenen zwei Jahrhunderten mehrere andere Ortschaften gegründet wurden; im 17. Jahrhunderte entstanden fa. B. Rautentrang und Morgenröthe. - Es mag geftattet fein, bei biefer Belegenheit aus ber Namenbilbung auf bas Alter ber Orte einen Schluß zu ziehen. Obwohl, wie ich burch Beispiele belegte, die Namen Reuth und Grun bis in die neuere Zeit ju Ortsnamen gewählt wurden, so kann boch bessenungeachtet als Regel gelten, daß sie im Allgemeinen die ältern deutschen Ansiedlungen bezeichnen. Inger sind im Ganzen die Orte, beren Namen die Silben "berg", "borf", "thal" und "hausen" haben, und ich nenne beispielsweise dazu Straßberg, Beiersborf, Rosenthal und Mühlhausen.

Eine Angahl Ortsnamen beutet die Beschaffenheit bes Bobens und ber Wegend an. Es geboren bierber Dürrgrün, füblich von Blauen, Dürrloh bei Selb, und Dürrenberg bei Bera, jebenfalls auch Thurnhof bei Elsterberg, bas auf Schenks Rarte "burre Hoff" geschrieben wird. Der Rame Aborf foll aus "Anborf" entstanden fein , "weil bie Stadt in einer großen Aue, von ber böhmischen Grenze bis nach Plauen gebend, liegt;" nach Anderen bagegen (Jahn, Chronit v. Delsnit, S. 123.) bieß er ursprünglich Hagborf, b. h. Walbborf, weil bie ganze Gegend mit Gehölz bebeckt und eine Wildnif mar. Bon Gefell, bessen Kirche bereits vor 1211 bestanden haben muß, ba fie nach einer alten Inschrift in biesem Jahre erneuert murbe. vermuthet Limmer (Gesch. b. B. II. 335.), daß sich ber Urfprung feines Ramens als eine von bem Schloffe Birfcberg aus auf bem "Gefilde" gemachte Anlage ableiten laffe; nennt man boch zuweilen bie Gegend zwischen Hof und Plauen bas Land-Revier ober bas Gefilbe. — Dröba foll urfprünglich "in ber Öbe" geheißen haben, und ebenfo mag Stöckicht feinen Namen von ber früheren Beschaffenheit bes bem Balbe abgewonnenen Aderbobens führen. Saibeland wurde angebaut, als man Beerheite in ber Anerbacher Gegend und Schönbeibe im Erzgebirge, nabe ber jegigen voigtlanbifden Grenze grunbete. Das erste Haus zu letztgenanntem Industriedorfe baute 1537 Urban Männel, und ber Ort, welcher anfänglich zur Kirchfahrt Auerbach gehörte, vergrößerte fich fo, bag er bereits im Jahre 1596 seine eigne Kirche hatte. (Lex. v. S. 10. B. 668.) -Das Dorf Gries bei Untermhaus in ber geraischen Gegent,

welches früher Bimmermannshaufen hieß, weil fich bier bie Zimmerleute, bie beim Baue ber Burg Gera beschäftigt waren, angefiedelt haben follen, wird von bem Worte Ries, für angeschwemmten Boben, auf welchem ber Ort erbaut ift, abgeleitet. 3m Munde bes Bolks ift Ries und Gries in jener Gegend gewöhnlich gleichbebeutenb. (Hahn, a. a. D. I, S. 197.) - Zwei kleine Dorfer in ber Bofer Gegend heißen Moos und Moosanger; bas Wort Moos ift häufig für einen sumpfigen, morastigen Boben im Gebrauche. — Bielleicht haben wir auch in der Wurzel des Namens Schwesendorf, wie ein Ort bei Regniplosau beißt, ben Begriff bes Feuchten. In Berwandtschaft steht bann mit bem Worte "Schwesen" unfer "Schweiß", sowie bas niebersächsische sveet, bas schwedische svett und bas englische sweat. - Bur Erklärung bes Dorfnamens Sillanger bei Selbit will ich mir folgende Bemerkung erlauben : Wort "Sill" enthält entweber ben Begriff bes fanftfließenben Wassers (baher bas nieberbeutsche Siel, eine Schleuse, und bas angelfächfische sele, ein sanftfließenber Fluß), ober es enthält ben Begriff einer Bertiefung (baber bas oberbeutsche zille, ber Rahn). Man könnte auch hierbei auf bas altbeutsche zalan, theilen, hinweisen (Abelung). — Rathselhaft mag Manchen ber Name Siebenbite für ein Haus bei Magwit und einen Weiler in ber Höfer Gegend sein. Resch (20. u. 21. Jahresbericht b. v. a. B.) versucht ihn baburch zu erklären, baß er auf bas englische seavy, bas Binficht, Röhricht und auf heath, bie Baibe hinweift. Dabei führt er an, bag Siebenhite auch ein Theil von Greiz, ber fich hinter ber Teichstraße hinzieht und ehebem eine Fortsetzung bes ausgebehnten Binfenteichs gewesen ift, genannt wird. Sowohl biefer Stadttheil, als auch die andern Dertlichkeiten mogen einft mit Binfen überwachsene Flachen, "Binsenhaiben" gewesen sein. — Das Gepräge einer aderbaulichen Niederlassung trägt ber Name Juch be. Derfelbe icheint aus ber alten Form Johhe, Johche, ein Paar mit einander

verbundener Ochsen, hervorgegangen zu sein. - Einzelne Riederlassungen konnten vielleicht nur mit vieler Mübe behauptet werben; ber Ertrag ber Aeder war gering, ober andere Berbaltniffe griffen bemment ein, fo bag manche Schwierigkeiten von den erften Befitern übermunden werden muften; baber erflärt fich wol ber Name Sorge, welchen Borwerte bei Reichenbach, Auerbach und Aborf führen. Auch in Gera heißt ein Stadttheil die Sorge, und Hahn bemerkt babei in seiner Geschichte von Gera ( S. 1063), bag bas Wort flavisch sei und ursprünglich Sorgaw, Sorgawa gelautet haben mag. Es soll biefer Rame ein fanft anftrebenbes, allmählich zur Bergform fich erhebendes Land bezeichnen. — Reichlichen Ertrag an Futter lieferten bagegen Fluren, bie gur Buttermühle beim Dorfe Blankenstein in ber Herrschaft Lobenstein gehörten ober noch geboren; wenigftens liegt biefe Ableitung bes Namens nabe, wenn man nicht auch hier auf bas bereits genannte butt, für Kobolt, Rückficht nehmen will. — Das Dorfchen Wiebenberg bei Robewisch leitet uns barauf hin, an geschmeibige, zähe Ruthen, bie ber Landmann bie und ba noch Wiebe nennt, zu benken; ober es veranlagt uns, ben Ursprung bieses Namens auf ein Bort, welches "binben" bebeutete und in ber englischen Sprache noch als with vorhanden ift, jurudzuführen; in diesem Falle könnte es einen alten Gemeinbeverband bezeichnen. — Wie eine Anzahl flavischer, jo beruhen auch beutsche Ortonamen bes Boigtlands auf religiöfen, mit bem Glaubensleben zusammenbangenben Borftellungen. 3ch rechne babin Bogen ober Gottes. grun und Ottengrun; erfterer, von Gobesgrun entftanben, erinnert wie ber zweite Name an ben Woban ober Obhin, ber auch als ber "alte Die, Gobe" bezeichnet wird. Das Diten. haus bei Magwit tann ebenfalls barauf, ober auf ben Glauben an bie Sausotter, Die als Wafferbamon galt, bezogen wer-3ch führe hierbei auch bie Gogenmühle an, wie man in Plauen bie obere Mühle nennt; in biefer foll noch heut ein

altes Bild, das für ein Götzenbild gehalten wird, gezeigt werden. (Gräße, Sagenschatz bes R. Sachsen, S. 425.) — Dem Thor geheiligte Blate waren, wie man vermuthen darf, in der geraischen Gegend Thorna over Darna und das Derichen Dorn = bolz bei Gefell. - Der Jugelsburg bei Aborf und auch ber zu Reichenbach gehörigen Jugelsmühle murbe früher schon gebacht. Bielleicht feierten an biesen Blaten bie alten germanischen Bewohner bas Juelfest, bas Fest ber Wintersonnenwende. Das waren Freudentage, die burch das Christenthum nicht ganz verbrängt wurden; benn auf die Winterzeit, in jene langen Nächte, in benen auch die heidnischen Germanen ben Schluß bes alten Jahres und ihr Neujahrsfest feierten, verlegte man bas Beihnachtsfest. — Bei ber Jugelsmühle erscheint allerdings ber Ausammenhang mit bem Worte Jul als ganz besonders fraglich, ba ber Name auch von einem früheren Besitzer Jugel herrühren fann. Wenigstens erinnere ich mich, biesen Namen in ber Reichenbacher Gegend gehört zu haben. — An die Tobesgöttin Hel tonnte une vielleicht bas Baueraut Sellfrud ober Sollen früden bei Obertriebel, sowie ein zu Boffed geboriges Borwert, Bellenfteig erinnern. Doch ift bei erfterm Ramen auch an bas bithmarfische kroog, ein eingehegtes Stück Lanb, und an das niedersächsische Zeitwort "bellen", d. h. sich neigen, abhängen, auch fich abhängig machen, zu benken; besgleichen erinnere ich bei Hellkruck und Hellensteig hinsichtlich bes ersten Wortes an das im Forstwesen gebräuchliche "Helle", welches einen ftarten Afterschlag, ben Abraum, die Aeste und Bipfel ber gefällten Bäume bezeichnet. — Da Here zuweilen in Sesse ober Hasse verwandelt wird (Nort, a. a. D. S. 624), so finden wir auch für bie Beffen- ober Baffenmühlen, beren es bei Morgenröthe und an ber Elfter, füblich von Delsnitz eine giebt, eine Namensbeutung. Man könnte auch hierbei bie Gottheit Hesus in Erinnerung bringen. - Gine Alraunmühle liegt beim Dorfe Hundegrün. Die Sage von bem Alrann ober Galgen-

•

männlein, einer Wunderpflanze, welche dem Bestiger jeden Tag das zugelegte Geld verdoppelt und noch in andrer Beise Zaubermittel ist, reicht dis ins Heidenthum zurück (Nork, a. a. D. S. 599), und man darf vermuthen, daß einem früheren Eigensthümer der genannten Mühle die Benutzung eines Alraun zugeschrieben wurde. — Das Dorf Gopplasgrün soll an den Goblin, einen Spusgeist in der Sage germanischer Bölker, und Robesgrün an ein ähnliches koboldartiges Wesen, den Robin oder Rob, erinnern. Hamlet sagt zu seinem Bater: » de thow a spirit of healt or goblin damned? « und wieder heißt es im Sommernachtstraum:

"Du bist jener jener burchtriebene, schelmische, leichtsertige Geist, ben Robin bas Landvolk nennt. Bist Du's nicht, ber bie Mäbchen ans bem Dorfe Bei Nacht erschreckt, Der arme Bandrer oft bes Rachts verleitet, In Sümpse führt? Allein für die, die dich Gobgoblin nennen Und lieber Puck, ihr Werk unsichtbar thust."

(F. B. Resch, über die Bebeutung der Ortsnamen Grün, im 20. u. 21. Jahresberichte des alterth. Ber. zu Hohenleuben.) Anf jenem Plaze, wo jetzt das zu Ossech bei Hof gehörige einzelne Haus, "Haag" mit Namen, steht, besand sich vielleicht ein abgegrenzter ("gehegter") heiliger Hain; dasselbe war vielleicht beim Weiler Alsen – oder Alzen berg der Fall, dessen Name an das alte alhs, ein Hain, erinnert; bedeutsam würde dann auch das den Ort berührende Otterbächlein sein.

In den Kapellen oder Kirchen einzelner Orte ftanden früher wunderthätige Marienbilder, so z. B. in Marienei, sonst Marienau genannt, dem Geburtsorte des Dichters Inlins Mosen und des Pastors und Geographen Adam Friedrich Zürner, welcher im Jahre 1742 starb. Bor Alters gab's auch eine Marienstapelle in Märjen oder Märgenthal, d. h. Marienthal, einem

in ber Boltssprache "Ruttelschenke" genannten Dörschen süböstlich von Zeulenroba. — Das sich an Schönfeld bei Greiz anschließente St. Abelheib hatte bereits vor Erbauung ber Breizer Rirche eine ber heiligen Abelbeid gewibmete und von ber Elsterberger Rirche abhängige Kapelle. Diefe, sowie noch andere Kirchen und Rapellen waren startbesuchte Wallfahrtspunkte, und manche Dörfer, welche in ber Folge ba entstanden, tragen bavon ihre Namen; ich nenne Wohlbach und Walbfirchen, bie ursprünglich, wie angenommen wird, Wallbach und Wallfirchen lauteten. In Wohlbach war bereits im Jahre 1311 ein eigner Pfarrer. — Eine berühmte Wallfahrt zu einem Marienbilbe hatte auch die Kirche in Mylau, welche wol im 11. Jahrhunderte gegründet wurde. Wie Limmer erzählt (Gesch. bes Boigtl. II. S. 367), foll man ben Plat hinter ber Rirche, auf bem fich bie Bilger lagerten, Ballfahrtewiese genannt haben; Die Erinnerung baran ift aber in ber Gegenwart erloschen. Gin altes steinernes Kreuz, welches an bem Wege nach Obermplau steht, bringt bie Sage mit St. Abelheid in Berbindung; es burfte jeboch näher liegen, baffelbe für einen Stationspunkt ber nach Mylau ziehenden Pilger anzusehen. — Noch erwähne ich bie . ebemalige Wallfahrt Burgftein, welche aus zwei nebeneinanber gebauten, aber jett verfallenen Kirchen mit einem wunderthätigen Marienbilbe bestand, und bis zum Jahre 1487 zur Pfarre Kröbes gehörte.

Als unter ben slavischen Bewohnern bes Boigtlands bie christliche Lehre verbreitet wurde, ließen sich an verschiedenen Orten deutsche Ansiedler, verschiedenen Stämmen angehörig, nieder. Es entstanden Orte, durch deren Ramen die Erinnerung an diese Colonisten erhalten worden ist. Ich nenne Frankensthal im Geraischen, Frankendorf bei Tanna, sowie das frühere Rittergut Frankenhof in Elsterberg; ferner Sachsgrün dicht an der daperschen Grenze, das schon 1373 im Besitze ber Herren von Feilissch war, und das Sachsen vorwerk un-

weit hirschberg. Auch Beiersdorf und Böhmsdorf, sowie Friesau und Friesen mögen ihre Namen von der Nationalität der Ansiedler erhalten haben.

Der Name Gattenborf beutet einen fichern, festen Plat, ober eine Stelle an, wo Kriegsvölkern ber Zugang nach einem andern Gaue offen war ober geöffnet werben konnte. 3ch benke babei an bas alte beutsche gad, bas Haus, ober an bas englische gate, bas Thor, bie Pforte. - Beftimmend für ben Namen war auch bie Lage einer Niederlassung mit Rücksicht auf einen andern Ort, ober es bewog bazu die Rücksicht auf die Zeit der Gründung. So ift 3. B. ber Name Untermhaus für einen Ort bei Bera, ber iebenfalls schon im 10. Jahrhunderte gegründet ward, entftanben, weil bas Dorf (ursprünglich Borwert) am Fuße bes Berges liegt, auf welchem ungefähr gleichzeitig Schloß Ofterftein gebaut wurde. Letteres aber nannte man im Gegensate zu bem Schlosse in ber Stadt, bas bie Boigte zu Gera bis 1450 bewohnten, einfach nur "bas Haus". Daher tommt es auch, baß man ben Weg, welcher von ber Stadt nach bem Ofterstein binüberführt, noch jetzt ben "Hausweg", und bie ehemals zur Burg gehörige Mühle bie "Hausmühle" nennt. (Sahn, Gesch. v. Gerg I. S. 195.) - Als Beispiel für bie andere Beranlaffung zu gewissen Ortsnamen will ich nur Neuftabt bei Falkenstein und auch Raila nennen, ba hinfichtlich bes letztgenannten Ortes bie Ableitung von "Neu", mit angehängter Berkleinerungsfilbe "lein", also von "Neulein", eine neue Ansiedlung, die meiste Beachtung gefunden zu haben scheint. (Bubich, Beschichte b. Stadt und bes Bezirks Naila, S. 3.) — Auf Industrie und insbesonbere hüttenwesen, welches bie hauptveranlaffung zu manchem Anbaue murbe, werben wir burch ben Ramen Rling en thal gelenkt. Obwohl man angenommen hat, daß Klingenthal, anfänglich ber Höllhammer genannt, von einem früheren Befiter biefes Gifenhammers bie jetige Benennung erhalten habe, so leitet boch ber Berfasser ber basigen Ortschronit (Wolf,

geschichtl. Rachrichten nc. I. u. II.) ben Namen von "kingen" ab, so daß Klingenthal als "das Thal, wo der Hammer Kingt", gedeutet werden muß. Der erste Pfarrer, welcher sedenfalls von dem Grunde der Umwandlung des Namens Höllenhammer in Klingenthal genauer unterrichtet war, gedraucht sir letzteren die lateinische Uebersetzung Sonivallis. — In jenem waldreichen Bezirke, an dessen südlicher Grenze der letztgenannte Ort gegründet ward, entstanden, wie dereits gesagt wurde, in neuerer Zeit mehrere Ansiedlungen, so z. 8. 1792 Hammer die Heitzeldein Kuch dieser Ortsname wird wie das alte Hammer merth or in Plauen, durch welches einst der Weg nach einem früheren, schon vor dem 13. Jahrhunderte bestandenen Hammerwerfe sührte, mit einem Hammerwerfe in der dortigen Gegend verdunden werden müssen.

Jebenfalls läßt sich bie Rahl ber Gründe, welche für bie Namen von Ansiedlungen entscheidend waren, noch um Bebeutenbes vermehren. Manche Ortsbenenmingen erscheinen ims fo eigenthümlich, bag wir auf sonberbare Launen bes erften Aubauers ober ber umwohnenben Bevolkerung fchließen möchten. Die Namen Siebenhitze und Juchte suchte ich zu beuten. Richt minber eigenthumlich ift bie Benennung "Sieh bich für " für einen Ort bei Faltenftein. Rach Schumanns Lexicon. (16. B. S. 591) beruht ber Name auf ben groken naben Wälbern, Die ehemals vor Raubgefindel ängstlich machen konnten; nach einer andern Deutung foll zur Zeit bes breißigjabrigen Rrieges baselbft ein feinblicher Bachpoften geftanben haben, vor welchem man mit jenen Worten, die bann gur Ortsbenennung wurden, warnte. - Die Zahl ber Orte ober einzelner Gehöfte, besonders Mühlen, die von Bersonen benannt wurden, welche die ersten Anbauer ober die Besitzer waren, ift nicht gering.

Heinsborf wird in Urhinden Heinz- und Oberheins. borf, speziell Oberheinrichsborf, Cunsborf bei Reichenbach aber Kunzborf genannt; boch soll im Jahre 1518 auch die jetzige

Schreibweise, bie bann aufs flavische koinza, bie Riefer, binweift, im Gebrauche gewesen sein. Sauptmannsgrun bieß nach ber Sage früher Bartmannsgrun, Bechtelsgrun wird auf bem Streitschen Atlas Bechlersgrun gefdrieben; von Remptengrun bei Auerbach tann vermuthet werben, bag bie herren von Rempse bem Orte seinen Namen gaben, sowie Stangengrun von bem abeligen, einft im Erzgebirge angeseffenen Befdlechte ber Stangen benannt murbe. Beorgengrun bei Auerbach wurde von böhmischen Exulanten angelegt, und wahrscheinlich führte ber erfte Anbauer ben Bornamen Georg, wie es bei bem zum Kirchspiele Klingenthal gehörigen Georgen= thal, beffen erftes Saus 1677 ein Georg Eftel aufführte, betaunt ift. Trofchenreuth an ber baverschen Grenze, wo 1633 ber General Holfe, ber Berwüfter und Beiniger bes Boigtlands, an ber Pest starb, wurde vielleicht von einem Troitsich angelegt; es ift biefer Name in ber bortigen Gegend jest noch nicht erloschen. Einen in ber Baterlandsgeschichte bebeutungsvollen Ramen tragen möglicherweise Beroba bei Triptis und Beresborf bei Berga. Gero ber Große, Marigraf in Oftsachsen und Bergog in Branbenburg, geboren 890 und großgezogen unter Heinrich und Otto I. im Dienste bes beutschen Reichs, mar burch seine gludlichen Rampfe gegen bie Slaven eine fo hervorragende Berfönlickfeit geworden, daß man annehmen kann, es seien ihm zur Ehre neugegründete beutsche Orte benannt worben. — Das Dorf Dreigrun bei Raila tommt icon 1502 unter bem Ramen "Dreiergrun" vor; es wurde jebenfalls von einem 3. S. Treier gegründet. (Hübsch a. a. D. S. 35.) Ebenso mag auch bas in berfelben Gegenb liegenbe Dorf Erbsbühl in ber erften Silbe feines Namens an Aribo, Erbo ober Erwig erinnern. (Hübich a. a. D. S. 36.) — In ber Ronneburger Gegenb find jedenfalls folgende Dörfer von ihren Erbauern benannt worben: Beutewalbe (von Beuto ober Hugo), Jonismalbe (von John ober Jahn), Bollmere hain (von Bollmar),

Mannichswalbe (von Mannicho), Braunswalbe (von Bruno), Pillingsborf (von Pilling), Wettelswalbe (von Wettilo), Rückersborf (von Ruder oder Rückert), Russborf, fonst Rudolsborf (von Rudolph), Papborf (von Bodo) und Hilbersborf (von Hilbebert). (Böhme, Chron. b. Stadt u. Pslege Ronneburg. I. S. 4.)

Bon ben vielen Mühlen, welche die Namen früherer Bestiger tragen, mögen nur die Bünaumühle bei Weißensand und die Ho her mühle bei Lengenfeld genannt sein. Ueber die letztere heißt es in einer Schenkungsurkunde von 1483: "Dasselbe gut gelegin ist in dem Dorffe zeu Lengefelt genant in der Hohersmule, da ihund einer off sitzit gnant Nickel Hoher." Lensgenfeld war damals noch ein Dorf und nach Treuen eingepfarrt; Stadtgerechtigkeit erhielt es erst am Anfange des 16. Jahrhunderts. (20. u. 21. Jahresb. d. voigtl. alterth. Ber. S. 81.)

Ich schließe biesen Abschnitt. Wenn auch die Umschau unter ben Localnamen bes Landes mit einem Umblicke verglichen werben muß, ben man von einem wenig gunftigen Standpunkte ans über zerftreut liegende und theilweise in Rebel gehüllte Orte balt, so ist boch hie und ba noch mancher klare Blick ermöglicht. Wie ein Ort, ben auch die angestrengteste Sehkraft nicht scharf erfassen tann, in feiner Ausbehnung und mit feinen Thurmen und Sauptgebäuden mehr geahnt als in Wirklichkeit gefeben wird, so läßt fich auch nicht immer mit Bewißheit ber Ursprung einer Ortsbenennung nachweisen. Aber gerade bieses Suchen, dieses Fragen und die unbestimmte Antwort, die uns wird, bebalten einen gewiffen Reiz neben ben sichern Aufschluffen, welche uns burch die Etymologie gegeben werden. Dabei ist es immer möglich, bag vieles Unsichere von Andern beseitigt und zu anderen und besseren Erklärungen ein Fingerzeig gegeben wird, ebenso wie Gegenstänbe, bie mir von meinem Standpunkte aus nicht mit Deutlichkeit entgegentraten, von einem anbern Plate aus und mit geübterem Auge angesehen, in voller Schärfe bafteben werben.

## III.

## Die wüsten Marken des Voigtlands nebst einem Anhange von Namen einzelner Ortstheile.

"Die wuften Orte find bedeutend für die Gefchichte bes Canbes und felbft vielfach prattifch fur die Gegenwart." (Borwort zu Brudners Canbestunde des herzogthums Meiningen. 2 Th.)

Sinnend verweilt der Wanderer auf jenen Plätzen, von benen es beißt: Dier ftand einst ein Schloß, ober bier befanden fich vor Jahrhunderten die Hutten eines Dorfes; diese Fluren gehörten ihm an, aus jener Quelle schöpften seine Frauen bas Baffer, an jenem Teiche trieb man vielleicht bas Bieh zur Trante. Jest steht ber fuß auf Kelb und Wiese ober er burchftreift ben unebenen, mit Gebuich bewachsenen Boben. Beift versenkt fich bann so gern in bie Bergangenheit, er möchte Manches aus bem Leben berer, die jett schlafen und beren Wohnungen verschwunden sind, von ihren Sitten und Gebräuchen, ihrem Leide und ihrer Freude wissen. Die Namen der Bewohner, welche einst die Dorffelder bebanten, find vergessen; doch bie Erinnerung an bas zerftorte Dorf, ben Rittersit ober an einzelne Behöfte, Die zerfielen, ift bei bem gegenwärtigen Beschlechte nicht erloschen. Bufte Marken nennen wir die Plate, und manche den Freunden der Baterlandsgeschichte nicht bekannt gewordene mögen außer ben folgenden noch vorhanden sein.

Hahn macht in seiner Geschichte von Gera (II. S. 1172) barauf ausmerksam, daß es eigenthümlich sei, im Boigtlande so

wenig Ruinen von den wüsten Marken zu finden. Er vergleicht damit die Wüstungen des Orlgaus, von denen die meisten durch Ruinen deutlich markirt seien, obschon doch einige derselben schon aus dem 12. Jahrhunderte herrühren. Mehrere führen dort den Namen "wüste Kirche" oder "Burgstättel".

Ahorn, ein jetzt völlig verschwundenes Dorf, existirte in ber Umgegend von Hof.

Ein Schloß Blankened, von dem blos noch Spuren ber ehemaligen Schloßgräben vorhanden find, lag bei Kemlas im Gerichtsamtsbezirke Raila.

Der sogenannte Bartel ober Wertel bei Korbugen, jest ein leerer Blat und Holzung, mit den Dämmen eines Teiches und einigen Schutterhebungen, bezeichnet bie Stelle, wo bas Dorf Berthelsborf gestanden hat; basselbe wird schon 1260 angeführt. Denn wie Sahn in feiner Beschichte von Gera erzählt, verlaufte in dem genannten Jahre Beinrich der Berwaifte, herr von Bera, einige Büter und Lebenleute ans biesem Dorfe an seine Mutter, die Stifterin und damalige Priorin des Rofters zu Kronswitz. Auch nach biefer Zeit wird bas Dorf noch mehrmals in Urlunden erwähnt, bis es im März 1640, als die Soweden von Ronneburg aus verheerend in die Geraer Gegend zogen, in Flammen aufging. Die Bewohner verließen für immer bie Ruinen ihrer Wohnungen. — (In Böhms Chronik ber Stadt und Pflege Ronneburg. I. Abth. S. 155 wird in ber Parochie Corbugen eine Buftung mit Ramen "Webbeln" angeführt. Diefes Wort foll aus "Bethlehem" entftanben sein, und bas Dorf, das einst hier ftand, foll im Bruderkriege zwischen 1446 und 1451, ba die bohmischen Hülfstruppen bes Bergogs Wilhelm bie Umgegend verwüfteten, zerftort worben fein. Ift biefes "Bebbein" eins mit jenem "Bartel" ober "Bertel"?)

Eine Viertelstunde nordweftlich von Plauen, an der Spra, liegt das Stadtgut Dobenau und dabei ein Ueberreft der gleiche namigen Burg, auf welcher im 12. und 13. Jahrhunderte die

mäcktigen Grafen von Eberstein, die Gründer Plauens, saßen. Die Burg wurde im Bauernkriege 1525 zerstört. (Herzog.)

Im Husseinkriege sind wahrscheinlich Dörfel zwischen Aborf und Arnsgrün, am linken Elsteruser, und Erlich, das nach einer Urkunde von 1491 nach Schöneck eingepfarrt gewesen war, verschwunden. Die Erlmühle am Lohbache, zwischen Schillbach und Sahlig, ist vielleicht ein Ueberrest des letztgenannten Dorfes. (Herzog.) Auch bei Würschnitz giebt es einen aus Feld, Wiesen und Wald bestehenden Flurtheil, das Dörfel genannt. Hier soll nach der Sage einst ein kleines Dorf gelegen haben, welches ebenfalls im Hussteicht leberreste von Mauern und Kellern gesunden, und sämmtliche Grundstücke des frühern Dorfes waren die in die neuere Zeit bei dem Pfarrer zu Marienei lehns- und zinspflichtig. (Wittheilung des Lehrers Lucke in Würschnitz.)

Ein Dorf Flössig ober Froesseg lag vor dem Hussitentriege zwischen Theuma und Großfriesen; es war in erstgenanntes Dorf gepfarrt, und seine Fluren gehören heute theils Großfriesener Bauern, theils zur Pfarre und dem Diakonat in Theuma. (Herzog.)

Nach ber Sage soll auch in bem sogenannten Pöhlergrunde bei Berga ein Dorf mit Namen Friedrich &b orf gelegen haben; es bestand, wie erzählt wird, in 8 Ackerpslügen. (18. u. 19. Jahresbericht v. Hohenlenben.)

Ein Borwerk Gatenhof, welches benen von Sac gehörte, lag ehebem zwischen Delsnitz und Dobeneck am linken Elsterufer. Wahrscheinlich verfiel es im Hufstenkriege und ber Grund und Boben ging in den Besitz Delsnitzer Bürger und an Raschau über. Die zwei ebenfalls auf den früheren Marken bieses Borwerks stehenden Hammerhäuser (einst ein Hammerwerk), gehören zum Rittergute Planschwitz. (Herzog.)

Bogwein befteht jetzt aus einem Vorwerke bes Rittergutes

Planschwitz nehst einem Anhange von vier Häusern. Das Oertschen, welches der Rest eines bedeutenden, im Hussitiege untergegangenen Dorses sein soll, gehört nach Magwitz und liegt diesem Orte gegenüber am rechten Elsteruser. Die Taltitzer Kirche besitzt ebenfalls einen mit Holz bewachsenen Theil der Mark.

Ein Dörschen Grüna in der Zeulenrodaer Gegend wurde jedenfalls im 30jährigen und ein anderes Grün bei Aborf im schmalkaldischen Kriege zerstört. Letzteres lag in dem Grunde eines bei dem Aborfer Borwerke Sorge entspringenden und bei Schadenbeck (das den Schaden becken sollte) in den Erlbach sließenden Bächleins. Im Jahre 1542 gehörten noch drei Bauergüter dieses Dorfes denen von Thoß; die Mark ist jetzt Besitzthum der Stadt Aborf. (Herzog.)

Das Dorf Habir ad stand vor bem Hussitienkriege zwischen Schleiz und Bausa in ber Nähe bes Dorfes Drößwein ober an bessen Stelle. Habirsack kommt in einer Urkunde von 1377 vor; Drößwein wird jedoch erst 1492 urkundlich genannt. (Herzog.)

Ein verschwundener Ort scheint auch Hals zu sein, welches zur Pfarrei Berg im Bezirke Hof gehörte. Bielleicht ist es auch eins mit Rudolphstein.

Dreiviertel Stunden nördlich von Schöneck, am Wege nach Falkenstein und an der Quelle des Geigenbaches lag das im Hussitenkriege zerstörte Haselbrunn. Die von Thoß verkauften 1444 die jetzt mit Holz dewachsene Wüstung für 74 neue Schock an die Stadt Schöneck, welche noch Besitzerin der Mark ist. Wahrsscheinlich gehörte zu dem Dorfe die am Kornbache gelegene Hasselmühle. (Perzog.)

Ein Dorf Lichten au (nach ber Sage soll ber Ort sogar Stadt gewesen sein) sag in der Gegend von Roben, nordwestlich von dem sogenannten Schlößichen. Nur einige Mauerreste und mündliche Ueberlieserungen sprechen für das Borhandensein diesses Dorfes, bessen Bewohner einst ihren alten Wohnplatz verses

laffen und mit noch Andern aus der Umgegend bas heutige Steinbrücken gegründet haben sollen.

Lichtentann war ein Ort in ber Nähe von Gottwalbsreuth ober Buftuben im Höfer Bezirke. Der Name haftet noch auf einem Stück Waldung zwischen Autengrün und Buftuben; wann bes Dorf zerftört wurde, ist unbekannt.

Ein Ort Moos in ber Umgegend von Zeulenroda ging wahrscheinlich im 30jährigen Kriege unter.

Eine wüste Mark ist jedenfalls auch ein nur 2 Acter großes, aus Feld und Wiese bestehendes Grundstück bei Würschnitz, bie Mer seburg genannt. (Mittheil. b. Lehrers Lucke in Würschnitz.)

Die von Tromler in ber Geschichte bes Boigtsands erwähnte Büftung Pitischaw lag jedenfalls nördlich von Plauen am Pietbache, unterhalb des Dorfes Haselbrunn. In der Nähe hat man wol auch die Büftung Anielowe zu suchen. An beiben Plätzen mögen Obrfer gestanden haben. (Herzog.)

Ein Dorf, von dem man weiter nichts als seinen Namen und einen frühern Besitzer kennt, war Pitzdorf oder Etzdorf, nahe bei Söllmnitz in der Geraer Gegend. Ein Theil desselben gehörte den Herrn von Sellmnitz auf Söllmnitz. "Unter den zahlreichen Besitzungen dieses alten aus Meißen stammenden Gesichlechts, welches schon seit dem 13. dis zu Ende des 16. Jahrshunderts in Söllmnitz seinen Sitz hatte, wird auch die Schäferei zu Pitzdorf genannt. Da dieser Name in der ganzen Umgegend nicht existirt, wol aber ganz nahe, östlich von Söllmnitz, noch ein Teich unter dem Namen "Etzdorfsteich" vorhanden ist, so schließt man daraus, daß jenes ursprüngliche Pitzdorf später Etzdorf genannt worden sei." (Hahn.) Jede Nachricht über die Bernichtung dieses Dorfes sehlt.

Eine halbe Stunde vor Ernsee bei Gera befindet sich die Bustung Pottendorf. Das Dorf, welches früher jedenfalls, besonders durch das dort befindliche Marienbild, eine gewisse Bedeutung für die dortige Gegend hatte (s. Sagen), ist jetzt

spursos verschwunden, da die Ueberreste der Grundmanern der alten Gebäude zum Wegebau verwendet worden sind. Die Mauersteine der Pottendorfer Kapelle sollen schon im 15. Jahrhunderte dei der ersten Erweiterung der Untermhäuser Kirche verarbeitet worden sein. (Hahn.)

Das ansehnliche Dorf Reibolbsgrün soll 1 Stunde nörtslich von Paufa am Triebesbache an der reußischen Grenze unsweit Wallengrün gelegen haben. Es ift wahrscheinlich im 30jährigen Kriege zerstört worden und eine wüste Holzmark befindet sich an seiner Stelle. (Herzog.)

3m 30jährigen Kriege verschwand vielleicht auch Ritsmannsgrün in ber Umgegend von Zeulenroba.

Ein Ort "Reichardtsborf" soll nach der Sage auf den sogenannten "Hoschsten", d. h. Hosstätten, zwei Reihen einzelner Grundbesitzungen, welche sich an beiden Wänden des Goldgrundes bei Stüdnig hinziehen, gestanden haben. Bielleicht war dieses Reichardtsdorf das in der Geschichte verloren gegangene Rich ardtsborf. 1260 wurde ein Reichersdorf von den geraischen Boigten an das Kloster zu Laufnig abgetreten. Trozdem kommt aber später ein Richardtsdorf in Urfunden vor, welches 1364 die Reußen von Plauen mit der Psiege Langenderg an die Boigte von Gera versauften. Es scheinen daher zwei Dörser dieses Namens bestanden zu haben. Die Zerstörung unsers Reischardtsdorf, von dem man im Goldgrunde vor wenigen Jahrzehnten noch einen Backofen sah, ist jedenfalls im Bruderkriege geschehen. (Hahn.)

Der Ort Röthelborf, von dem man dis in die neuere Zeit noch Ueberreste von Mauern und Gewölben, ja selbst den Bordertheil eines Bactosens auffand, und von dem ein Stück Waldung den Namen Röthelholz führt, lag 10 Minuten nördlich von Kleinaga dei Gera. Allem Anscheine nach ist das Dorf im 30jährigen Kriege zerstört worden, indem kurz vor demselben die Bewohner des Ortes noch zum Langenberger Frohntanze auf-

gerufen wurden. Nach der Zerftörung ihres Dorfes siedelten sich die Einwohner in Aleinaga an, wo ihre Nachkommen noch jetzt die gesonderte Gemeinde der "Froschweide" bilben. (Hahn.)

Eine halbe Stunde nordweftlich von Roben bei Gera liegt der Rosen hof, eine Feldmarkung, welche nach der Sage ihren Namen von den vielen Rosen, die daselbst wuchsen, erhalten haben soll. Auch hier soll ein Schloß oder Dorf gestanden haben. Ob dasselbst aber Rosenhof hieß, ist ungewiß. Man sand daselbst einen gepstasterten viereckigen Platz, einem Schloßhose ähnlich. Dicht an den Rosenhof grenzt ein kleines, zu Kleinaga gehörensdes Gehölz, in welchem sich ein kreisrunder, mit einem versumpsten Wallgraden umgebener Erdhügel, das Schlößchen genannt, befindet. Dieser Platz scheint ein Opserhügel gewesen zu sein, wie Ausgradungen bewiesen haben. (Hahn.)

Ruppelte heißt eine Strecke Land zwischen Friesen und Cunstorf bei Reichenbach; sie gehört zum Friesener Rittergute. Nach ältern archivalischen Nachrichten stand bort ein Bauerngut, bessen Gebäube im 30jährigen Kriege zerstört wurden. Herr Austmann Speck in Reichenbach erinnert sich, in seiner Jugend noch Ueberreste des Gemäuers gesehen zu haben.

Eine zwischen Delsnitz und Lauterbach gelegene und ber Delsnitzer Kirche gehörige wüfte Mark heißt ber Saalich; sie ist von dem Dorfe Sahlig bei Schöneck wohl zu unterscheiben.

In der Nähe von Stübnitz bei Gera liegt der Schliffs oder Schleifsteinsgrund. Auf der Bergwand rechts soll einst das alte Schliffstein gestanden haben, doch ist nicht klar, ob es ein Dorf, oder ein einzelnes Haus gewesen ist. 1255 wird ein "Hof" Schliffstein von den Boigten von Gera, Plauen und Weida an das Kloster zu Lausnitz geschenkt. (Hahn).

Eine Wistung Schafhof, die alte Orbensschäferei der Comthurei in Reichenbach, welche die "alte Raschau" hieß, wird an dem plauenschen Fußsteige über dem Wege nach Schneisbenbach angegeben.

Unweit Aborf zwischen Bärenloh, Arnsgrün und Gattenborf an der böhmischen Grenze und dem Quell des Zeidelbaches liegt Schönfeld, die Wüftung eines alten Schlosses, an dessen Stelle später dis zu Ende des 15. Jahrhunderts ein Borwerk stand. Im Jahre 1455 ging solches aus dem Besitze berer von Reidberg in den des Aborfer Stadtraths über.

Seit bem 30jährigen Kriege besteht wohl auch die Büstung Schwarzbach in ber Gegend von Zeulenroda.

Ein Dorf Scortowe lag in alten Zeiten ganz in der Nähe von Eisenberg, an der Grenze des alten Boigtlandes. Bon dem Orte ist der Name auf das Schortenthal übergegangen. Eine Urkunde giebt an, daß ein Johann von Scortowe das Dorf, welches durch Brand zerstört wurde (wann? ist unbekannt), in Lehen genommen habe. (Joh. Dav. Gschwend, Eisenbergische Stadts u. Landschronika. 1758. S. 122.)

Im sächsischen Bruberkriege ging jedenfalls das Dorf Speutewit, welches 1385 urkundlich Spewtewicz geschrieben wurde, ein. Dasselbe lag bei Gera in der Nähe des Dorfes Röpsen gegen das Bramenthal. In einer Schenkungsurkunde an das Kloster Kronswitz wird ein Gerhardt von Tegwitz als Besitzer des Dorfes bis zum Jahre 1385 namhaft gemacht.

Das Schloß und Rittergut Stein, nicht mit Burgstein bei Geilsborf zu verwechseln, lag zwischen Planschwitz und Dobeneck am linken Elsterufer. Desselben wird schon 1327 urkundelich gedacht; im 15. Jahrhunderte besaßen es die Kospothe, im 16. die Zebtwitze und im 17. die Herren von Falkenstein. Im 30jährigen Kriege wurde es zerstört und seine Grundstücke sind damals zum Rittergute Planschwitz geschlagen worden. Bon der Burg sind jetzt nur einige malerisch gelegene Mauern übrig. (Herzog.)

Früher sind die Tornmühle, die Tornfelber und Tornwiesen zwischen Alten- und Neuenholz genannt worden; in der Stiftungsurfunde ber plauenschen Kirche von 1122 kommt außerdem

ber Mechelgrüner Bach unter bem Namen Turam vor. Deshalb hat man, auf biese Namen sußend, angenommen, daß einst ein Ort, der Turam oder Turan hieß, an der Bereinigung des Mechelgrüner Baches mit der Trieb gelegen habe.

Ein Ort Texborf lag einst auf dem oberhalb Milbig ins Elsterthal eintretenden Bergvorsprunge, und die jetzt dort bestehende Waldung trägt noch denselben Namen. Ueber die Zerstörung dieses Dorses, von dessen Ackelande noch die Eintheislung in Furchen hie und da zu erkennen ist, sehlen alle Nacherichten. (Hahn.)

Bei Gera, rechts von der Stelle, wo die Chausse nach Roba und Reustadt sich scheidet, liegt die Wüstung Bollersdorf, die einst Borwert des Rittergutes Pöppeln war. Bon Ueberreften sind noch ein gut erhaltener Brunnen, die Spuren von Grundmauern und die Dämme eines Teiches erhalten; früher sah man auch den Eingang eines Kellers. Ueber die Berwüstung des Ortes giebt uns eine Notiz solgende Nachricht: "Heinrich I., geboren 1632, da Bollersdorf und viele Städte und Oörfer, Kirchen und Kapellen verwüstet wurden." (Hahn.)

Zwischen Seligenstädt und Kretzschwitz lag ber Ort Wollsoder Wahlstätt, von dem noch Reste von Grundmauern unter Erde und Moos zu finden sind, und welcher jedensalls schon im 15. Jahrhunderte in dem Hussitien- oder Bruderkriege zerstört wurde. (Hahn.)

Es geht die Sage, daß in der Wolfersdorfer Rittergutswaldung, zunächst dem sogenannten "schwarzen Teiche", ein Dorf gewesen sein solle, welches aber schon in der grauesten Borzeit einsgegangen und wüfte geworden wäre. Es soll "Alt-Wolffers borf" geheißen haben. (18. u. 19. Jahresb. v. Hohenleuben.)

Wintersreuth, die Wüftung eines im Huffitenkriege zerftörten Schlosses und Dertchens, auch bas "alte Schloß" genannt, liegt eine halbe Stunde süblich von dem Dorfe Landwüst. Man sieht von ihm, dem Stammsitze des in Preußen noch blü-

benben Geschlechts von Landwüft, gegenwärtig weiter nichts als Wall und Graben.

Eine Biertelftunde öftlich von Laafen liegt ein Complex von Felb-, Walb- und Wiefengrundstücken, Boche genannt. hier lag bas Dorf Zocha, Zachenborf, Zechenborf ober Zaudenborf. Urfundliche Nachrichten über bas Dorf find nicht vorhanden, wol aber über bas Borwerk besselben, bas 1534 mit Laasen vereinigt wurde. Das Dorf wurde wahrscheinlich erft im 30jährigen Kriege und zwar, wie zu vermuthen ift, 1640 burch schwebische Rriegsvölker unter Banner und Ronigsmark verwüstet. (Sahn.)

Unweit der Mündung des Döbewein- ober Todteweinbaches in bie Elfter, in ber Nabe ber Stadt Aborf, ftanb bas alte Haus, eine Ritterburg, von ber jett jede Spur verschwunden ift. Als man am Anfange bi.fes Jahrhunderts an jener Stelle einen Steinbruch anlegte, fand man Ueberrefte von Gemäuer und besonders Kellerräume. Das Schloß, bessen Anlage mahrscheinlich älter ist als bie von Aborf, ober, wie bie Stadt ursprünglich geheißen haben soll, von Hagborf, lag bereits nach einer im Pfarrarchiv zu Aborf aufbewahrt gewesenen Nachricht im Susfitenkriege in Ruinen. Bom Paftor Krenkel, bem Berfaffer einer Aborfer Geschichte, wird vermuthet, bag bas "alte Saus" eine Anlage ber erften plauenschen Boigte, bie 1198 ausstarben, gewefen fei. Gie mußten bie Grenzen ihres Bebietes einentheils gegen die Böhmen, welche 976 verwüstend in bas Boigtland einfielen, anderntheils aber auch gegen bie ben Boigten bis ins 13. Jahrhundert nie freundschaftlich gefinnten mächtigen Grafen von Cherftein, beren Gebiet von Schoned bis an ben Burfchniter Bach hinabging, schützen. Das "alte Saus" mar jebenfalls eine Schirmfeste gegen jene Cberfteine, mabrent bie schon genannten Burgen Bintersreuth und Schönfelb, sowie eine Burg auf ber Sommerleithe bei Remtengrun urfprunglich wohl Grenzfesten gegen bie Böhmen gewesen find.

Da und bort sind Namen von Ortschaften und Schlössern ober Borwerken in andern Städten und Dörfern unters ober vielmehr aufgegangen. Des Dörschens Dobritschen, aus welchem Neukirchen erwuchs, ist schon gedacht worden. Zu erswähnen ist hier ebenfalls der Göllnith of, ein altes Schloß, welches auf dem sogenannten hohen Rang bei Delsnit lag. Es gehörte dem Geschlechte von Göllnit; ein Iohann von Göllnit, der drei Mark jährlichen Zins aus dem Dorse Weißensand der Reichenbacher Kirche schenkte, wird schon 1271 angeführt.

Desgleichen war auch die geraische Vorstadt Zschochern anfangs Dorf; sie ist schon seit dem 11. Jahrhunderte der Stadt einverleibt. — In der untern Ecke des Marktplatzes zu Adorf lag einst der Thossenhof, an den die Thossengärten und die Thossenseller noch jetzt erinnern. Seine Gebäude, 1543 eingeäschert, sind verschwunden. An der nordwestlichen Ecke desselben Marktplatzes stand auch der Gößnitzer Hof, der urssprünglich wol Vorwerk des Rittergutes Freiberg war. Später wurde er ein Rittersitz der Familie von Jesnitz oder Gößnitz, die urkundlich bereits im Jahre 1258 vorkommt.

(Dr. Herzog, die wüsten Marken Sachsens, im Archiv für sächs. Gesch. 2 B. — Dr. Schmidt, Topographie der Pflege Reichenfels S. 20. — Jahn, Chronit der Stadt Delsnitz, S. 85. — Limmer, Gesch. d. Boigtl. II. S. 363. 410. 570. 614. III. S. 864. Krenkel, Blicke in die Vergangenheit der Stadt Adorf, S. 12—15. Ernst, Gesch. u. Beschreibung der Stadt Hof, S. 107. 114 u. 115. Hahn, Geschichte von Gera, S. 20. 1113—15. 1122—24. 1132—36. 1158. 1167—70.)

Ich schließe baran eine Reihe von jedenfalls ältern Namen an, mit benen man einzelne Ortstheile bezeichnet. Genannt wurden schon der Ofterberg in Reichenbach, die Sorge daselbst, sowie in Auerbach, Aborf und Gera, der Frankenhof in Elsterberg, ber Hain in Mylau, und bie Siebenhitze in Greiz.

In letztgenannter Stadt heißt ein bei ber Siebenhitze liegenber Theil die Lehmgrube. Der jest Rogplat genannte Stadttheil Beras hieß früher Anger, ein Name, ber fich jebenfalls mehrere Jahrhunderte lang erhalten hatte. In Reichenbach giebts außer einem Anger auch noch einen Ader; eine Strafe beißt bie Blumengaffe, eine andere bie Raiferftrage. Die lettere foll ihren Namen bavon erhalten haben, daß bie Bemablin Raifer Rarls IV., wenn sie nach Schloß Minlau tam, auch Reichenbach und bie genannte Strafe berührte. wirth, Chron. v. Lengenfeld, S. 6.) Bera hat ebenfalls eine Raisergasse; boch rührt bort ber Name, ber erst aus bem Jahre 1736 stammt, von einem wohlhabenden Bürger, Namens Joh. Chriftoph Raiser, her, welcher in ber Strafe bas erste und britte ber neugebauten Baufer befaß. (Sahn a. a. D. S. 1074.) Limmer führt in Plauen einen Plat "unter ber Linde" an; hier wurde ehemals der sogenannte Schäfertanz gehalten. Namen einzelner Stadttheile erinnern uns an Züge alter Sittengeschichte. So giebt es in Gera, Hof, Weiba und Plauen Ju = bengaffen; in letigenannter Stadt kommt außerbem ber Name "Jubenkirchhof" vor. Die Erklärung Limmers, bag in biesen Straßen die Shnagogen ber früher in ben erwähnten Städten angesessenen Juden sich befunden hätten, wird wol nicht durchgängig angewenbet werben bürfen, wenigstens mag in Gera ber Name Judengaffe baber rühren, daß bie jübischen Banbelsleute an Jahrmärkten auf biefer Straße ihren abgesonberten Stanb hatten, da die driftliche Bevölkerung mit Juden keine nähere (Hahn a. a. D. S. 288.) — Gemeinschaft haben mochte. Eine enge und trumme Baffe in Bera wird ber Rorb genannt, und sie verbankt ihren sonderbaren Namen einer ebenso eigenthumlichen Strafart, die kaum irgendwo zum zweiten Male angetroffen werben burfte. Sahn schreibt in ber Beschichte Bera's

(S. 1074-76) Folgendes darüber: Die Strafe des Korbes, welche weit ins Alterthum hinaufreicht, ba sie in ben geraischen Statuten von 1658 als etwas Längftbagewesenes bezeichnet wirb, wurde auf gleiche Stufe mit bem Pranger und ber Lanbesverweisung gestellt und namentlich auf Berübung großen Felbfrevels, Einbruchs und anderer größerer Diebstähle zuerkannt. Bollzogen wurde fie in folgender Beife: Ueber ben Mühlgraben war ein großes holzgerufte in Geftalt eines Schnellgalgens er-Un bem oben vorstehenden Querbalten befand fich eine Art Rorb, ber freischwebend bort hernieder hing. Er mar aus Bretern gezimmert und unten mit einem beweglichen Boben verseben, welcher, mit einem Riegel verschlossen, sofort aufsprang, wenn letterer hinweg gezogen wurde. Durch ben Frohnvoigt wurde ber zur Korbftrafe Berurtheilte auf einer Leiter hinaufgebracht und von oben in ben Korb gesteckt. Der Erstere ftieg bann wieber zurud, zog unten ben Riegel rasch hinweg, so baß ber Boben aufsprang und ber Miffethater pfeilschnell ins Waffer hinunter fuhr. Unten am Ufer ftanben bazu beftimmte Berfonen ftets icon bereit, ben Erekutirten heraus zu ziehen, weil sonft bei ber Tiefe bes Baffers bie Meiften ertrunten sein wurden. Eine ungeheure Menschenmenge wohnte bem Strafacte unter Belächter bei. Noch wurden von Beinrich 30, ber bie längft verschollene Strafe wieder hervorgesucht hatte, in der kurzen Frist vom 29. Juli bis 28. Sept. 1772 nicht weniger als 13 Personen zum Korbburchfallen verurtheilt. Gegenwärtig ift jebe Spur von jenem Korbe verschwunden; nur bie benachbarte Baffe führt ihren Namen "am Rorbe" noch fort.

In Bezug der Sittengeschichte erwähnenswerth ist auch die Rittergasse in Gera. Ein Theil der Stadt wurde in alter Zeit dem Schukpatrone St. Georg geweißt, und es befand sich bessen Bildniß die zum Brande von 1686 sogar an einem Hause der genannten Straße. Zur Erläuterung waren unter dem mit dem Drachen lämpsenden Georg solgende Zeilen angebracht:

"Bom eblen Ritter, St. Georg genannt, Der Jebermann ist wohlbekannt, Diese Gasse hier in bieser Stadt Den Namen ansangs bekommen hat, Und behält benselben so lange Gott Die Stadt bewahrt vor Fenersnoth, Ober mit seinem Gericht behend Allenthalben macht bald ein End, Darum wir ihn benn bitten schon Unsern Derrn vor seinem Thron."

(Hahn, Gefch. v. Gera, S. 293.)

An ein altes Recht erinnert ber Name "Gebind", welchen eine breite Straße in Gera führt. Wie Hahn in seiner geraisschen Geschichte (S. 1091) schreibt, sollte sie eigentlich "an den Gebinden" heißen, da die erstere Benennung ursprünglich einem wiel weitern Raume galt. Bon Heinrich II. wurde 1669 ein Theil des herrschaftlichen Bodens in der Nähe des Theaters verstauft und das große Grundstück wurde durch die solgenden Besitzer in mehrere Theile zerschlagen. "Aber durch ein noch heute fortbestehendes Recht, das Recht des gegenseitigen Borkaufs, blieben sie, wenn auch nur schwach, verbunden und wurden des halb "die Gebinde" genannt. In Folge des Borkaufsrechts kann jeder einzelne Besitzer, wenn eines der genannten Grundstücke in andere Hände verkauft werden soll, sosort um den abgeschlossenen Preis in Kauf treten."

Eine traurige Erinnerung erhält in Markneukirchen der rothe Markt, so genannt, weil dort im Jojährigen Kriege das Blut in Strömen gestossen sein soll. (Crasselt, Bersuch einer Chronik von Markneukirchen, S. 3.) — Der Name "Altstadt" kommt mehrsach, z. B. in Reichenbach und Adorf vor. In Adorf giedts auch eine Borstadt Mehlthau. Dieselbe ist gewiß der älteste Theil der Stadt, welcher besonders zu Lehen ging, weil ihn 1318 ein Herr von Kürdig besessen hat. In alten Nach-

richten lautet ber Name Mehlthan auch Molban, Mulbe und Die lange Brüde beißt in Aborf ber einft megen seiner sumpfigen Beschaffenheit mit Holzschwellen belegte Weg aus ber Borftabt nach bem Baberthore (Arentel, Blide zc. S. 9). Unter bie Ramen, welche früher als die Straffen felbft beftanden haben, gebort ber ber Rrotenftrage (wegen ber Mehnlichfeit im Rlange jest Margarethenftrake genannt) in Gera. Krötenbach hieß, ebe noch an Häuser baselbst zu benten war, ein langer, sumpfiger Graben. (Hahn, Gesch. v. Gera, II. S. 1076.) Die Rabischgasse und bas Rabischviertel in Schleiz haben vermuthlich von der abeligen Familie Copenz, Copanz, Robis, Copp, Ropp, bie fie anlegten, ihren Namen (Limmer, Gefc. b. Boigtl. III. S. 818). Ein paar hinter ber Stadt Lengenfelb befindliche einsame Wege, auf welchen man sonst bie Bestleichen auf ben Kirchhof brachte, nannte man die Beststeige (Chr. v. Lengenfelb, S. 19). Ein Theil von Lengenfelb, welcher an die Rittergntswalbung Bohl grenzte, wurde ber Bohlwinkel genannt (Chr. v. L. S. 19). Roch nennt man bafelbft einen Weg, ber sich von ber treuenschen Strafe aus nach Westen zieht. Kichzett (Chr. v. Lengenfeld, S. 19). Gin Theil bes Angers in Reichenbach beift beim Bolte Gronland, weil bier bie Luft burchgängig eine etwas niedrigere Temperatur als in ben übrigen Stadttheilen besitzen foll. — In ben Ramen einzelner Stragen bat fich bie Erinnerung an frühere Einrichtungen und Berufszweige ober an bie alte Marktordnung erhalten; ich erwähne nur bie Babergaffe in Lengenfelb, auf ber fich einft bie öffentliche Babeftube und bie Wohnung bes Babers befand, sowie bie Souh und bie Böttchergaffe in Gera, so genannt, weil bie betreffenden Handwerter hier feil hielten. In ber Altstadt an Sof findet man ein Bienengagchen, bas burch feinen Namen an jene Zeit erinnert, ba bie Bewohner jenes Stabttheils vorzugsweise Zeibler waren. Hierher gehört auch ber Bienengarten, ein Stadttheil in Markneutirchen, bis zu bem

fich vor 150 Jahren noch ber Balb erstreckte. Wieber andern Strafen und Ortstheilen find Namen geblieben, die auf jene Zeit hinweisen, ba noch die Burger einen beträchtlichen Biebftand hielten. In Lengenfelb giebts z. B. eine Birtengaffe, auf welcher ber Gemeindehirte wohnte; ein Theil von Netsschlau beißt ber Saugraben und ein Plat in Reichenbach ber Banfepöhl. In bie Glavenzeit verlegt bie Sage ben Urfprung bes Namens "Geite", womit man eine Gaffe in Gera bezeichnet. Derselbe wird von einem sorbischen Göten "Geud" ober "Geut", ber in Geftalt eines geharnischten Mannes auf bem naben Beiersberge gestanden haben soll, abgeleitet. (Hahn a. a. D. S. 45.) - Begen ihrer Geftalt führte einft bie Dartt gaffe in Ronneburg ben Namen "Gänsehals". In genannter Stadt findet fich auch ber sonberbare Name "Buntemantel", ber schon in einer Urtunde von 1384 für einen Stadttheil auftritt. (Böhme, Chronit von Ronneburg, S. 16.)

Wie in ben Städten, so haben sich auch auf Dörfern, theils officiell, theils nur im Munde bes Bolks, die Namen einzelner Antheile erhalten. Gin Theil von Mühlhausen beißt bas 3 ü benloh, und die Sage berichtet uns bavon, bag bier in alter Reit ein Jude erschlagen murbe. Lieber würde ich bas früher bei ben Benennungen Jübenloch und Jübenstein Gesagte auch bei ber Deutung bieses Ramens anwenden. Das Wörtchen "loh" wurde früher ebenfalls erklart. — Ein Antheil bes Dorfes Euns. borf wird vom Bolte nur Rlein = Bolen genannt. - Ein Antheil bes Dorfes Gauern bei Ronneburg führt schon von Alters her ben Namen "Wiese". (Böhme a. a. A. S. 102.) — Ein kleiner und burch einen Bach abgeschiedener Theil bes Dorfes Bleina bei Bera führt ben flavischen Namen 3 modau ober "bie 3mide", ber, wie icon früher nachgewiesen murbe, auf Licht ober eine freie Höhe hindeutet. Da biefer Theil von Bleina eine getrennte Gerichtsbarteit befitt (ober befaß?), fo ift anzunehmen, daß er in früherer Zeit als besonderes Dorf bestanden hat. (Hahn, a. a. D. S. 1177.) — Mit dem bei Gera liegenden Dorfe Schwaara ist die Bauste so verschmolzen, daß beide Theile eine Gemeinde bilden. Es wird die Meinung ausgesprochen, daß die Bauste vielleicht durch eine Abtheilung der alten Speutewitzer (s. oben) gegründet ward. (Hahn, a. a. D. S. 1133. 1134.)

## Die Dorfanlage, das hans und die Wohnflube.

"Das Gepräge, welches ber erfte Anbau bem Lanbe gegeben, blieb daffelbe und mußte baffelbe bleiben." (Dr. G. Lanbau, ber Bauernhof in Thüringen und zwifchen ber Saale und Schleften.)

(Pbschon uns bereits in den Namen vieler Dörfer des Boigtlands bie Erinnerung an bie frühere forbische Bevolkerung besselben hinterlassen worden ift, so muß boch hier noch ein anderes Zeugniß bafür, baß ein großer Theil ber Ansiedlungen nicht von ben Germanen gegründet wurde, angegeben werben. Wie jebes Beichthier sich sein besonderes Gehäuse baut, ober noch besser. wie jebe Polypenart auf eigene Weise bie Kalfzellen zum Korallenftode aneinander fügt, so daß der lettere dem Naturforscher zum Merkmale ber Speziesbestimmung wird, so haben auch bie Slaven in anderer Beise wie germanische Bölter ihre Dorfanstedlungen gegründet. Zwar soll, wenn biefer Bergleich hier aufgeftellt wurde, nicht gesagt werben, daß sich im Bolksleben ein gleicher bunkler Trieb wie in bem thierischen Leben zeige, ba ganz gewiß in ersterem ein selbstbewußtes Hanbeln theilweise auch in ben frühesten Perioden nachzuweisen ist: boch tann man auch bie Thatsache, daß Dorfanlagen auf eine ursprüngliche flavische ober germanische Bevölkerung schließen lassen, nicht völlig weg-Bon Bernhard Cotta ift in "Deutschlands Boben" trefflich nachgewiesen worben, wie sich bie Form ber Ansiedlungen im Allgemeinen nach ben Bobenformen richtet; freilich bleibt uns bann die Thatsache, daß in zwei gleichen Thälern die Oörfer nach verschiedenen Bringipien gegründet wurden, völlig unerklärt, wenn wir nicht auch zugleich uralte Gemeinbeverfassungen mit zu Rathe ziehen. Während in ben altgermanischen Obrfern noch beute in berselben Weise, wie Tacitus bereits geschilbert bat, Die Bofe ohne Ordnung bei einander liegen, schließen fich biefelben in allen Slavenbörfern eng aneinander an. In seiner Schrift: "Der Bauernhof in Thuringen und zwischen ber Saale und Schlefien" fagt Dr. Landan, bag bie flavischen Dörfer, welche fich in Thüringen nur noch felten in ihrer ursprünglichen Geftalt erbalten haben, vorwaltend eine balb mehr, balb minber scharf ausgeprägte runde Form besitzen. In der Mitte liegt ein Anger, theilweise mit einem Teiche, ber rings von Weiben ober Erlengesträuch umschattet wird; ober es erhebt sich auf bem freien Dorfplate die Kirche, wenn dieselbe nicht am Eingange bes Ortes aufgebaut wurde; häufig fteht auch auf bem Anger bas Gemeinbebaus. In Dörfern, welche ihre flavische Form noch rein erhalten haben, findet fich ein einziger Zugang; gewöhnlich ift jedoch noch außerbem ein Ausgang ungefähr an ber entgegengesetten Dorffeite vorhanden. Jeber hof hat seine Ginfahrt nach bem Anger zu; und wie sich hier die runde Anlage des Dorfes immer ausprägt, so ift biefelbe auch nach Außen zu erkennen, wo oftmals bichte Beden die Obst- und Grasgarten ber Bofe einschliehen und von den Felbern abgrenzen. Der von dem Wege abgetommene Frembe wird in Folge bessen oftmals nicht eber in bas Dorf gelangen, bis er an jenen Beden bin einen großen Theil bes Orts umwandert hat. Die enggeschloffene Hofanlage findet fich natürlich in bem wendischen Theile ber Lausit viel reiner als im Boigtlande; boch bilben bort bie Sofe häufig lange Gaffen, obgleich die runde Form des Dorfgrundriffes wie hier nicht ganglich fehlt.

Es fällt nicht schwer, in vielen voigtlänbischen Obrfern, welche slavische Namen tragen, die letztgenannte Form, obwol sie nach und nach durch Neubauten etwas verwischt wurde, deutlich

nachzuweisen. 3ch führe beispielsweise folgende Dörfer an: Unterund Oberwürschnit, Görnit, Gunzen, Kröbes, Grobau, Taltit, Planschwitz, Magwitz, Schloditz, Theuma, Oberlosa, bas früher nur Losa hieß, Beischlit, Kurbit, Thossen, Tossfell, Leubnit. Tobertit, Bobes, Brotau und Roitsichau. Die flavische Bauart findet sich jedoch auch bei Dörfern, welche jetzt beutsche Namen tragen, g. B. in Groffriefen, Schönbrunn, Reuenfalz, Altenfalz, Robersborf, Gospersgrün und anderen, und es muß vermuthet werben, daß die Dorfanlage bei diesen Dörfern trot ihrer beutschen Namen von den Slaven herrührt, oder daß in gewissen Källen auch die beutsche Bevölkerung so von den flavischen Gemeinbeeinrichtungen berührt wurde, daß fie bieselben, wenn auch nur zu einem Theile, annahm. Die genannten Dörfer liegen in bem sächfischen Boigtlande; und bag bie gleiche Dorfanlage auch im Reußischen zu finden ist, wird schon von Dr. Julius Schmidt in seiner Topographie ber Pflege Reichenfels (Leipzig. 1827) bemerkt. Wie bort, so liegen auch im Sachsischen häufig vor ben Häufern kleine Garten. In ihnen zieht man außer einigem Gemüse, 2. B. Salatstauben, wenige Blumen, hauptfächlich schlecht gefüllte Georginen, die Sonnenrose und die spanische Aresse, zuweilen bunte Walberbsen (Lathyrus) oder einige Lupinen. Ginen folden Blumengarten vor bem Haufe nennt bann ber Bewohner in dem untern Boigtlande seinen "Kland", welches Wort ich burch Kleinobgarten überseten hörte. Bemerkenswerth ift es, daß in bem hannöverschen Wendlande ("Drawehn") ein kleiner Obstgarten, ber sich an ben Hofplatz anschließt, "Klanzei" genannt wird. (Grenzboten 1864 Nr. 45.) Mit seinem bürftigen Blumenflor ift ber Boigtländer zufrieden und vielleicht noch stolzer brauf als mancher Kunstgärtner auf seine theuren Blumenbeete. Sochftens zieht er noch auf feinen Fenfterbrettern in alten Töpfen ober Scherben einige Fuchsien, wenn er bieselben nicht als Unglückblumen ansieht. Wie Berthold Sigismund, jo fällt ben meisten Fremben bei ben Dorfbewohnern unsers Boigtlandes die schlechtgepflegte Liebe zu den Blumen auf; sie scheint in manchem Dorse nur eine einzige Blume zu umfassen, hier vielleicht die Sonnenrose oder spanische Aresse, dort das "Otterpserde", wie man im Zwodtathale, wo es die Lieblingsblume sein mag, natürlich undewußt der Hinweisung auf Odhins heilige Pserde, den blauen Sturmhut nennt. Da in den Slavendörfern die Giebelwand des Wohnhauses nach dem Anger zu, die Hauptwand mit der Hausthüre jedoch im Hose liegt, wo niemals Kleinodgärten sich besinden, so ist der Dorsanger gewissermaßen von letzteren umschlossen, so ist der Dorsanger gewissermaßen von letzteren umschlossen, bie nicht selten auf einer ungesfähr sushohen Mauer stehen. Um die kleinen Gärten einzelner Hänslerwohnungen zieht sich häusig wie um die Grass und Obstegärten der Bauern ein dichter Fichtenzaun.

Daß in ber spätern Zeit bie ursprüngliche Dorfanlage nicht ganz verloren ging, ja daß man vielfach noch die alte Eintheilung bes Bobens in ber Gegenwart erhalten findet, beruht auf ber Bebeutung, welche nicht blos ber Bau-, sondern auch jeder einzelne Gemeindeverband in materieller, politischer und religiöser Be-Rach ber Eroberung bes Landes wurden biefe ziebung batte. alten Berhältnisse geschont, ba man, wenn sie zerrissen worben waren, Alles zerriffen und in ber Folge eine wufte Berwirrung hervorgerufen hätte. (Dr. G. Landau, a. a. D.) Neben ben Dorfanlagen, beutschen sowol wie flavischen, hat sich zugleich noch in ber Gegenwart ber nationale Unterschied ber ersten Anfiedler in Charattereigenthümlichkeiten und anderen Erscheinungen erhalten. Es mag bies gerade hier berührt werben, um barzuthun, bag fich in vielen Fällen bie beutschen Anfiedler von ihren forbischen Nachbarn abgeschloffen hielten. Wo fich bie beiben Nationalitäten mischten, ba verlor sich mehr und mehr die Dorfanlage ber flavischen Bewohner. Dr. Julius Schmibt weist barauf hin, daß sich in Triebes und in Langenwegendorf, den größten Dörfern ber Reichenfelfer Pflege, beutlich noch jett bie

Anlage und Flurtheilung im flavischen und im germanischen Charatter zeige. Beibe Orte find in Thalern angelegt; während aber Triebes sich in seiner Anlage als sorbisches Dorf bekundet, liegen in Langenwegenborf bie Behöfte vereinzelt ba, von weitläufigen Barten umgeben. Jeber Sof bat feinen Feldweg, ber zuerft burch Wiesen, bann burch Felber zu Teichen und zu Bälbern führt. Es hat sich also die Nationalität der Sorben und der Deutschen in der Bauart und der Flureintheilung beider Orte noch beute ziemlich rein erhalten, als Beweis, bag hier am Anfange eine Bermischung ber Angehörigen von beiben Bolksftammen nur wenig ftatt gefunden hat. Deshalb giebt es auch in Triebes noch viele flavische Familiennamen, wie Zschad, Dietsch und Robn, während in Langenwetzendorf nur beutsche Namen vortommen. Und ebenso ist es vielleicht bezeichnend, daß zwischen ben Bewohnern beiber Orte, die eine Stunde von einander liegen, von jeher Feindschaft herrschte, die erst in neuerer Zeit anfängt sich zu verlieren. (Dr. Landau, ber Bauernhof in Thüringen u. f. w.) - Auf vielen Dörfern, wenigstens im sächfischen Boigtlande, wird die Altgemeinde von der Neugemeinde unterschieden. Die Altgemeinde besteht aus Bauern und Aubbauern, die Neugemeinde aus Ruhbauern und Häuslern. Die lettere bilbet ben neuen Anbau ober bie Theile, welche von Gütern ber Altgemeinbe abgetrennt wurden. Beibe Gemeinden wurden früher ichroff getrennt, bis burch bie Ablösung eine Gleichstellung berbeigeführt wurde; so hatte z. B. die Altgemeinde bie Gemeindehutung, die sogenannte "Beint", und auch ihre besondere Rasse.

Die einzelnen Gehöfte haben in den voigtländischen Obrfern im Allgemeinen gleiche Bauart. Das Wohnhaus zeigt die slawische Form, ein kleines Viereck, und an dasselbe ist das Stallzebäude in gleicher Linie angebaut. Hie und da, wie in Planschwitz, war früher die Schlafkammer des Wohnhauses von dem neben anliegenden Stalle nur durch eine dünne Breterwand gestrennt. An dieser befand sich meistentheils ein kleines Fenster,

in bessen Nähe die Ziege, welche durch ihr Medern zugleich den Bächter machen mußte, angebunden war. Dem Wohnhause gegenüber liegt der Schuppen; im hintergrunde wird der hof durch eine Schenne und vorn durch eine Mauer, in welcher neben bem Wohnhause die Einfahrt mit einer kleinen Pforte ist, gesschlossen. In der Regel hat auch die Scheune eine Durchsahrt. Bor dem Wohnhause, nach dessen Thüre der gepflasterte Weg von der Pforte aus gewöhnlich etwas auswärts führt, befindet sich das Milchhaus, und nicht weit davon, also vor dem Stalle, der Düngerhausen. So erscheinen wenigstens in der Reichenbacher Gegend die meisten Bauernhöse. Das beigefügte Schema mag die Anlage erläutern.

A Das Wohnhaus. B Der Stall. C Die Scheune mit D ber Durchfahrt. E Der Schuppen. F Die Mauer. G Der Thorweg mit ber kleinen Pforte. H Das Milchaus. I Der Düngershaufen. K Der Kleinobgarten.



Im Ganzen bamit übereinstimmenb theist Dr. Schmibt ben Grundriß eines Gutes in dem Reußensande mit. Die vordre Hoffeite wird hier durch keine Maner, sondern vom Wohnhause und einem Theil der Stallung eingeschlossen. Ein andres Stallgebäude liegt dem Schuppen gegenüber; die Scheune mit der

A Der Thorweg mit der Pforte. B Wohnhaus. C Stallung. D Schuppen. E Scheune. F Thorweg, unter dem Gebäude hindurch. G Stallung. H Düngerstätte. I Milchehaus.

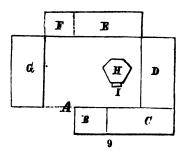

Robler Bolfebrauch b. Boigtlanber.

Durchfahrt bilbet auch hier bie Rucheite bes Hofs. Es mag auch bavon ber von Dr. Landau in seiner oben angeführten Schrift veröffentlichte Grundriß hier einen Platz finden.

Im bahrischen Boigtlande fand ich die Hofanlage im Allgemeinen abweichend, wenigstens schließt sich häusig die Stallung nicht in gleicher Linie an das Wohngebäude an. In ältern Bauernhösen sindet sich an der Schmalseite des Wohnhauses, welche eine Wand des tiesen und überbauten Thorwegs bilbet, ein Fenster, so daß man Ieden, noch ehe er den Hof betritt, von der Wohnstube aus bemerken kann. Der Grundriß eines ältern Bauernhoss in Leupoldsgrün ist z. B. solgender:



A Ueberbauter Thorweg, mit Pforte. B Wohnhaus. a Fenster in der Einsahrt. C Stallung. D Scheune. E Schuppen.

Die Stallgebäube haben im zweiten Stockwerk häufig einen offnen Gang, ber hin und wieder auch im Boigtlande den Ramen "Laube" führt; nur vereinzelt kommt eine solche Laube, die aber nur höchst selten, wie in einem Gute in Lossau, Borbau ist, an Wohngebäuden vor. Die vordre Wand des Ganges besteht aus Fachwerk mit Lehmaussüllung oder einem Breterverschlage.

Die gekünstelte Arbeit bes Zimmermanns wird an ber Frontseite ber Häuser immer seltener; man findet sie nur noch an alten Wohnungen. Zuweilen sieht man mitten in dem Bauernhose ein besonderes Taubenhaus; häusiger ist jedoch der Taubenschlag als langer Kasten an der Front des Wohnhauses unter dem Dache angebracht. An der Giebelseite hängt gewöhnlich der grün oder roth angestrichene Käsetasten. Neben der Hausthüre steht an der Wand ein Gestelle sür die Wilchgeschirre. Hinter den Wirth-

schaftsgebänden behnt sich der Obstgarten aus, wo sich nicht selten in einer Grube die aus dem Stalle durch eine Deffnung in der Grundmauer absließende Janche sammelt. An der Sonnenseite stehn in dem Obstgarten einige Bienenstöde, zu welchen man gewöhnlich ausgehöhlte Baumstämme benutzt hat. Die Einsahrt in den Hos sie konstens überdacht; über ihr sieht man den Namenszug des Hosbesigers, vielleicht auch mit der Jahrzahl der Erbanung oder Restauration. Die Aussahrt von der hintern Hosseite ist gewöhnlich mit unter dem Dache und obern Stockwerke der Scheune angebracht. Ein Kettenhund hat seine Hütte an dem Stallgebände, und er reicht mit seiner Kette nicht ganz dies an die Hausthür; zuweilen ist sein Platz auch an dem Schuppen.

Bang von Steinen aufgebaute Baufer fint, mit Ausnahme bes baprifchen Bezirks, wo man auch viel weißgetünchte Säuser fieht, in den Dörfern selten. Rur da, wo in den letzten Jahren große Brande herrschten, hat man sowohl bie Wohngebaube, als auch bie Ställe und bie Scheunen von Ziegeln aufgebaut. Bewöhnlich findet man nur das erfte Stock von Steinen, ober in manchen Gegenben fast ebenso häufig von sogenanntem Lehmstock. Aus letterem bestehen in ber Bausaer Gegend auch bie Umfafsungemauern einzelner Gehöfte, ja felbst zuweilen zweistöckige Bohngebande bis untere Dach hinauf. Häufig findet man ben Lehmstod bei kleinen einstödigen Sauslerwohnungen in ben Dorfern öftlich von Reichenbach. Bei ber Herstellung besselben verfährt man so: Stroh und Moos werben mit Lehm gemengt und mit ben kufen festgetreten ober mit Anüppeln festgeschlagen; bann baut man bie Wände mit einem Beile glatt. Die Leute, welche biefe Bauten aufführen, find in manchen Begenden fehr gesucht; fie geboren teineswegs zu ben Maurern, fonbern üben gewiffermaßen eine freie Runft. Es ist gewiß, bag Lehmstodwände große Festigkeit besitzen, daß sie dem Feuer lange widerstehen und bie Stuben besonders warm erhalten. Gewöhnlich werden sie nach Außen nicht mit Kalkmörtel beworfen.

Das zweite Stock besteht aus Holzwert; zur Ausfüllung beseielben nimmt man gewöhnlich Lehm. Die Balten, welche unsverbeckt bleiben, werden häusig schwarz oder aschgrau angestrichen. Mannichfaltig ist die Baltenlage an der Giebelseite, an welcher sich sast immer einige Dachsenster befinden. An einstöckigen Häusern sieht man hie und da unter der Giebelwand ein schmales Bordach von Bretern oder Schindeln.

Im obern, an Bälbern reichen Boigtlande besteben gewöhnlich die Wände der Wohnhäuser aus Bohlen; häufig sieht man biese Bauart auch an ben Schuppen bes niederen Bezirks. Im bahrischen Boigtlande find bie sich treuzenden Balten an ben Giebelmänden felten; gewöhnlich finden fich lettere mit Bretern verschlagen. — Man gelangt zu ber Ueberzeugung, daß früher im waldreichen Theile des reußischen und in den mittleren und oberen Gegenden bes fächfischen Boigtlands fammtliche Säuser mit wenigen Ausnahmen aus Holz gebaut waren, und daß man erst später, als das Holz kostbarer zu werben anfing, das baufällig geworbene Haus zunächst häufiger burch Lehmstod und später häufiger burch Mauer restaurirte. Einige Dörfer, wie Großfriesen und Brambach, verbanken die Vermehrung ihrer gemauerten Bäufer einer ftarteren Bevölkerung ober einer Feuersbrunft in ber Neuzeit. Folgende Beispiele werben bartbun, bag bie Rahl ber Holzhäuser in ben Dörfern noch immer bie überwiegende ift: In Raschau und Tirschenborf hat ungefähr bie Sälfte ber Baufer Polzwände; baffelbe ift in Planfchwit, welches ungefähr 40 Saufer hat, ber Fall. In Gornis, mit 22 Saufern, besitzen 13 Holzwände und 9 Mauern. Zaulsborf hat 29 Häuser, barunter 16 von Holz und 13 mit Mauer; Lehmstock tommt hier gar nicht vor. Wohlbach hat 41 Saufer, und zwar 38 mit Holzwänden, zwei mit Lehmstod und eins mit Ziegelmauern. In Bermegrun bei Bohlbach, welches 27 Saufer

besitzt, kommen auf 22 Holzwände, auf 4 bagegen Mauern und auf eins Lehmstock. Marienei hat ungefähr 135 Häuser, darunter 15 mit Lehmstock oder Steinmauern und die übrigen 120 mit Holzwänden. In Willitzrün haben sast alle Häuser Holzwände; basselbe ist auch in Mühlhausen, Sahlig bei Marienei und Schöndrunn bei Delsnitz der Fall. Zurück tritt die Zahl der Holzwände in Raasdorf, wo nur der dritte Theil der Häuser solche besitzt, noch mehr aber in Boigtsberg, wo es nur 3 Häuser mit Holzwänden giebt.

Obschon die Einfahrt ins Gehöfte gewöhnlich ein gewölbtes Thor ist, neben dem, dicht an dem Hause, die fast immer offne Pforte sich befindet, so trifft man doch auch hin und wieder, z. B. zwischen Elsterberg und Pausa, die Einfahrten aus Holzpfosten gebildet. Bon den beiden Seitenpfosten gehen nach dem Querbalten ungefähr in Binkeln von 45 Grad etwas schwächere Strebebalken. Dieselbe Bauart trifft man daselbst auch dei den kleinen Pforten; letztere, wie Thore, sind sehr oft mit einem schmalen Wetterbach versehen.

An manchen Orten, nämlich ba, wo bas Material nicht theuer ift, werben die Wohngebäude an den Giebelseiten mit Schieferplatten überkleidet. Es erinnert dies an Thüringen, besonders an das meiningsche Oberland und einen Theil von Schwarzburg, wo der Gebrauch, die Häuser an der Wetterseite mit Schieferplatten gleich der Dachung netzartig zu überziehen, viel allgemeiner im Gebrauche ist. (Steinhard, Deutschland und sein Bolk, 2. B. S. 192.)

Zur Bebachung wird mehr und mehr der Schiefer angewenbet. Wo man nicht Schieferbrüche in der Nähe hat, oder wegen ungenügender Verbindung Platten schwerer zu erlangen sind, wendet man zur harten Dachung Ziegeln an. In den Walddörsern, wo, wie in Friedrichsgrün und Hammerbrück, die Häuser ohne Regel und vereinzelt stehen, sindet man die Schindeltachung allgemein. So hat z. B. in Beerheide nur ein einziges der sast burchgängig einftödigen Holzbäuser teine Schindeln. Die Butten ber Aermsten haben bie und ba auch blos ein Breterbach. Mit Strob bagegen findet man im ganzen Boigtlande faft nur noch bie Schuppen ober Ställe ba und bort gebeckt. — Amveilen fieht man auf ben Schieferbächern burch anders gefärbte Blatten bie Anfangsbuchstaben vom Bor- und bem Familiennamen des Befitzers eingelegt, ein Gebrauch, ber in einzelnen thuringschen Begenben viel häufiger anzutreffen ift. Ueberhaupt scheint bem Boigtlanber im Allgemeinen der Sim für Hansverzierungen zu fehlen. Um so mehr fällts auf, wenn fich in einem Dorfbause eine schwache Spur beffelben findet. Go bemerkte ich in Zeughaus beim Bammerwerke Morgenröthe in die Fächer einer Lehmwand robe Berzierungen gebrückt, beren Muster ein Tannenreis gewesen war. Inschriften find gewiß febr felten. Diejenige, welche Sigismund in seiner Arbeit übers Boigtland (Biffensch. Beilage ber Leipziger Zeitung, 1860) anführt, ift schon seit einigen Jahren von bem Hause in Mingenthal verschwunden. Sie lautete:

> "Freund, fieh auf Dich Und nicht auf mich; Und fehle ich, so beff're Dich!"

## In Planfchwit findet man :

"Gott bewahre bieses Hans Und die da gehen ein und aus!" Ober: "Wo der herr nicht das Hans bauet, da arbeiten umsonst, die da bauen."

Ebenso ärmlich sieht es auch mit ben Holzschnitzereien an ben Gebäuden aus. Dr. Julius Schmidt erwähnt, daß noch an ben Giebeln alter Scheunen sogenannte "Otterköpfe" in der Form von Ochsenhörnern vorkommen, ein alter Rest germanischen Heisbenthums, ber jedenfalls mit dem Glauben an die Hausotter in Verbindung steht.

Auch in Bürschnitz und Umgegend tommt es ausnahmsweise

vor, daß an den beiden Seiten des Daches, wo diefelben den Giebel bilden, zwei Breter, welche sich am Firste kreuzen und an deren Enden Figuren, hauptsächlich Köpfe geschnitzt wurden, angenagelt worden sind. Namentlich bilden diese Breter den Ansach sir Strohdächer, weshalb man sie auch sast nur an diesen sieht.

Auf ben Dörfern sind die öffentlichen Brunnen gewöhnlich mit Steinplatten, welche auf den Einfassungsmauern liegen, zugedeckt; Brunnenhäuser aus Holz sah ich dei Schleiz und Pausa. In manchen Ortschaften ist die Wasserfrage schon seit vielen Iahren in den Bordergrund getreten. Die Brunnen sind nicht mehr im Stande, die Bewohner nach Bedürfniß zu versorgen, wie in dem hochgelegenen Planschwitz, wo die Frauen sehr oft die Wäsche an der fast eine Biertelstünde entfernten Elster waschen müssen. Den Wassermangel und dürren Boden bezeichnet recht gut die Redensart, welche Schmidt in seiner Topographie der Pslege Reichensels (S. 139) mit ansührt: Wenn den Kühjungen in Dörtendorf und Hohenleuben durch die Rässe der Hut von den Köpfen fault, ist es für diese Orte ein fruchtbar Jahr.

Es durften diese Angaben gerade hier nicht weggelassen werden, da das Wasser ja sehr oft die Beranlassung zum ersten Niederlassen war, und da es heute noch bei der Vergrößerung von Ortschaften theilweise eine Bedingung ist. Besonders die Slaven, das von Viehzucht und Acterdau lebende Bolt, war vorzugsweise auf das Wasser angewiesen, und daher mags auch rühren, daß wir auf Angern der sorbischen Oörser kast immer Teiche sinden. Gern hat auch der Bauer das Wasser bis in seinen Hof gesleitet; ja in einzelnen Gütern der Reichenfelser Pflege soll man sogar die Wasserumpe in der Wirthschaftsstude sinden.

Treten wir ins Wohnhaus. Wie überm äußern Thorwege finden wir auch hin und wieder an der Hausthüre ein kleines, schmales Dach. Dasselbe möchten wir für eine Eigenthümlichkeit des ächten Slavenhauses ausehn, da es auch an dem "Aretsscham" oder "Aram" des voigtländischen Köhlers, der slavischen

Urform der Kohlenbrennerhütte, vorkommt. — Die sogenannten Doppelthuren, beren untre Hälfte gewöhnlich zubleibt, find an ben ältern Häusern vielfach noch zu finden, sowohl im obern Boigtlande, an der böhmischen Grenze, als auch in ber Reichenbacher Gegend. Dieselbe Hausthürform ist ebenfalls in ben oberlausitischen Wendendörfern noch zu sehen. Wie in letteren, so ist auch in manchen voigtländischen Dörfern, ja selbst bin und wieder in ben Städten ber Gebrauch vorhanden, außen die Stubenthure mit haaren ober Strob zu überpolftern; innen ift an ihr ber auf ein Blatt gebruckte ober geschriebne Saussegen angeklebt; oder es befindet sich ein Denkspruch unter Glas und Rahmen an ber Wand, 3. B.: "Hilft Gott nicht zu jeder Frift, bilft er boch, wenns nöthig ift;" ober: "Gott hat geholfen, Gott hilft noch, Gott wird weiter helfen!" In manchen Stuben hangt auch bas "Baterunfer." In Wirthshäusern nimmt biese Stelle irgend eine Bekanntmachung, ober bie Aufforderung, bald zu bezahlen, ein. Bäufig beißt es bann :

> "Ein solcher Gaft ift ehrenwerth, Der fein Gelb mit Luft verzehrt, Richt zankt und keine Händel macht, Und auf Bezahlung ift bedacht."

An den Querpfosten der Studenthüre oder auch an letztre selbst werden häufig die Anfangsbuchstaden der Wochentage mit darunterstehendem Datum angeschrieden. In Cunsdorf fand ich sie durch folgenden Satz angedeutet: "Schöne Mädchen Die Müssen Durchaus Freundlich Sein." — Die Studen sind gewöhnlich niedrig; an der Decke, die von Holz ist, sieht man die Tragedalsen; auch die Auskleidung der Wände besteht aus Holz; "bohslerne" Studen sind gar nicht selten; doch hat auch hin und wieder die städtische Sitte, die Wände zu übertlünchen, ja sie selbst zu tapezieren, bei den Dorsbewohnern in neuerer Zeit Eingang gefunden.

Un ben Borabenden ber Hauptfeste bes Jahres werden in ben

Bauerustuben bie Holzbeden und Holzwände so viel wie möglich weiß gescheuert; leiber bleiben aber in nicht wenigen Saufern bie Wohnstuben viele Jahre hindurch schwarz geräuchert. galt es fogar bei ben voigtländischen Dorfbewohnern für eine Schönheit, wenn bie Holzbohlen ber Wohnstube in Folge ber Beleuchtung mit Kienspähnen gang schwarz geräuchert und burch öfteres Abwischen glänzend geworten waren (Würschnit). Trot ber schwarzen Stuben scheint man eine besondere Borliebe für farbig, z. B. grün angeftrichene Fenfterrahmen zu haben; vorherrichend fab ich fie jedoch im babrifchen Boigtlande, wo auch auf ben Dörfern bie Sitte herrscht, bie Fenster mit Laben, vereinzelt felbst im obern Stodwerte, zu versehen. Diese Laben merben, wenn sie zurückgeschlagen sind, burch Querbalten, welche in Daspen liegen, feftgehalten. - Das ichone Bilb, welches uns eine voigtländische Bauernftube mit ihren weißen ober braunen Holzwänden und ihrem ganzen Holzgerathe liefert, verschwindet in ben abgelegenen Walbborfern. Wie Angust Schumann in feinem Lexicon von Sachsen (12. B. S. 246) fcbreibt, gelten bie Bewohner bes Balbreviers bem von ber Rultur viel mehr berührten Rieberergebirger befonders wegen ihrer Wohnungen für ein "gräulich Bolt", und auch Steinhard giebt in "Deutschland und fein Bolf" (2. B. S. 196) feine aufprechenbe Schilberung von ber Häuslichkeit bes voigtländischen Dorfbewohners an ber Grenze Reußens, wenn er fcreibt: "Es fteben vor uns Banbe von Erbe, innen belegt mit Moos und Haibe und bann mit Bretern verschlagen, oben barüber ein großes Schindelbach. Blinde Scheiben, die alten "Ochsenaugen", oft viele bavon zerbrochen, mit weißem und blauem Papier verklebt, die Luten am schlecht befestigten Fenstertreuze mit Moos verstopft, - bas ist ber Unblick, ber sich oft barbietet. Durch bas Dach kommt mehr Regen, als Licht burch folche Fenfter. Im Innern ift ein Strohlaget ober ein noch vom Grofvater herrührendes Bettgeftell; ein "Naturtisch", ein paar Seffel und eine Holztifte für etwaige Lumpen

ist Alles, was die Erdhütte außerdem birgt. Auch in Holz- und Steinhäusern find nur niebrige, rufige Stuben, oft ungebielt, oft mit Kreibestrichen für brei bis vier Familien getheilt." Mag biefe Schilberung auch in manchen Buntten für übertrieben gelten, 3. B. in ber Angabe ber Erbwände, unter benen jebenfalls ber fogenannte Lehmftodban verstanden werben muß, fo tann boch nicht geleugnet werben, daß viele Wohnungen in den Waldbiftritten, wo man übrigens fast gang von Holz baut, famm eine stänbige Bevölkerung von Außen ahnen lassen. Und boch sind folche Hütten, wie Steinhard schreibt, von mehreren Familien bewohnt. Schon Schumann führt in seinem Lexicon als etwas Bemerkenswerthes ein Saus in Gottesberg mit einem blogen Parterregeschoffe an, welches von feche sehr kinderreichen Familien bewohnt wurde; boch ift bies teine Seltenheit, benn in Beerheibe und anbern Waldbörfern leben gegenwärtig gar nicht selten 3 bis 4 Familien, also ungefähr gegen 20 Bersonen, in einer Stube, welche eine Länge von nur zehn und eine Tiefe von 8 Ellen hat, beisammen. Bon einem Stubenschmud ift in solchen Wohnungen wol taum die Rebe. - An dies zusammengebrängte Leben erinnern auch die Doppelhäufer, beren z. B. mehrere in Klingenthal zu finden find. Man versteht barunter zusammengebaute und ein Ganzes bilbenbe, von mehreren Familien bezogene Wohnungen. bie vielleicht ein Bater für seine erwachsenen Sohne bauen ließ. Natürlich herrscht in diesen Doppelhäusern ein etwas behäbigeres Leben. Wenn auch bie Saufer Rlingenthals und anberer größerer Orte im walbreichen Bezirte unfere Boigtlands äußerlich fast eine gleiche Bauart mit ben Sütten ber armen Solzarbeiter baben. wenn bier wie bort bie Boblenwände noch gebrauchlich, und, statt gerohrter, nur braune Holzbeden mit Querbalten zu finden find, so trifft man boch die Wohnungsräume nicht selten wemiger beengt und dunkel an. Aber das von der Waldnatur bictirte Baugeset, wie Steinhard sagt, nämlich, wenigstens im Bergleiche mit den Wohnungen bes untern Begirts, ein "fleines, aber wind-

feftes Gebäude, und ein großer (höllischer) Ofen" hat fich im gangen obern Boigtlande im Allgemeinen überall erhalten. Bewöhnlich finden sich noch mächtige Rachelöfen, hinter ihnen ift ein freier Meiner Raum, die Bolle, ber liebste Blat bes Walbarbeiters. Um ben Ofen zieht fich eine Bant, und unter ihr, sowie auch unterm Ofen bat man sehr oft ben Stubenvögeln ibr Blätzchen angewiesen. Im Stäbtchen Schöneck, das nach bem Branbe 1856 gang von Stein und auch nach einem anbern Plane aufgebaut wurde, so bag es jest nicht borfartig wie ehebem erscheint, maren früher kleine Stuben, beren mehrere nur ein Ofen beizte, sehr gebräuchlich. Denn 1370 mar ber Ort von Raiser Rarl IV. mit mehreren Freiheiten und Begünftigungen bulbvoll belieben worden. Niemandem sollte es erlaubt sein, "bet einer Meyl umb bie Stabt Rretsichmarn, Malghäufer, Braubanfer vnbt Schmiebten von Newen vfzurichten, Aber bie von Alter und Erblichen gewesen," bie sollten and "vorbag vnversert bleiben." Es war ferner ben Bewohnern zugefichert, "baß fie von allen Abgaben verschont und nur verbunden sein sollten, wenn der Lanbesherr selbst in Berson zu ihnen täme, ihm ihre Unterthänigfeit mit Ueberreichung eines bolgernen Bechers, ber mit 5 Pfund schwäbischen Bellern gefüllt ware, zu bezeugen." (Limmer, Beid. bes gesammten Boigtl. II. S. 587.) Dieses Privilegiums wegen burfte nun früher die Hänserzahl nicht über 130 und seit 1764 nicht über 141 erhöht werben, ba man fürchten mochte, daß sonft bie Stadt bebeutend machsen und ben landesherrlichen Einfünften ein Bebeutenbes entzogen werben würde. Da überdies ein hausbefiter sein Gebäube burch Anbau ober Aufbau eines Stockwerts nicht vergrößern burfte, so suchte man die Beschränkung baburch zu umgeben, bag man jebe größere Stube in zwei lleinere Stuben theilte, also mehreren Familien Wohnungen verschaffte, ohne boch die Räumlichkeiten dabei zu erweitern.

Die größere Kultur bes untern Boigtlandes, welche auch in ben freundlichern und wohnlicher eingerichteten Dorfhäusern

:1

:1

ā

1

7

j

ihren Ausbruck findet, war bereits vor einigen Jahrhunderten in die Augen fallend. Avila, ein spanischer General bei der Armee des Kaisers Karl V., schreibt ungefähr gegen die Mitte des 16. Jahrhunderts: "Das Land, welches da um die Eger her gelegen, ist fast ein rauh Ort, viel Gehölz und Gemörricht; aber sobald man auf ein Städtlein kommt, Plauen genannt, bessert sich von Stund an die Landesart, und es ist eine viel seinere Gegend. Es hat auch seine ebene Felder und Wiesmaden, anch viel Schlösser und Dörser." (Limmer: a. a. D. III. S. 927.)

Während in bem obern Boigtlande, bem "Waldreviere", Die Dörfer sparfam liegen, aber einen größern Raum einnehmen, ba bie Wohnungen, wie vorhin angegeben wurde, zerstreut gebaut werben, brängt sich ganz im Gegensate bamit, und auch im Gegenfate zu bem Rieberlante, Die Bevölkerung in ben meiften einzelnen Gebäuden eng zusammen. Es scheint, als wollte fie bie Einsamkeit bes Walbes nicht in ber Stube haben. Doch bas Walbesbunkel vermißt fie barin nicht; benn zum Schutze gegen bie Rälte bes lange bauernben Winters find bie Fenster in ber Regel klein. Das Holz, welches beim Bau ber Banbe und bes Daches nicht gespart wurde, fehlt bin und wieder auf bem Jugboben ber Stuben, wenigstens im vorbern Theile an ber Thure. Daburch besonders machen biese Wohnungen bes Walbreviers ben Einbruck großer Aermlichkeit. — Im Gegensatze bamit wollen wir jest wieder die Wohnstube in den Dörfern des untern Boigklandes ins Auge fassen und insbesondere wollen wir binfichtlich ber Ausstattung ein Bild bavon entwerfen. Die letztere ist mannichfaltiger als in den Woldbörfern des obern Boigtlands. gerade wie auch die Kultur bem Boben ein verschiebenes Gewand gegeben bat.

Durchgängig findet man die Wohnstuben gedielt, mit Ausnahme des vordern Theils an der Thur und am Ofen, der mit Steinplatten, im fächflichen Boigtlande häufig mit dem Theu-

maischen und Tirperstorfer Flechschiefer belegt ift. An ben Borabenden ber Feiertage find bie frischgescheuerten Dielen mit Strob, hin und wieder auch mit Sägefpähnen überftreut. Immer find rings um ben Rachelofen, welcher gewöhnlich nicht weit von ber Stubenthure ftebt, und an ben Wanben ber Stube feste Bante angebracht. Die großen Rachelöfen haben häufig ben eifernen Defen weichen mulffen; wo fie noch vorhanden find, fehlt auch bie "Bölle" nicht. Rur febr vereinzelt fab ich Defen mit ben alten, bunt bemalten Sobltacheln, und allenthalben wollte man fie nieberreißen lassen und burch andere ersetzen, so zufrieben man fich auch über ihr Heizvermögen aussprach; es schien, als schämte man fich fast bes treuen Hausgenossen, weil er kein mobernes Rleid befaß. An den Rachelofen findet man gewöhnlich große Ofenblasen von Rupfer ober Eisen und selbst von Thon, benn bas warme Wasser barf in ber Bauernwirthschaft niemals ausgebn. Ueber ber Ofenbank find Querstangen, an benen bie nafsen Rleiber getrochnet werben, angebracht. Bereinzelt findet man in manden Dörfern, 3. B. in Buriconit, über bem großen Rachelofen einen Holzboben, ber ungefähr 3/4 Ellen von ber Dede absteht. Auf ihm werben bie Rienspähne getrodnet; auch triecht bes Abends ber Knecht ober ber Sohn bes Hauses ba binauf, um in behaglicher Barme auf bem Bauche zu liegen und entweber zu schlafen, ober im seligen Richtsthun ben "Rödnern", b. h. ben Rachbarn, bie zum Spinnen gekommen sinb, auzuschauen. Reben ber Stubenthure hängt gewöhnlich ein großes, breites Handtuch, bas bie und ba unten fogar einen Befat von Franzen hat; wehe aber benen, welche sich bieses Tuchs jum Abtrocinen bedienen wollten! Es bient jum Schmuck ber Stube, äbnlich wie in ben Wohnungen bes Stäbters ber Borbang an rem Fenster. Der Hausgenoß hebt es empor und trodnet sich an einem kleinern, weniger feinen und weißen Handtuche ab, weldes barunter bangt. Wir feben alfo, bag man auch in ben Bauernftuben bas Schmuzige möglichft zu verbergen sucht; bie

Alltagekleider werden gern hinter einem Borbange in der Hölle aufgehoben. Der Thure und bem Ofen nahe fteht an ber Band ein Topfbret, bas "Lannelholz" ober bie "Schäntbant", an welcher gewöhnlich ein tleines Schränken für Gegenftanbe, bie man unter Berschlusse balt, fich befindet. Zuweilen steht biefes Topfbret auf einer turgen Bant (Burschnits) und unter ihm ift bie "Bühnerfteige", b. h. ber mit Gitter verschloffene Aufenthaltsort ber Hühner. Auf bem Topfbrete, einem nicht selten roth angestrichenen Gestelle, steben Tassen, Kannen, Töpfe, Gläser, lehnen an Leiften bie Schuffeln und bie Teller. In einem angenagelten blechernen Bestecke bebt man bie blaufgeschenerten überzinnten Blechlöffel auf; an der Seite ist wol auch ein durchlöchertes, halbrundes Bretchen mit den Quirlen und Rührlöffeln befestigt. In manden Wirthschaften bei Reichenbach fieht man noch rothbraune und gelbgeblumte "Henkschüsseln"; es find bies Schüffelden mit zwei Benkeln, bie früher häufig ftatt ber Raffeetassen ober für die Morgensuppen im Gebrauche waren; sie sind am Topfbrete an Nägeln aufgehängt. Mit besondrer Borliebe halten die Bauern im Boigtlande wie die oberlausitisichen Benben auf Zinnkrüge ober auf zinnbeschlagne Biergläser, die bin und wieder bunt bemalt fint. Auch die Taffen und Teller von ordinärem Borzellan find gewöhnlich bunt bemalt; ber letteren bebient man sich nur selten, ba man meistens gemeinschaftlich aus einer Schüffel ift; bie Kartoffeln werben häufig auf ben blosen Tisch geschüttet. In ber Gegend von Hohenleuben findet man zum täglichen Gebrauche noch Holzteller; die Löffel sind daselbst meift rund und groß, und auch die ovalen Löffel find häufig größer, als man fie gewöhnlich findet. — Noch fieht man in ben Bauernftuben alte Tische mit getreuzten ftarten Beinen, einer bicken Platte und einem roh gearbeiteten großen Kaften, Alles ohne Anstrich. Gewöhnlich steht ber Tisch an einer Ede, ber Stubenthure gegenüber, bie Stühle find meistentheils von Holz; boch hält man brauf, bag wenigstens ein

Bolfterftuhl vorhanden ift. Zuweilen steht außer den Bänken auch an ber Band ein hartes Kanapee; über bemfelben befindet sich ein Bret, auf welchem Bibel und Gesangbuch ober andere Bücher und Schriften liegen. Ginen Fremben jum Siten auf ber Bant zu nothigen, balt man im Allgemeinen für weniger boffich, als wenn man einen Stuhl zurecht fetzt; für gewöhnlich fiten die Hausgenossen auf der Ofenbank, und auch die Nach. barn, wenn fie gegen Abend "huten" geben, b. h. zu einem flüchtigen Befuche kommen, nehmen barauf Blat. In ber eigentlichen Bauernstube sieht man numnoch sehr vereinzelt bas herkömmliche breite Bett; gewöhnlich steht basselbe in bem obern Stocke in einer Rammer. Die bekannte "zweimannische" ober "zweischläfrige" Bettstelle ift gewöhnlich blau ober roth angeftrichen, standhaft gebaut, und an dem innern Kopfende steht auf ihr ein farbiger Namenszug nebst Jahrzahl. Die schweren Zubectbetten nebst ben Ropftissen enthalten in ber Reichenbacher Begend meift ungeschloffene Febern.

Die ganze Einrichtung ber voigtländischen Banernftube tommt uns, wenn uns das Innere der Stuben in den wendischen Dorfern von Jugend an bewußt ist, heimisch vor; die Aehnlichkeit zeigt sich in vielen Einzelheiten. Wie in der Lausit verschwindet auch im Boigtlande bie früher fehr gebräuchliche Rienbeleuchtung. In der Nähe des Kachelofens war ein blecherner und tegelformiger Hut angebracht, ber von ber Decke herabhing und burch ein ziemlich weites Robr mit ber Effe in Berbindung stand. Unter biefem Hute, bem "Libbute", bei Kirchenlamit "Lybn" genannt, ber zuweilen sogar aus Holz, bann aber vieredig gebaut, öfters auch aus Thon geformt war, stedte mit einem etwa eine Elle langen Stiele in einer bolzernen Saule eine ans Eisenstäben gefertigte, etwa 6 Zoll im Durchmeffer haltenbe, runbe Pfanne, in welcher kleingehackte und möglichst harzige Spähne verbrannt Diese Pfanne heißt bie "Libe". Da, wo noch Holzreichthum vorhanden ift, bei Delsnis, und hauptfächlich in Kuttenbeibe, tann man in ben Hütten ber Balbleute biese "Libhute" noch bin und wierer feben. Mit ihnen ift bie Rodenstubenpoefie in ben langen Binterabenden vielfach ausgezogen. Bur Beleuchtung bedient man sich selbst in den ärmern Wohnungen der blechernen und überzinnten ober ganz zinnernen Dellampen; häufig find biefelben in ber neuern Zeit burch Solaröllampen, welche man nicht selten an ber Decke überm Tische aufbangt, verbrangt worden. - Im reußischen Oberlande ist es noch vereinzelt Sitte, fich jur Beleuchtung ber "Schleugen", b. h. langer Holzspähne, bie von besondern "Schleußenleuchtern" gehalten werben . zu be-Diese Schleufenleuchter sind 21/4 Ellen lange Stangen. welche auf einem Fußgestelle stehen und oben eine eiserne Klammer haben. (Dr. Jul. Schmidt, a. a. D.) - Bei Hohenleuben sieht man vielleicht noch jett in ben Wohnftuben eine besondere Art von Svinnräbern, sogenannte "Galgenräber", welche nach Dr. Schmidts Beschreibung ans zwei Theilen bestehen: aus bem Tritte, in welchem ber Roden befindlich ift und auf ben gewöhnlich beim Spinnen ber linke Juß gesetzt wird, und aus einem galgenähnlichen Geftelle mit einem gewaltigen Rabe, bas an Größe einem vordern Autschenrabe nicht viel nachsteht.

Die Kinderwiege sehlt als unentbehrliche Familienausstatung auch in den Bauernstuden nicht; zuweilen ist sie noch ein altes Erbstück; dann ist sie stark gedaut und dunt bemalt. Die alte sorbische Wiege, die sogenannte "Schwenk", eine Hängematte, in welcher man den Säugling schaukelt, sieht man nur vereinzelt; in Adorf und mehr noch auf den nahen Dörfern, sowie über Delsnitz an der bahrischen Grenze und dei Kirchenlamitz wird sie an der Studenbecke aufgehängt. Bei den Wenden in der Lausitz sat sie sich viel mehr erhalten. Wie in der Lausitz läßt man auch hier die Kinder ihre ersten Versuche im Auftreten und Lausen in einem leichten hölzernen Gestelle, der sogenannten "Steh" machen; dieselbe bildet demnach einen Theil der Ansstatung mancher Wohnstuden.

Draußen vor den Schiedefenstern hängt in der Reichenbacher Gegend dann und wann ein Hygrometer, den man sich von den Samenschnädeln einer Geraniumart und einem Brettchen herstellt. Bei Lobenstein hat sich in neuerer Zeit ein Hygrometer ans einem Fichtenspahne eingebürgert. Der lange Spahn, welcher sich bei der verschiedenen Feuchtigkeit der Lust mehr oder weniger biegt, zeigt auf diese Weise beworstehenden Regen oder trockne Lust an. Es soll dies Hygrometer bei den nordamerikanischen Farmern im Gebrauche sein; durch einen zurückgekehrten Auswanderer wurde es in der Lobensteiner Gegend eingeführt. Auf die Barometer oder gar die Thermometer scheint der voigtländische Landmann noch nicht viel zu geben; höchstens trifft man das erstgenannte Instrument in einem Wirthshause oder bei einem jüngern Bauergutsbestiger an.

Der Schmuck ber Banbe besteht aus Lithographien, welche. Scenen aus ber biblischen und Reformationsgeschichte barftellen; ober es find Bhantafiegemälbe, z. B. weibliche Geftalten, welche einen Begriff von bem Aussehn und ber Tracht einer Afrikanerin, Affiatin u. f. m. geben follen. Sebr alte Holzschnitte, welche vbantaftische Gruppirungen überseeischer Boltsstämme mit Laubichaftebilbern im Bintergrunde barftellten, fab ich in ber plauenichen Begend. Bereinzelt verfteigt man fich beim Schmucke ber Wohnstuben auf ben Dörfern bis zu mangelhaften Lichtbilbern ; bäufig find die Bornamen ber Kinder mit farbigen Buchstaben unter Glas und Rahmen angebracht. — An ber Wand hängt neben Bilbern anch wol ein Ellenmaß, Zwirn, ober eine fdmarze Lichtschere, in Birthshäusern noch überbies bie Glasbürfte. — Die Ginrichtung ber Wirthestuben auf ben Dörfern ift fast überall biefelbe. An einer Ede bangt bie Wanduhr mit einem Raften für Benbel und Gewichte; an einer anbern Ede befindet fich ber Schanktisch, baneben fteht ein fleiner Tifch ober blos ein Solufuhl mit einem tupfernen Beden zum Ausspühlen ber Glafer. Irgendwo ift eine Kartenpresse aufgestellt, messingne und hölzerne

Leuchter stehen auf dem Fenster oder auf dem Gestelle für die Biergläser. Auf den Tischen, von denen der in der Mitte der Stude stehende gewöhnlich rund und groß ist, stehen noch vielssach Feuerzeuge mit Schwefelsaure und Asbest; denn aus Ersparniß hat man die Phosphorstreichhölzchen, deren viele von den Gästen, wie die Wirthe klagen, mitgenommen werden, nicht allenthalben eingeführt. Neben der Wirthsstude liegt außer der Küche häusig noch ein kleines Stüdchen, das zum Familiengebrauche, aber auch für jeden weniger gewöhnlichen Besuch bestimmt ist.

Steigen wir jest in das obere Stod des Bauernhauses. Dorthin führt uns aus der Hausslur eine hölzerne und in der Regel steile Treppe. Oben sinden wir gewöhnlich blose Kammern, selten ist ein Raum durch einen hineingesetzten Ofen in eine Stude umgewandelt. In den Kammern, die ebenfalls nur kleine Fenster, mit theilweise noch runden Scheiben haben, stehen außer Bettstellen die Kleiderschränke und die Laden. Man liebt an diesen Gegenständen ebenfalls die Walerei. Die Bauerfran hebt hier auch ihre Sämereien für den Hausgarten und verschiedene Bündel trockner Pflanzen auf, welche sie als Thee bei Unwohlsein gebraucht. Alle abgelegten oder nicht immer in Gebrauch genommenen Gegenstände, 3. B. alte Spinnräder. Handmandeln u. dgl., sinden ihr Plätzchen oben in den Kammern. Gewöhnlich ist auch bier in einer Lade die bäuerliche Sparkasse.

In der Sinrichtung der Studen prägt sich im Allgemeinen auch die Beschäftigungsweise der Bewohner ab. Berschiedene Geräthe und andere Gegenstände, und wenn es nur die Fässer zur Fütterung des Biehes, oder die mächtigen Ofenblasen mit warmem Wasser sind, lassen uns erkennen, daß die Inwohner der Stude sich mit Landwirthschaft beschäftigen. Wo aber eine Werkdank mit verschiedenem Handwerkszeuge einen Theil der Wohnstuden einnimmt, da schließen wir auf das Vorhandensein einer Hausindustrie. Dieselbe blüht zum Beispiel außer in

Markneukirchen und Umgegend in den Dörfern des Klingenthaler Kirchspiels. Neben dem Klöppelsacke findet man in den Studen des letzteren Bezirks häufig den Stickrahmen. Den ersten Unterricht in der Stickerei ertheilte die im Jahre 1799 aus dem Baireuthschen nach Klingenthal gezogene Iohanne Margarethe Uhlmann. Sie lehrte die sogenannte Schweizernähterei und arbeitete selbst an einem Tamburin; später bediente man sich allgemein der Rahmen. (Wolf, geschichtl. Nachrichten von Klingenthal, I. S. 51.) Auf dem Klöppelsacke werden gewöhnlich schwarze Spitzen angesertigt.

Auch die Männer find vielfach durch ihre Arbeit an das Saus gefesselt. Die Wohnstube ift bann zur Wertstätte geworben. In Klingenthal z. B. gab es 1862 allein 90 Beigenmachermeifter, bie fich jett größtentheils auch mit ber Berfertigung von Accordions und Mundharmonikas beschäftigen; auf die nicht weit bavon gelegenen Ortschaften, Brunn- und Steinböbra, Unter- und Oberfachsenberg tamen außerbem bamals 75 Innungsmeister, so bag uns die Angabe, bag in diesen Orten jährlich 250,000 Dutent Muntharmonikas unt 6240 Dutent Biolinen fertig werben, glaublich wird. Das Fertigen ber Mundbarmonikas kam erft 1829 in ber Klingenthaler Gegend auf, bas Beigenmachen wurde bagegen wahrscheinlich ichon burch bob. mifche Exulanten jur Zeit bes 30jabrigen Krieges eingeführt. (Wolf, a. a. D.) Wie lebhaft icon am Anfange bes vorigen Jahrhunderts bas Fertigen ber musikalischen Instrumente zu Markneukirchen und Aborf getrieben wurde, ersehn wir baraus, baß bie Fabrifanten ber genannten Orte ichon bamals große Nieberlagen zu Leipzig und zu Dresben hatten. Als biefe Nieberlagen 1707 burch bie Schweben ausgeräumt worben waren, wandten sich zwei Jahre später bie Betroffenen an ben Rurfürsten mit berBitte um Entschäbigung; und es wurde ihnen von rem letteren im Scherze ber Bescheib: "wir wollen es ben Leuten nicht abschlagen, benn wenn bie auf ihren Beigeln und Pfeifeln barüber zu lamentiren anfingen, so müßte wol die Hälfte unsers Boigtlandes vor Augst davon laufen." (Engelhardt, Erdbeschreibung von Kursachsen, 3. B. S. 135.)

3ch konnte diese Angaben gerade hier nicht unterlassen, weil wir daraus erseben, wie schwungbast die Fabrikation von musikalischen Instrumenten in genannten Gegenden getrieben wird, und welchen Antheil ferner biefer Industriezweig an ber Einrichtung ber handwertsmäßigen Ausstattung ber Wohnstube auch in ben Oorfern haben muß. - Im niebern Boigtlante, in ben Gegenben von Reichenbach bis Elsterberg, von Greiz bis Sobenleuben, und auch in einigen Bezirken Baberns, 3. B. in Gelbit und Umgegend, blüht eine andere Industrie, die ebenfalls der Wohnstube ein besonderes Gepräge giebt. Es ist die Weberei, welche zum Theil aus ben Stäbten auf bie Obrfer manberte. Da findet man, abgesehen von den Bauernstuben, häufig in den Bobnungen ben Bebeftubl. Solche Stuben, in benen Bebeftühle Blat finden können, muffen groß und boch fein; fie haben möglichst viele und nach Umftanben etwas größere Fenster als gewöhnlich. Da man nicht felten 2 und 3 Webeftühle in einer Stube findet, so ift ber freie Raum für bie Kamilie febr beschränft; es bleibt gewöhnlich nur so viel Blat übrig, um einen Tisch mit einigen Stühlen und eine Holzbant binzuseten. Bei Neubauten, die auch auf ben Dörfern, wie ichon erwähnt, jest vielfach von Ziegeln ausgeführt werben, nimmt man barauf Rückficht, daß die Unterftube, in welcher Webestühle Blat finben sollen, nicht burch Hausflur und Kammer zu sehr beengt werbe. Bäufig ift bie lettere nur schmal und einfenftrig, und auf ber entgegengesetten Seite ber Hausflur angelegt. Deshalb muffen auch in ben Weberhäufern auf bem Dorfe Biele ber Hausgenoffen ihre Betten in ben Dachkammern aufschlagen.

Wie man sagt: Sprich, daß ich dich sehe, d. h. beinen inwendigen Menschen, die Aultur beines Geistes erkenne, so kann man mit gewissen Rechte auch sagen: Deffne mir beine Wohnung, damit ich sehe, was du treibst, ja noch mehr: damit ich ersahre, worauf dein Dichten und Trachten gerichtet ist. Die Bauart der Häuser, die Einrichtung berselben im Innern, die Bohnlichkeit der Stuben lassen und Schlüsse ziehen in Bezug des Bildungsstandes der Bewohner. Im Vorhergehenden sind solche Schlüsse nicht gezogen worden; es mag dies Andern überlassen bleiben. Mir kam es darauf an, ein Bild der Häuslichkeit der Boigtländer zu geben, ehe von ihren Sitten und Gebräuchen, von ihrer Sprache und Voesteie geredet wird. Alles dies zusammen giebt uns dann erst ein Gesammtbild ihrer früsheren und jetzigen geistigen Thätigkeit, von ihren Anschauungen, von ihrem Denken und auch von ihrem Wahne.

# Körperliche Beschaffenheit und Charaktereigenthümlichkeiten der Voigtländer.

"Da find alle Tugenden beisammen: Be-ichranttheit, Genügsamteit, gerader Sinn, Treue, Freude am leiblichen Gute, harmlofigfeit, Duiden und Musbarren.

Goetbe.

**TC**enn es darauf ankommt, im Allgemeinen die körperliche Beschaffenheit ber Boigtlanber zu tennzeichnen, so tann man bies mit ben Worten Berthold Sigismunds thun, ber, allerdings nur von ben Bewohnern bes fächsischen Boigtlands fagt, bag fie einen zwar nicht auffallend großen und berben, aber boch vollwüchsigen und fraftigen Menschenschlag bilben. Dieses Merkmal barf man auch ben übrigen nicht-fächsischen Boigtlanbern bei-Ausgezeichnet find burch ihre Körperlange und Gefund. beitefülle bie Bewohner bes früheren sogenannten Sad-Lanb. dens (fo genannt vom Beschlechte ber Sade, welches ben größern Theil bes fachfischen Boigtlands befag) zwischen ber Chemnit und ber Feile. (Jahn, Gesch. b. sächs. Boigtl. S. 242.) Startschrötige Körper foll man bei Saalfeld finden. (Brudner, Lanbestunde von Meiningen I. 318.) — Die Kinder ber armern Volksklassen werben zeitig abgehärtet; bei rauber Witterung, ja felbst noch in ziemlich strenger Ralte fieht man fie in Stadt und Dorf häufig barfuß laufen. Biele bleiben ben größten Theil bes Jahres ohne Ropfbebedung, mahrend bie Kinder ber Bermögenben, sobald es nur einigermaßen falt wird, Belzmüten erhalten.

Besonbers abgehärtet ift bie Jugend in ben Walbbegirken bes obern fächfischen Boigtlands; in leichten Rleibern und barfuß treibt sie fich nicht selten noch im Schnee herum. — Obwol bie Weber, welche vorzugsweise das Jahr hindurch von Kartoffeln leben, minder fraftig als bie ackerbautreibenbe ober bie Wochen lang im Walbe beschäftigte Bevölkerung find, so habe ich boch, und zwar besonders im reußischen Boigtlande bie Beobachtung gemacht, daß fie mit großer Ausbauer Anstrengungen zu ertragen vermögen. Die Weber von Brüdla und ben umliegenden Orten tragen 3. B. wöchentlich ihre fertige Arbeit nach bem gegen 3 Stunden entfernten Greig, und gonnen fich unterwege nur eine turze Raft. Ein Glaschen Branntwein und ein Stud mitgenommenes Brot ftellt fie ichon zufrieden; Biele ziehen es auch vor, am Balbranbe ihre Laft auf zehn Minuten abzulegen und ohne ein Wirthshaus zu betreten, bann ruhig weiter zu geben. Richt minder fraftig als bas mannliche ift bas weibliche Geschlecht. Man tann es häufig fehn, daß die Frau ben Acter bestellt und überhaupt Arbeiten verrichtet, welche anberwarts bem Manne zufallen; Biele fiten binter bem Bebeftuble, Andere fieht man mit Ausbauer und Geschick Handlangerbienste thun. Die Frauen und Töchter ber Aderbau treibenben Bevölferung zeichnen fich burch Kraft und Fülle ber Gesundheit vor ben Fabritarbeiterinnen, Stickerinnen und Klöpplerinnen aus; unter letteren fieht man nicht selten schiefe und felbft verwachsene Geftalten und eine bleiche Gesichtsfarbe, zu welcher noch Blöbigkeit ber Augen tritt. Gine gewisse Trägheit ift bei ben Handarbeitern in ben Städten bes untern Boigtlands nicht hinwegzuleugnen, und auch die Frauen, welche "auf Arbeit geben", lieben Bequemlichkeit. fangen die meisten ihre Arbeit etwas früher als gewöhnlich an; auch laffen fie fich gern an jebe einzelne Beschäftigung erinnern. Obschon die Kinder zur Thätigkeit angehalten werben, - fie muffen in ben Fabrikorten, noch ehe fie schulpflichtig find, nicht felten burch leichte Arbeit, 3. B. burch bas Ginziehen von Tüchern,

ben Aeltern bas Brot verbienen helfen, - fo halt es in ben Stäbten boch fehr fcmer, ein orbentliches, arbeitfames Dienfis mabchen zu bekommen. Der Hauptgrund bavon liegt in bem Kabriswesen. Denn von Jugend an sind die Mädchen an Acbrikarbeit gewöhnt worben; ber Berdienst ift in guten Zeiten and nicht unbedeutent, und babei find fie eigne Berrinnen, fobalb bie Keierabenbftunde feblägt; fie haben ibren freien Sonntag, an bem fie feine Berrichaft vom Ansgehn abbalt. Dies Alles ift verlockend, so daß sie im Allgemeinen nur sehr ungern einen Dienst annehmen; und wenn sie's thun, so find bie Anfpriiche, welche fie erheben, zuweilen maglos. Anders ift notürlich ber Thatbeftand bei ber ländlichen Bevölkerung. Wo jedoch Berabau getrieben wirb, mag es ben größern Gutsbefitzern gur Erntezeit nicht felten schwer fallen, eine binlängliche Bahl von jüngern männlichen Arbeitsträften felbst für ziemlich hohe Löhne ju gewinnen. In ben Beberorten greift bie Mehrzahl ber Lugben gleich bem Bater zum Weberhandwerke, fo brudent auch zuweilen die Noth in der Familie in Folge des geringen Arbeitslobnes ift. Wenn ber Weber nur hinreichend Kartoffeln, bie er fich wo möglich felbst ausstedt, und am Sountage feine grinen Aloje" bat, jo ist er icon zufrieben. Diefelbe Genügsamteit zeichnet auch die Waldbewohner, unter benen ein großer Theil ber Männer im Walbe burch Holgfällen u. bgl. Arbeit findet, aus. Leiber scheint bas Branntweintrinken bei ber arbeitenben Bevölkerung bes fachfischen und reußischen Boigtlands in Folge ber erhöhten Bierpreise mehr und mehr in Aufnahme zu kommen; ber Baber finbet überall, auch auf ben Dorfern, fein billiges und babei gutes Bier. 3m bobern Burgerftanbe giebt es Biele, bie jeden Tag ihre bestimmten Magfe Bier verlangen, und besbalb sind die Restaurationen in den Städten schon vormittags und gang besonders abends ftart besuchte Sammelpunkte. In ben Stäbten fällt es auch nicht auf, wenn Frauen und Mabchen obne Begleitung eine Restauxation besuchen und baselbst ibr

Bier trinken. Hier und in größern Ortschaften bitten bie Frauen Raffeegesellschaften zusammen, bei benen man häufig bis zum Abenbessen fitzen bleibt, um die Neuigkeiten bes Ortes zu befprechen. Solche "Kaffeelranzchen" erforbern nicht selten einen großen Aufwand, ba es vorkommt, bag Eine die Andere babei zu überbieten sucht. Gesellschaft von Herren ist faft nie babei. Ueberhaupt vermißt man öfters ein inniges Familienleben, ba Mann und Frau bei ihren täglichen Zerstreuungen ihre eigenen Bege geben. Daß bie Bucht ber Kinber babei Schaben leibet, fann nicht geleugnet werben. In ben Stäbten möchte ber Bolisfreund manchmal an den zahlreich auf einander folgenden Bergnügungen ber mannichfachsten Art Anstoß nehmen; boch fühlt er fich beruhigt, wenn er sieht, daß ohngeachtet ber Zerstrenungen ber Geschäftsverlauf ein flotter und ber Wohlstand nicht im Rückgeben begriffen ift. Allerdings zeigt sich bei vielen Fabritarbeitern sehr wenig Sorge um die Zukunft; mit großem Leichtfinne wird der erworbene Wochenlohn vergendet, so daß bei Prantheit und Geschäftsstochung bie größte Noth nicht ausbleibt. Biel sparfamer und eingezogener lebt ber Walbbewohner und ber Aderbauer, ja bei letterem ift nicht felten eine hinneigung gum Beize bemerkbar. Bon ben Landbewohnern im Begirte von Sof wird gerühmt, daß fie nur makig bie Birthsbäuser befuchen. Selbst wohlhabende Familienväter beschränken sich, wöchentlich nur ein- bis zweimal auszugeben, obwol bas Wirthshaus auf bem Lante als Mittelpuntt bes gefellschaftlichen Lebens gilt. Bei einem Glase Bier werben in ben Abenbstumben bie Biebund Getreibepreise ober andere, die Gemeinde berührende Interesfen, vielleicht auch Kriegsereignisse besprochen. Ift ein Frember gegenwärtig, fo fleht man es nicht ungern, wenn er fich in bie Gefpräche mischt. Die erwachsene Jugend besnacht bas Wirthshaus vorzugsweise an ben Sonntagen. Wenn tein Tangvergnügen ftattfindet, vergnügt fie fich mit Kartenspiel, wobei man aber möglichft niebrig einsett. Das lettere wird auch von ben Bewohnern bes Landgerichtsbezirkes Kirchenlamit, wo, wie im übrigen Boigtlande, bas Kartenspiel beliebt ist, mitgetheilt. (Ernft, Gesch. u. Beschreibung bes Bezirks u. die Stadt Hof, S. 47. — Spengler, das sociale u. wirthschaftl. Bolksleben im Landgerichtsbezirke Kirchenlamit, S. 30.) - Früher liebte man in ber Umgegend von Hof Hagarbspiele mit Rarten bei hohem Einfate, und es werben als bie beliebteften biefer Spiele bas "Klopfen" ober "Zwicken" und bas "Färbeln" genannt. (Ernft a. a. D. S. 44.) - Dag ber Boigtländer viel Mutterwit besitzt, wird jedem Fremden bald auffallen; seine Derbheit, bie viel genannte "Grobheit" ist oft nur Schuld bes Dialects. Selbst Schimpfwörter werben zuweilen im besten Sinne gebraucht; fie find felbst Zeichen besonderer Zuneigung. Wenn jum Beispiel in Reichenbach eine ben niebern Ständen angehörende Mutter zu ihrem Kinde fagt: "Du Luberchen!" ober: "Du gutes Luber", so wird es Niemandem, der dies hört, einfallen, babei an einen Fluch zu benken. Uebrigens hat fast jede Gegend ihre eigenen Flüche ober Schimpfworte. Der Reichenbacher erkennt 3. B. ohne Beiteres ben Plauenschen, wenn er bie Worte: "Gottstrambach! " ober "Zum Donner! " hört. Als arges Schimpfwort soll es auch in Plauen gelten, wenn Jemand "Breteloche" (b. b. ein Ochs, ber ein Brett vor ber Stirn bat) genannt wird. Dafür hat ber Reichenbacher außer bem fehr gebräuchlichen "Luber" noch ben Schimpf: "Du alte Sau!", ober "Du Saulader!", ber freilich nicht wie ersterer Ausbruck nebenbei noch eine weniger verletenbe Bebeutung hat. Die fehr erboste Frau ruft in ihrem Zorne auch : "Sater Wonne!" aus. wird aber bald befänftigt. Denn ber achte Boigtlander und bie Boigtländerin brausen wol zuweilen auf und es fallen harte Worte; boch ift ein Brundzug, ber immer wieberkehrt, Gutmüthigkeit. Aus reiner Gutmüthigkeit wird nicht selten ein Berlust mit großer Rube bingenommen; einen, wenn auch berben Spaß tann man ertragen; am Biertische jagt ein Treffer oft ben andern. Besonders scheint ein leichter, schneller Witz und ein gutes Theil Humor die Bewohner bei Lehesten und am Frankenwalde auszuzeichnen; auch der Kirchenlamitzer liebt den Scherz und fordert durch Nedereien des Andern Witz heraus; man versteigt sich jedoch dabei zu keiner innern Aufregung. (Brückner, Landeskunde I. S. 318. Spengler a. a. D. S. 30.) — Drisginale, die durch ihre derben Witze die Lachmuskeln erregen, sind zwar im untern Boigtlande nicht ausgestorben, doch erzählt man sich von solchen, die längst dahin sind, und hinter denen das gegenwärtige Geschlecht in dieser Hinsicht wol zurückleibt. Gleich den Schildaern müssen die Bewohner eines Ortes gewisse Dummbeiten, die man erdichtet hat, auf ihre Schultern nehmen; die Bewohner eines andern Ortes werden durch ein einziges Wort ober einen Satz, die als Stichworte gelten, so erzürnt, daß es zu Schlägereien kommt.

So darf man 3. B. in Gegenwart von Fraurenthern nicht fagen : "Wir finds Alle gewesen!" wenn man nicht Schläge haben will. Es giebt mehrere Bezirke bes Boigtlands, die ihr Schilda und ihre Schildbürger besiten, und man erzählt von ihnen so ziemlich baffelbe, was von Schilba gang und gebe ift; so findet man z. B. die Geschichte von bem "Ochsen, ben man die Mauer binaufzog, damit er auf berselben bas Gras abfressen solle", in Aborf und in Weißenstadt. Besondere Dummheit wird ben Hauptmannsgrünern angebichtet (f. bie Sagen); lächerlich macht man gern die Lobensteiner, so wie die Bewohner einiger Orte bes babrischen Boigtlands. Es versteht sich, daß viele ber Boltswite ziemlich berb und unafthetisch find. Bon Bürschberg wird 3. B. erzählt, daß ber Tagewächter baselbst ausgerufen habe: "3ch fog' Euch, morgen wird gebräut, sch . . . Raner in'n Boch (Bach)!" Natürlich entschäbigen sich bie gehänselten Orte bafür burch ähnliche Geschichten, welche sie andern Dörfern andichten.

Der Spottlieber giebt es im Boigtlande eine ziemliche Anzahl, und besonders wurden in den Rundagesängen einzelne Dor-

Die Leute einer Gegend werben auch von fer mitgenommen. ihren Nachbarn wegen ihres Dialects geneckt. Sind bie Burschen einmal zu Neckereien aufgelegt, so giebts bann oft einen tüchtigen "Sput" (Spektakel), boch barf sich bei ben Hänseleien teine "Boffet" (Bosheit) zeigen. Jemanben "auf bem Giter" zu haben (etwas bofe auf ihn zu fein), schabet nichts; es ift bann oft die Urfache, daß er "gemeiert" (hinters Licht geführt, betrogen) wirb. - Liebsleute fucht man auf verschiebene Art zu neden. So ftreut man 3. B. in Oberpferd und Umgegend von ber Bob. nung bes Burichen bis zu ber bes Mäbchens heimlich in ber Nacht Sägespähne. - An feiner Beimath hängt ber Boigtlanber mit großer Liebe; ja er läßt fich oftmals baburch so weit fortreißen, bag er die Borzüge, welche andere Gegenden besitzen, übersieht und nicht anerkennt. Dem Fremben, ber fich ihm in rechter Weise nabert, tommt er gern entgegen; gleich einem alten Bekannten giebt er ihm bie Sand. Er nimmt ihn freundlich auf und fieht es gern, wenn fich Stanbespersonen von bem Bolle nicht zurüdziehen.

Es scheint jedoch, als ob durch fremde Elemente, besonders durch jüngere Beamtete eine gewisse Abgeschlossenheit der Stände sich in den Städten mehr und mehr bemerkar machte. Obwol der Boigtländer im Allgemeinen zuvorkommend und höslich gegen Fremde ist, so zeigt er doch auch in manchen Gegenden mehr oder weniger Zurückhaltung. — Auch in den nicht ganz kleinen Städten wird noch viel gegrüßt; Leute, die sich gar nicht kennen, thun dies, und das Bereich der Nachbarschaft erhält ziemlich weit gezogene Grenzen. Die gebräuchlichsten Grüße sind je nach der Tageszeit: "Guten Morgen! Guten Tag und guten Abend!" Im bahrischen Boigtlande ist schon nach dem Wittagsessen der Eruß "Guten Abend!" und beim Eintritte der Dunkelheit: "Gute Racht!" im Gebrauche. — Die Geistlichen und Lehrer stehen bei dem Boigtländer in Stadt und Land in großer Achtung; zur Schule zeigt er in der Regel eine rege Theilnahme, doch läst

er sich zuweilen in seiner augenblicklichen Stimmung zu einem falichen Urtheile hinreißen. In feiner geiftigen Bilbung bat fich ber Bürgerstand seit einigen Jahrzehnten wesentlich gehoben, und zwar einestheils burch bie verbesserten Boltsschulen ober burch bie bobern Bilbungsanstalten, welche er besuchte, anderntheils aber auch in Folge bes Berkehrs mit anderen Geschäftsleuten. und burch ben Besuch ber Messen , welcher burch seine Kabritationszweige geforbert wird. Ein burch tiefe Armuth auch geiftig verkommenes Geschlecht ist fast in jeber Stadt zu finden. Das Sinnen bes aus bem handwerkerftande hervorgegangenen Fabrikanten ift auf bas Praktische gerichtet, und beshalb halt er bie Gegenstände des Schulunterrichts, welche unmittelbar bem Geschäftsbetriebe bienen, für wichtiger als biejenigen, welche ibres allgemeinen Bilbungselementes wegen ebenfalls in bem Lectionsplane mit aufgenommen sind. Es ift beshalb begreiflich, bag ein Bater, ber seinen Sohn eine höhere Bildungsanstalt auch nach ber Confirmation noch fortbesuchen liek, ben Wunsch aussprechen tonnte, biefen Sohn, ba er bie Kaufmannschaft erlernen sollte, vom Unterrichte in ber Religion und Bibelfunde fernerhin zu bispenfiren; ausbrücklich hatte er betont, daß er beides später nicht mehr brauchen werbe und daß er sich dafür im Rechnen und in ber beutschen Sprache noch mehr üben möge. Reineswegs aber soll bamit gefagt sein, bag ber Boigtländer bes religiösen Sinnes baar und ledig fei; im Gegentheile blidt biefer allenthalben burch, wie schon bie lebhaft fortgeführten Streitigkeiten, welche einst eines firchlichen Lehrsatzes wegen in Reichenbach ausgebrochen waren, beweisen können. Gleichgültigkeit bei religiösen Fragen ist zu Allem stille. Es kann behauptet werben, daß ber Boigkländer in Stadt und Land vorherrschend sogar kirchlich-religios gefinnt ift. In ben Familien balt man barauf, baß, wenn es nur irgend möglich ist, allsonntäglich wenigstens ein Glieb ben Gottesbienft befucht.

Im Bolke hat sich zwar noch eine Menge Aberglauben, bie

Ueberlieferung von Beren, bofen Beiftern und Befpenftern, von bem Beschreien, Bersprechen und mancher Wunderfur erhalten; boch ist bies weniger ein wirkliches Fürwahrhalten, sonbern es wird nur nachgefagt, weil es gebort wurde; "und", spricht man bei ben Wunderkuren, "wenn es nicht hilft, so schadets boch auch nicht." Daß es, wie aller Orten, Leute giebt, welche wirklich noch aus Ueberzeugung eine Masse Aberglauben in ihren Röpfen mit berumtragen, stöft bas allgemeine Urtheil beshalb noch nicht um. Im Allgemeinen find die Leute noch mit Furcht vor Blinbschleiden, Sibechsen, Froschen und Ringelnattern erfüllt, ebenso wie fich die Ueberzeugung von der Nütlichkeit gewisser Thiere, 3. B. ber Maulwürfe, noch nicht eingebürgert hat. — Durchgängig ift ber Boigtländer gesangeluftig, und bei Delsnitz versammelt sich bie Jugend auf ben Dörfern noch in ben warmen Abenbstumben, um bei ben fogenannten "Sommerhaufen" ein heiteres Lieb zu fingen. Den Lehrern auf ben Dörfern gebührt bas Lob, wefentlich ben Gefang ber Jugend burch bie Gesangvereine, welche an vielen Orten von ihnen gegründet wurden, gehoben zu haben. Leiber aber wurde auch baturch manches schöne Bolfslied mit verbrängt. Es mag ber Boigtlanber burch seinen Bolksgesang ben Thuringer noch lange nicht erreichen. In ber Hofer Gegend ift ber Gesang ber Jugend zu gebehnt und schläfrig, in andern Gegenben!, wie im untern sächsischen Boigtlande, wird zu fehr geschrieen. Bemerkenswerth ift noch, bag bie aus bem obern sachsiichen Boigtlande kommenden Leute, welche Leitern zum Berkaufe ausbieten, die Worte: "Rauft Litt, tauft!" in c und f abfingen.

Durch Fleiß und Thätigkeit der Bürger haben sich die voigtländischen Städte wesentlich gehoben und vergrößert; und wenn Bürgerfrauen in ihrer Kleidung gern den Luxus walten lassen, weil ihre Männer es bezahlen können, so haben sie dabei nicht jedesmal das Kennzeichen, woran die Boigtländer vor Allem herausgesunden werden, den Dialect, vergessen. Es klingt nun freilich sonderbar, wenn die Ehefrau eines reichen Fabrikanten,

ber Hunderte von Arbeitern beschäftigt, ausruft: »Dos olbere Mensch hot sich oo de Lafett aoreissen losen.« In ihrer Sinfachheit, die sie in manchen Dingen trot bes Reichthums bewahrte, hatte fie fein Wohlgefallen baran, bag ihre Tochter sich batte photographiren laffen. Bei allem Luxus find die Bürgerfrauen arbeitsam; bie, welche am Sonntage in seibenen Rleibern geben, fieht man an ben Wochentagen in Rod und Jädchen; ber harten Arbeit wegen, welche sie verrichten, findet man bei ihnen auch wenig icone, b. 6. garte Banbe. - Der erworbene Reichthum hat bas Selbstgefühl geweckt. Es ift noch gar nicht lange ber, daß ber Bürger ebenso wie ber Landbewohner von tiefer Unterwürfigkeit gegen seinen Cbelmann befangen war. Selbstgefühl bes Landmanns mag zuweilen in Grobheit ausarten, und biese Grobbeit giebt fich gegen Jebermann, wenn ein geringer Anftog ba ift, zu erkennen. Manche Bauerfrauen ganz besonders laffen sichs nicht schwer fallen, ihre Meinung unverhohlen auszusprechen. Doch barf es fich bie Stadtfrau, wenn fie bart angelaffen wirb, nicht gar zu fehr zu Herzen nehmen; es klingt freilich eigenthümlich, wenn sie, nachdem sie sich über ben hoben Breis eines feilgebotenen Gegenstandes verwundernd ausgesprochen bat und handeln will, die Worte: "Do fraff iche falber!" hören muß.

Charakteristisch ist zuweilen die Kürze der Zwiegespräche oder Antworten. Man geht auf einem Feldwege und möchte gern Fener für seine Eigarre haben. Da kommt ein Bauer mit brennender Pfeise, und man bittet ihn um das Sewünschte. Ohne Antwort fragt er ruhig: "Hot Ar Schwamm?" und wenn man es verneint, geht er, ohne weiter ein Wort zu verlieren, seines Weges sort. Wir haben die Antwort. — Manche Ausbrücke sind zuweilen sehr eigenthümsich, aber dabei ganz treffend, dem Berrusstreise und Arbeitsgebiete des Sprechenden entlehnt. Als der Pfarrer seine Predigt mit einer eindringlichen Mahnung geschlossen hatte, sagte ein Fleischer, der an die in seinem Geschäfte übliche

Zugabe benken mochte: "das Letzte (nämlich der Schluß ber Presbigt) wog allein ein Pfund!" Und als ein Superintendent einen Bauer fragte: "Run was macht Euer neuer Diakonus?" antwortete der Gefragte in aller Ruhe: "I nu, er zeut (zieht)!"

Einem Fremben kann nach Umftanben die Neugierbe bes voigtländischen Bauers den größten Aerger bringen. Läßt er sich auf seinem Wege mit einem solchen in ein Gespräch ein, oder hat er sich im Wirthshause, besonders, wenn dasselbe etwas abseits von den belebten Berkehrswegen liegt, niedergelassen und der Wirth bringt ihm das Bier, so kann er sicher sein, daß er nach dem Woher, Wohin, nach dem Geschäfte u. das. mehr gefragt wird.

Im Allgemeinen wird in ben Bauerngütern die Wohnstube jeben Sonnabend frisch gescheuert. Gewöhnlich breitet man bann Strob auf ben Dielen aus, welches man bis zum Sonntag Morgen liegen läßt. Fleißig schenert man bie Faffer, Stüten und bas blecherne Geschirr; in mancher Stadt jedoch könnte allwöchentlich für bie Reinigung ber Strafen mehr gethan werben. Auf ben Dörfern bes obern Boigtlands läßt die Reinlichkeit auch noch viel zu wünschen übrig, wie hauptfächlich manches Dorfwirthshaus beweift. — Bedauerlich ift es im untern Boigtlande und hauptfächlich in ber Reichenbacher Gegenb, bag fo baufig Baumfrevel verübt wird. Junge Bäumchen, bie gepflanzt wurben, fand man plötslich von ruchlosen Händen umgeknickt. Es ift beshalb leicht erklärlich, daß Privatlente von solchen Unternehmungen zurudtommen, und bag in Folge beffen bie Reichenbacher Gegend burch ihre große Rablheit traurig auffällt. Wo in ber Rabe tragbare Obstbäume zu finden sind, muß ber Befiber Tag und Nacht auf seiner Hut sein, daß ihm die Früchte nicht genommen werben. Daffelbe gilt auch vom Gemufe; benn bei vielen Leuten scheint ber Glaube zu besteben, bag bie Beraubung eines Obstbaumes ober bas Abschneiben einer Salatstaube auf frembem Grund und Boben fein Diebstahl fei. Es tommen mit ihnen barin die Bewohner der obern waldreichen Distrikte durch

ihre Dent- und Handlungsweise zusammen, ba auch bei biesen bas holen eines Stammes aus ber Staatswaltung nicht für ein Unrecht gilt. Die Obstbiebstähle werben bann aufhören, wenn Obstbäume aller Orten steben, wenn man bie Obstfultur mehr pflegen und in ben Boltsschulen biesem Theile ber Boltswirthschaft einige Stunden widmen wird. Der Einwand, ben ich vielfach hörte, bag bas Klima fich für bie Zucht ber Obstbäume nicht eigne, fällt in Richts zusammen, wenn man bort, bag ber Obstbauverein bes obern Boigtlands, welcher seinen Sit in Schöned hat, die erfreulichsten Resultate trot feiner turgen Thätigkeit erzielte. Wie blühend ift bie Obstfultur bei Weiba und bei Gera, und icon bei Greiz findet fich ein Uebergang jum Befferen. Die Alleen von Kirschbäumen bei Chamer, sowie die kleine Kirschbaumpflanzung bei Thurnhof beweisen, bag biese Baume auch in andern Gegenden des Boigtlands gebeiben und bag ber Sinn ber Bewohner nur geweckt werben muß, um Obstgarten in tablen Begenden zu schaffen. Hoffentlich ift auch die junge Rirschbaumpflanzung bei bem Haltepunkte Berlasgrun in biefer hinficht von wohlthätigem Ginfluffe.

Der Rohheit, welche noch bann und wann besonders bei der erwachsenen Jugend durchbricht, wird durch Blumenpflege und durch Baumkultur wesentlich vorgedeugt, obschon auch andere Factoren, z. B. Gesangvereine und ganz besonders Fortbildungssschulen dazu helsen müssen. Leider finden die Sonntagsschulen im sächsischen Boigtlande noch nicht die gehörige Unterstützung und Bürdigung von Seiten vieler Gewerdtreihenden, und fast allgemein hat man auch auf die Fortbildung der Mädchen nach der gesetzlichen Schulzeit nicht Bedacht genommen.

Im gemüthlichen Wesen, schreibt Berthold Sigismund, haben bie Boigtländer manches von den Erzgebirgern Abweichende. Auch sie sind, wie bereits angedeutet wurde, zutraulich und redesgewandt, aber doch nicht so gesprächsam, und aller Herzensvorshänge entbehrend; auch sie sind munter und lebensluftig, aber

voch nicht fo sanguinisch; auch halten sie viel auf die "Gemüthlichkeit", aber die ihrige hat einen weniger sansten, weiblichen Anstrich, sondern vielmehr etwas waldmäßig Biderbes, Burschikoss. — Auf die Spannung, welche zuweilen noch zwischen den Bewohnern germanischer und ursprünglich slavischer Orte herrscht, wurde dei Gelegenheit der Dorfanlage in einem Beispiele dereits hingewiesen. — Wie deim Erzgebirger sind auch die Namen der Bersonen in Stadt und Dorf des Boigtlauds oft recht eigenthümlich. Statt Gottwalt Schueider, der Bäckermeister ist, sagt der gewöhnliche Mann zum Beispiel "Gottwalts Beck" oder "Schueiders Beck"; statt Louis Bolf, der ein Filzgeschäft besützt und dessens Borgänger vielleicht, und noch dazu mit seinem Bornamen Rudolph hieß, spricht man "Filz-Andolph". Auf den Dörsern ist der Name "Neudauer" für Einen, der sein Gut neu ausbauen ließ, sehr gebräuchlich.

#### VI.

# Bitten und Gebranche.

"Bahfreiche Anfichten und Gebrauche murgeln tief in der germanischen und slavischen Borgeit und erhielten fich bis in des Mittelaltere Uebergangsepoche, und beren manche, wie Zahlreiched ber legtern, selft bis ju unsern Tagen; fie find bestath, nach Abtunft und Wesen, nur durch naberes Eingeben auf die frühere und mittlere Beit zu ersprichen."
(Preuster, Bitche z.c. I. Borrebe VI.)

Thie in der Schrift von Dr. Moritz Spieß: "Aberglauben, Sitten und Gebräuche des sächsischen Obererzgebirges", so werden auch von mir in diesem Abschnitte die Feste in den Vordergrund gestellt werden. An sie schließe ich den größten Theil dessen an, was von Sitten und Gebräuchen der Boigtländer, so weit dieselben mir bekannt geworden sind, zu sagen ist. Und zwar bezinne ich mit den Festen des Kirchenjahres und lasse darauf die des bürgerlichen Jahres und der Familie solgen. Dabei werden die Spiele und Vergnügungen der Jugend und Erwachsenen ihre Stellen finden.

## I. Die Feste bes Rirchenjahres.

1. Die Abventszeit. Man warnt die Kinder vor dem Knechte Ruprecht, der umbergeht, an den Thüren horcht, durchs Schlüsselloch und heimlich durch die Fenster sieht. Da folgen dann die Kleinen, besonders wenn die Mutter sagt, daß sie auf dem Markte mit ihm gesprochen habe. Auch der heilige Christ läßt sich zuweilen sehen; er geht aber nicht wie der Ruprecht in einem Pelze, sondern in weißem Kleide umber. In Reichenbach

erzählt man auch den Kindern: Am ersten Abventssonntage zieht bas "Bornkinnel (— geborne Kindel) von Schöneck herunter und wohnt auf dem Kirchthurme; es sieht von da aus zu, ob die Kinder solgen.

Zum St. Niklaustage bäckt man (z. B. in Reichenbach) "Zopfstollen, b. h. Nickelzöpfe, und die Kinder finden sie am Morgen zugleich mit Nüssen zu Füßen ihres Bettes.

Ruprecht melbet sich zuweilen an, besonders in der letzten Abventwoche. Da poltert er an der Thüre, und wenn die Kinder sich erschrocken in der Stube versteden, wirst er Rüsse und Aepsel hinein. An einem der Abende sehen sie ihn auch; er kommt vermummt und mit einem gewaltigen Sade ins Zimmer; er stampst mit dem Stocke auf die Dielen und die Kinder müssen ein Gebet oder Sprücklein hersagen. Zitternd thun sie es, denn sie bemerken in der Hand des Gesürchteten und doch Geliebten eine lange Ruthe, zuweilen mit einem rothen Bande verziert. Haben sie ihn zusrieden gestellt, dann schüttet er seine Schätze aus oder er greift in seinen Sack und giebt jedem Kinde seinen Antheil. Auch läst er sich vorher von den Kindern das Versprechen geben, gut zu solgen.

Während ber Abventzeit zieht schon ein gut Theil Feststimmung in die Häuser ein. Man schlachtet die gemästeten Schweine, vielleicht ein Ueberrest der germanischen Sberopfer. Shemals sang man in Reichenbach im Familienkreise 3 dis 4 Wochen vor dem Feste des Abends fromme Lieder. In Delsnitz wird der Stollen nicht blos zum Weihnachtsseste, sondern auch bereits für den ersten Adventsonntag gebacken; wenigstens herrscht diese Sitte in den wohlhabenderen Familien.

In ben Städten suchen arme Kinder einige Groschen zu verbienen; sie bauen Phramiden von Holzstäben, die mit Moos ober buntem Papier umkleidet und an welche Dillen mit Lichtern befestigt werden. Ober sie versertigen in Reichenbach Moosmanner, um sie am Christmarkte seil zu bieten. Diese Moosmanner sind

hier vielleicht ein Ueherrest ber Sage von den Moosseuten, Männlein und Weiblein, um und um mit Moos bekleidet, die von dem wilden Jäger nachmittags und nachts gejagf werden und nur auf Stämmen Ruhe sinden, in welche beim Fälsen drei Kreuze eingehauen werden. "Sie hausen auf der Haide oder im Holze an dunkeln Oertern, auch in unterirdischen Löchern und liegen auf grünem Moos. Die Sache ist so bekannt, daß Handwerker und Orechsler sie nachbilden und seil bieten", meldet Prästorius in seiner Weltbeschreibung. (Deutsche Sagen der Brüder Grimm, 1. B. Rr. 47 und 48.)

Ungefähr 8 Tage vor bem Weihnachtsfeste, in vielen Dörfern bei Reichenbach erst am Tage vor ben Feiertagen, werden die eigentlichen Christstollen gebacken; die Kausseute, bei denen dazu Zuder und Rosinen geholt wurden, haben gewöhnlich ein Päcktchen Chocoladentafeln als Geschent hinzugefügt; die Mutter hebt dasselbe dann für die Weihnachtsseiertage auf. Gewöhnlich bäckt sie außer Stollen auch eine größere oder kleinere Zahl von Kuchen, die noch vor dem Feste, wenn das Backen zeitig geschah, verzehrt werden.

Die Abventzeit war auch im germanischen Heibenthume eine Festzeit; benn vom jetzigen Rikolausabende bis zum heiligen Dreikonigstage (vom 6. December bis 6. Januar) währte die Feier der Wintersonnenwende. An denselben Tagen, auf welche später das christliche Weihnachtssest verlegt wurde, seierten die germanischen Bölker eins der drei Hauptseste des Jahres, den Mittwinter. Die Himmlischen erschienen dabei auf der Erde, um die Menschen heimzususchen und zu erkennen, od alles Bolt des Erntesegens froh mit Dankopser ihrer gedenke. Zu diesem frohen Feste rüstete man sich lange vorher und alle hänslichen und öffentslichen Angelegenheiten wurden zum Abschlusse gebracht. (Weihnachten und Reujahr in der Schweiz, von E. L. Rochholz.) In der Umgegend von Reichenbach bekommt am Christabende, sowie an den übrigen heiligen Abenden zu Neujahr und dem heiligen

Dreikdnigstage Riemand von einem Bauer Etwas geborgt; es wird hier auch, sowie in Wohlbach und Beerheide und nach in andern Orten Richts verlauft, denn man sagt, es würde dann der Nuten weggegeben.

2. Beibnachten. Um Beihnachtsheiligenabenbe geben in Delenit die Rachtwächter herum, singen vor vielen Säusern ein Weihnachtslied und betommen bafür ein Stud Stollen ober Belb. In Reichenbach ist biefer Gebrauch, sowie bas Geben bes Marktmeisters von haus zu haus, um sich feinen "beiligen Chrift" zu holen, abgeschafft worben. hier beginnt die Christmette Abend um 6 Uhr; die Kirche ist babei gefüllt und vorherrschend ift bie Jugend und Kinderwelt vertreten, hauptsächlich wol wegen ber vielen Wachslichtchen, die mitgebracht und angegundet werben. Auch in Delsnitz wird die Christmette noch fleißig besucht, und bag ein Knabe die Prophezeihung singt, ist der Glanzpunkt bes Gottesbienstes. — Früher mußte jebes Saus in Sauptmanns. grun am Weihnachts-, sowie an jedem andern beiligen Abende nach bem Kirchborfe Waldfirchen einen Groschen "beiligen Abend" geben, wovon einen Theil ber Pfarrer und einen bie Schule betam. (Außer biesen Abgaben lagen auf ben Häusern noch 6 Pfennige "Walpurgisgelb" und ebensoviel "Säuselgelb", welches letstere an einem gewissen Tage entrichtet werben mußte.)

In vielen Familien bescheert man jetzt am Morgen bes ersten Feiertages. Der grime, mit Aepfeln, Nössen und Zuckersachen geschmückte Lichterbaum, zu welchem Tannen und Fichten genommen werben, weil man beim Feste ber Wintersonnenwende die Zweige der Rabelbämme verwendete, sindet sich nicht allgemein; in Reichenbach und Umgegend find vielsach sogenannte "Sterne", d. h. Kronlenchter von Zinn oder Holz im Gebrauche. Dieselben werden häusig mit todten Blumen und Glasperlen, zuweilen anch mit Naschwaaren geschmäckt. Die letzteren sind in den ärmeren Familien in der That blos Schmuck, weil man sie von einem Jahre zum andern anshebt. Die Spizen an den Zweigen der

Tannenbämme verziert man auch mit kleinen überfilberten ober vergoldeten Thomperlen, die burchbohrt find und mit turgen Nabein befestigt werben. Statt ber Wachelichter ober Stearin- umb Baraffinterzchen befestigt man zuweilen an ben Christbäumen Meine Dellampeben. Wer teinen Baum, teine Byramibe ober teinen Stern erschwingen tann, ober wer für biefen Schmud bes Weihnachtsfestes kein Empfängniß hat, stellt boch einen Moosmann ober einen Bergmann mit einem Keinen Lichte auf. Rur vereimelt fieht man Moosgartchen mit hirt nut Schafen, bie Rrippe mit bem Jesustindlein, bie heitigen Engel und bie Beifen aus bem Morgenlande. Gine zusammenbängende Reihe von Darftellungen aus der heiligen Geschichte, aus Papier ober Holz geschwitten, ein sogenanntes "Bethlebem", wie man in ber Laufit fagt, habe ich im Boigtlande nicht angetroffen. Ebenfo vermiste ich ben "Leppetin", ben Spagmacher, welcher im Kinderbethlehem in Bauten wenigstens vor einigen Jahren eine große Rolle fpielte und von Groß und Rlein, bie zum "Ansehen" gekommen waren, reichlich mit Aepfeln und Ruffen beschenkt wurde. In Reichenbach tonnte ich nirgends einen Engel mit ber Freudenbotschaft: "Ehre fei Gott in ber Bobe und Friede auf Erben", jum Schmude bes Tannenbaums erhalten.

Hachbildungen von Bergwerken bescheert. — Auf manchen Odrefern sind die Geschenke fürs Gesinde sehr unbedeutend. Ausgemacht werden zum Beispiel von den Dienstboten häusig 5 Ellen Leinswand, zu denen dann noch freiwillig eine Aleinigkeit, eine Schürze oder ein Tuch gelegt wird. In den Städten dagegen werden die Ansprücke der Dienstmädchen von Jahr zu Jahre größer; das Weihnachtsgeschenk erreicht hier nicht selten die Höhe des jährelichen Lohnes.

Daß on den Feiertagen bestimmte Speisen auf den Tisch kommen, habe ich nicht bemerkt; selbstverständlich wählt man irgend eins von den später angeführten Lieblingsgerichten aus.

Am heiligen Abende des Weihnachtsfestes dagegen, sowie auch an den übrigen heiligen Abenden zu Ostern und zu Pfingsten trägt man auf den Öörsern gern neunerlei Gerichte auf. Darunter darf der Hering (Klingenthal, Reichenbach), eine Fastenspeise der Borsahren, niemals sehlen; Suppe aber bringt man nicht mit auf den Tisch (bei Reichenbach), wol aber in Klingenthal, wo man zwei dis dreichte, z. B. Sauerkraut, Hirsebrei u. s. w., austrägt, am Schlusse noch Semmel und Wilch. Bei Abors und in den obern Öörsern des sächsischen Boigtlands giebt man auch dem Biehe vielersei, am liebsten neunersei zu fressen.

Die Weihnachtsspiele scheinen ganglich abgeschafft zu fein; in Lengenfeld erschien babei vor Jahren Knecht Ruprecht als ber lustige Hanswurft; ber vorhin angeführte Leppetin ber Lausiter ift wol dieselbe Berfönlichkeit. — Bährend der Keiertage durfen selbstverftanblich bie Aepfel und Ruffe gur Erhöhung bes Feftgenusses nirgends fehlen. Die Armen legen, wenn sie in einem Jahre etwas theuer find, boch einige Stud ober felbstgesammelte Hafelnuffe auf ben Tisch. Die Ruß ist Attribut ber Gewittergottheiten, die nicht blos verheerende, sondern auch bescheerende find; fie ift zugleich auch Auferstehungssymbol, und burch sie wurde bei ben Vorfahren am Schlusse bes Jahres bie Hoffnung auf bas neuerstebenbe Leben gewedt. Der mit Ruffen und Aepfeln geschmückte Christbaum erinnert an ben Bunderbaum ber beutschen Sage, welcher in ber Christnacht eine Mitternachtsftunde lang gleichzeitig Blüthen und Früchte trägt. Gin folder Apfelbaum ftand zu Tribur am Rhein; man nannte feine Aepfel Dräutleinsäpfel, entweder abgeleitet von ber beiligen Gertrubennacht, ober von unfers Herrn (abb. trohtin) Geburtsnacht, wie benn auch Obhins Beiname Thrudo und die Nacht feines Erscheinens die Bunschnacht ift, in welcher alle Schätze fich sonnen, alle Wunder sich erfüllen und der Wunschbaum blübt. (Grenzboten, 1864 Rr. 49.) Auch im Boigtlanbe und in feiner Nähe, fo wird uns gemelbet, gab es in alten Zeiten Aepfelbaume, Die

in ber Beihnacht Früchte trugen. Giner ftand bei Beiba in bem Rlofter Cronschwitz, ein anberer zu Altenstabt bei Baireuth.

3. Splvefter und Reujahr. Der Splvefterabend mar fonft ernften, namentlich religiöfen Betrachtungen geweiht. Man blieb zu Sause und warf in ernfter Stimmung ben Blick aufs alte und aufs neue Jahr. Diese Sitte unfrer Bater bat fich auch in einigen abgelegenen Dörfern noch erhalten. Nach bem Abendeffen fingt man geiftliche Lieber ober ber hausvater lieft ben Seinigen einige Stellen aus ber Bibel vor. Im Allgemeinen aber haben seit etwa 25 bis 30 Jahren auch im Boigtlande wie anderwärts sinnliche Bergnügungen bie Oberhand gewonnen. In ben Familien wird noch vielfach bas Orafel gefragt, ohne bag man babei ben Aussprüchen besselben vollen Glauben schenkt. Gesell-Achaften bleiben bis zum Antritte bes neuen Jahres beisammen und mit bem Schlage Zwölf beginnt bie Gratulation. Gefangvereine singen auf bem Markte (Reichenbach). Auf die Gratulationen legt man überhaupt noch viel Gewicht und Befreundete senden einander am Neujahrstage ihre Bunfche gu. gratuliren auch seit mehreren Jahren im Localblatte (Reichenbach). Arme Kinder geben von Saus ju Saus und erbetteln fich burch eingelernte Bunsche ein Geschent. In ber Familie haben bereits am frühen Morgen bie Kinder ihre in ber Schule gelernten Buniche bergesagt ober ichon geschrieben überreicht. Delsnit halt ber Stadtmusikus vom neuen Jahre an seinen Umgang und man beschenft ibn für feine Betheiligung bei ben Rirdenmusiken und für bas Thurmblasen. Der Umgang bes reidenbacher Cantors mit seinen Chorschülern, sowie auch bas Nenjahrssingen ber plauenschen Seminaristen, bie privatim nach bem Umgange in ber Stadt felbft auf die nachsten Ritterguter zogen, find längst schon abgeschafft. Der Kirchner bringt perfönlich ober schickt bie Zettel mit ben Kirchennachrichten bes vergangenen Jahres und einem Reujahrsgebichte in bie Bäufer, wofür er ein beliebiges Geschent erhält. — Ziemlich allgemein besteht die Sitte, am Neujahrstage mittags Milchhirse zu effen, und wie am Oftertage in der Frühe Gewehre auf den Feldern abzuschießen. — Auf den Dörfern zieht in der Regel am zweiten Januar das neugewiethete Gesinde an.

4. Faftnacht. Durch eine firchliche Feier wird ber Tag nicht mehr ausgezeichnet, und in den Schulen vieler Orte wird auch ber Unterricht nicht ausgefest. Borberrichend werden Pfannentuchen gebacken und besonders am Abende berrscht in den öffentlichen Localen frohes Leben. Manche Wirthe haben für eine mufitalische Abendunterhaltung geforgt (Reichenbach). Befreunbete Bersonen werben in Familien eingeladen und ber Abend wird bei Gesellschaftsspielen und bei Effen und Trinken verlebt. In Delonit vereinigen fich auch Schulfinter am Abende zu Meineren Gesellschaften und vergnügen fich mit Spielen. - Die erwachsene Jugend beiberlei Geschlechts kommt am Abende in Privathäusern zu Schmaußereien und Tanz zusammen (Unterwürschnit). — Das Bregelbacken beginnt zwar schon im 3anuar und dauert bis zur Ofterwoche (Reichenbach, Delsnit). boch find bie "Bretzeljungen", welche während ber ganzen Zeit mit Schnarren ober Papagenopfeifen auf ben Straffen bie Auf. merksamkeit auf fich zu lenken suchen, zur Fastnacht koftumirt (Reichenbach). In der Fastenzeit veranstaltet man auch allgemeine Boltsmastenballe und folche von geschloffenen Gefellichaf. ten; die erftern werben vorzugsweise von Arbeitern und Berfonen ber bienenben Rlaffe besucht (Reichenbach). Die weiblichen Masten suchen sich babei gern Herren aus und lassen sich von biefen an bas Büffet führen und bewirthen (Reichenbach). Eigentliche Rarrenfeste, wie ber moderne Colner Carneval, werben nirgends abgehalten, obichon auf ben Mastenbällen mancher Schwant zum Borichein kommt. In Reichenbach mar es bis zum Jahre 1845 Sitte, bag bie Junggesellen in mancherlei Berlleibungen von bem Martte aus eine luftige Ausfahrt hielten. Leute fagten : "Sie fahren nach Manchefter", und beshalb nannte

man die Theilnehmer biefer Masterade die "Manchestergesellen." Unter ben Rinbern ift es Sitte, fich jum Beften ju baben; bas Gine fucht bem Anbern irgend Etwas glaubhaft barzuftellen und wenn es gelingt, so beißt es unter Lachen: "Fastnachtsnarr!" - In Klingenthal werben bie Burschen von ben Mabchen bewirthet, und in Wohlbach und ben umliegenden Ortschaften ist man hin und wieder mittags Hirfe. — Die Breteln, welche gegenwärtig als Attribut ber Faften angesehen werben, scheinen ihrer Bebeutung nach auch ins Weihnachtsfeft, bas Fest ber Wintersonnenwende ober bas Inelfest ber alten Deutschen, ju geboren. Sie follen Sonnenraber barftellen, bie geopfert unb verschenkt wurden und von benen man mahrend ber Dauer bes genannten Festes af. Was übrig blieb, hob man bis zur Saatzeit auf ; es wurde flein gerieben und mit bem Samen ausgeworfen. Man versprach fich eine reiche Ernte, wenn Bfligenbe, Menfchen und Bieb, bavon gegeffen hatten. (Steinhard, Dentich. land u. fein Boll, 2. B. G. 585.)

5. Latare. Ueberrefte bes alten, sowol von flavischen, als auch germauischen Bölfern gefeierten Frühlings- ober Tobtenfeftes fanben fich and bis in bie neuere Zeit im Boigtlanbe. R. Fürbringer erzählt z. B. in ber Bariscia (5. Lief. S. 12), bak in Debschwit bei Bera bas Tobtenaustreiben im Bange gewesen sei. "Man zog mit einer Buppe, einem ftrobernen Bilbe in Geftalt bes Tobes, auf eine lange Stange gebunben, burch bas Dorf nach ber Elster und warf bas Bild ober bie Buppe ins Baffer, unter bem Borgeben, es würde baburch ber Ort gereinigt und bie Einwohnerschaft vor Krantheit und Beftilenz geschütt. Man nannte bies bas Austreiben bes Tobes.". In ber Regel waren es in genanntem Orte junge Leute, welche ben Tob austrieben; wenn fie zurückfamen, zeigten fie bies ben Einwobnern an, erhielten von biefen Gier u. bgl. und blieben ben Tag über in Beiterleit beisammen. (Bahn, Gefch. v. Gera I. S. 104.) Jebenfalls murbe biefes fest auch im Boigtlante, wie bies meift

anberwärts, z. B. in ber Lausitz, geschah, in ber Regelam Sonntage Lätare geseiert. In Debschwitz soll es stets am 1. März stattgesunden haben.

Preuster theilt ein Lieb mit, welches von ben voignanbischen Kindern gesungen wurde:

Wir alle, wir alle kommen raus Unb tragen heute ben Tob naus, Komm Frühling wieber mit uns in das Dorf, Willkommen lieber Frühling.

Er vermuthet babei in seiner Arbeit über das Frühlingssest ber alten Deutschen und Slaven (Blicke in die vaterländische Borzeit I. S. 142 ac.), daß wegen der zeitigen Feier besselben sein Ursprung in wärmern Ländern, im Orient zu suchen sei. Die europäischen Stämme, Germanen und Slaven, mögen es von ihren Ursitzen, aus Persien und Indien mitgebracht haben. Nastürlich erlitt es nach der Berschiedenheit der Bolksstämme und unter dem Einslusse verschiedener Dertlickleiten mannichsache Beränderungen. Da es ursprünglich ein heidnisch-religiöses Fest war, so mochte es auch zugleich den segenspendenden Frühlingssottheiten gegolten haben; bei den deutschen Bölkern also jedensalls der Ostara, bei den Slaven vielleicht der Ziwa, der Göttin des Lebens und der Fruchtbarkeit.

6. Oftern. Ungefähr drei Wochen vor Oftern ist an einigen Wochentagen hauptsächlich für die Schulzugend (Reichenbach) das "Fastendeten" eingeführt; dasselbe besteht aus einer kurzen Predigt. Auf manchen Oörfern, wo diese Fastendetstunden in der Schule von dem Lehrer gebalten werden, sinden sich gewöhnlich auch viel Erwachsene mit ein. Die Consirmanden besuchen ihre Pathen und erhalten von diesen, gewöhnlich an dem Beichttage, Geschenke, die aus einem Buche oder einer Denkmünze bestehen. Am Sonntage Palmarum, an welchem die Consirmation stattsindet, gehen die Consirmanden in Schaaren auf die nahen Oörfer, um beim Biere im Bollgenusse ihrer Schulfreiheit zu

schwelgen. Ihr Betragen ift babei im Allgemeinen anftänbig (Reichenbach, Mylau u. f. w.). Auf manchen Dörfern führt an biesem Tage ber Lehrer zum letten Male seine entlassenen Schüler aus (Brunn). - In Reichenbach bekommt ber Kirchner aus jebem Gehöfte ber eingepfarrten Dörfer, aus benen ein Rind zur Confirmation geht, ein bis brei Gier, je nach ber Größe bes Gutes. Am grünen Donnerstage und auch bie und ba am erften Ofterfeiertage (Delsnit) werben bie Kinder mit buntbemalten ober einfach gefärbten hartgesottenen Giern, bem Sinnbilbe ichopferischer Naturkräfte, beschenkt. Man farbt bie Gier burch Rochen mit Zwiebelschalen ober jungem Korne. Die hellen Zeichnungen bringt man mittelft Auftragen von Del ober Bachs bervor. — An einigen Orten bes babrischen Boigtlands, 3. B. in Naila und in Mistelgau bei Bayreuth, besteht unter ber Jugend bie Sitte bes "Eierwalzens". — Da und bort werben anch mit Honig bestrichene Ofterflaben feilgeboten. — Die Rinber werben am liebsten am grünen Donnerstage "abgewöhnt". - Allgemein ift bas Holen bes Ofterwassers am Charfreitage ober erften Feiertage. Man trägt es nur vor Sonnenaufgang ein und geht ben Anbern, ba babei nicht gesprochen werben barf, wo möglich aus bem Wege. Solches Waffer, welches aber nur aus Bächen, über bie ein Kindtaufszug ober eine Leiche geht, geschöpft werben barf (Cunsborf), soll sich bas ganze Jahr hindurch frisch erhalten. Bon bem Besprengen bamit, wie es in ber Laufit ftattfindet, habe ich im Boigtlande nichts gehört. - Am erften Ofterfeiertage früh schießt man fast an allen Orten über bie Felber. - In Klingenthal geben zu Oftern bie Kinder mit Ruthen umber, um "aufzuhauen" und bann mit bunten Giern, Bregeln und Geld beschenkt zu werben. - In Aborf war bis vor wenig Jahren bas "Aufpeitschen" noch üblich, und auf ben Dörfern in ber bortigen Gegend ift es auch jetzt noch unter ben mit einander befannten jungen Leuten im Gebrauche. Um frühen Morgen bes erften Feiertage begeben fich bie Burichen mit frischen Ruthen

an die Betten der Mädchen und peitschen sie buchstäblich auf und aus dem Bette, und am ersten Pfingstseiertage versahren die Mädchen in gleicher Beise mit den Burschen. Die, welche gepeitscht haben, bekommen darauf Kassee. Auf den Odrsern bei Reichenbach sindet dieses Auspeitschen am zweiten und dritten Beihnachtsseiertage statt. Am erstgenannten Tage werden die Franen und Mädchen, am andern die Burschen und Männer, und zwar wo möglich, wenn sie noch im Bette liegen, mit etwas Grünem, z. B. Rosmarin und Wachholder, gehauen. Dazu singen die Schlagenden:

"Frifchegrii, bilbich und fei Bfefferinchen und Branntewei."

Sie müffen bann von ben Geschlagenen mit Pfeffertuchen, ber im Boigtlande überhaupt sehr beliebt ift, und mit Brauntwein bewirtbet werben.

Bielleicht erinnert biefes "Frischegrunpeitschen" wie bas nieberlausitische Zempern und bas Bubissiner Semperlaufen an die römischen Lupercalien, wo die Frauen sich von den nackend umberlaufenben lupercis schlagen ließen, um Fruchtbarkeit zu erzielen. — In der Höfer Gegend nennt man das Aufpeitschen bin und wieber Figeln; bie Burschen peitschen baselbst am britten Weihnachtsfeiertage nachts 12 Uhr, bie Mädchen aber am Neujahrstage. — Ein eigenthümliches Kinberspiel, bas "Eierbärten", beschreibt Dr. Spieß: "Schon vier Wochen vor Ostern seben fich bie Bnben nach harten Giern um und bezahlen ein folches, bas eine recht feste, starte Schale bat, mit einem Rengroschen und noch theurer. Erscheint nun Ostern, so versammelt sich die ganze Jugend auf bem Martte und bas Barten beginnt. jedoch ber Eine mit dem Andern härtet, nimmt er bas Ei des Gegners und pocht damit gegen die Zähne, indem er dabei mit ber einen Hand bas Ohr aubalt, um bie Stärke ber Schale zu prufen. Glaubt er nun, sein Gi fei barter, so bartet er mit bem Gegner entweber "auf Rud und Spite" ober blos "auf Rud

ober Spits" (d. h. fie schlagen entweder sowol mit der Spitse als mit der untern Seite der Eier oder nur mit der obern und untern Spitse zusammen). Der, dessen Ei zerbricht, hat versoren. Zuweilen kommt es vor, daß Einzelne mit Bech ausgegossene Eier haben. Wird es entdeckt, so werden ihnen unter alsgemeinem Jubel schlechte Eier auf den Rücken geworsen und sie mit großem Hallo vom Platze getrieben. In neuerer Zeit hat dieses Eierhärten sehr abgenommen, weil die Polizei nicht duldet, daß am ersten und zweiten Osterseiertage solch ein Lärm auf einem desendschen Platze gemacht werde." Dieses Eierhärten sindet sich aber nicht blos in Markneukirchen, wie Dr. Spieß im Einschlasse angegeben, sondern auch in Klingenthal und Aborf.

- 7. Him melfahrtsfest. Die Sitte, bag bie Leute in Reichenbach an biesem Tage auf die Börfer in die Semmelmilch gingen, ist mehr und mehr in Abnahme gekommen.
- 8. Pfingften. Ber in Reichenbach am erften Pfingftfeiertage in ber Familie zuletzt aufsteht, heißt bas ganze Jahr hindurch ber "Pfingstlümmel". — In manchen Gegenden bes Boigtlands, 3. B. in ber Reichenfelfer Pflege und in Gichigt und Bergen, findet sich noch ber Gebrauch, bag von ben Burfchen am Pfingfimorgen allen Mabchen, welche ausgezeichnet werben follen, Birten vor die Hausthure gepflanzt werben. Will man gegen ein Mädchen Abneigung aussprechen, ober will man es verspotten, so pflanzt man vor die Thure eine Cheresche. (Oberpferb.) Die Sitte, an ben Pfingstfeiertagen auf bem Dorfplate ober vor ben Thuren grune, zuweilen mit grunen Banbern geschmückte Bäume aufzustellen, ist auch in Böhmen, Schlesien, ber Lanfitz und felbft in ber Wallachei bekannt. — Säufig fett man im Boigtlande junge Birken ("Maien") in die Stube. Die Birten können als Bilb ber Lebenskraft und Lebensfreude angesehen werben, und schon in ben Festen ber Indier findet sich ber Maienbaum. Er war auch ba ein Symbol ber Lebensfülle, und "mochte sein Original in bem aufgerichteten Zeigefinger

bes Liebes- und Lebensgottes Schiwa haben". (Haupt, Sagenbuch ber Laufit, S. 327.) Das Aufstellen ber Maienbäume ist beshalb als Ueberrest bes alten Frühlingssestes anzusehen. — Im Alingenthaler Kirchspiele begingen ehebem die Bergleute jährlich gegen Pfingsten ein Fest, wobei eine Bergpredigt gehalten wurde. — Mäbchen werden von den Burschen mit Blumensträußen gepeitscht (Eichigt, Bergen).

9. Johannistag. Un biefem Tage werben noch häufig Rräuter eingesammelt. Da und bort wird auch von ben Mabden bas Drakel gefragt. — Seit einigen Jahren ift in Reichenbach burch die Anregung einzelner Berfönlichkeiten die schone Sitte aufgekommen, die Graber ber Entschlafenen mit frischen Blumen zu schmucken. - Früher bestand hier folgenber Gebrauch : Auf bem Anger wurde ein großer Maienbaum aufgestellt und mit allerhand Gegenständen behangen; barauf wurde um ben Baum getanzt und die Burichen holten fich die baran bangenden Sachen. Zum Schlusse warf man ben Maienbaum ins Wasser, suchte aber vorher Jemanden aus, mit bem man basselbe that: biefe Person hieß ber Johannes. Wegen babei vorgekommenen Unfuges wurde bieses Spiel, bas man ben "Firlefanz" nannte, unterfagt. Bemerkt mag hierbei werben, bag man noch jest in Rußland am erften Pfingfttage unter Bejang Rranze ins Baffer wirft. Es tann bies ber Ueberreft eines heibnischen Opferfestes fein. Dag man beim Reichenbacher Firlefanz auch einen Menschen ins Waffer warf, scheint biese Ansicht zu unterstützen. Nort weift barauf hin (Sitten und Gebräuche ber Deutschen, S. 361), daß an beibnischen Festtagen Menschenopfer stattgefunden haben; nach bem Bolksglauben forbert die Saale zu Johannis und Walpurgis ein Opfer; weshalb bas Bolt an biefen Tagen ben Fluß meibet. Ebenso forbern bie Elbe, Unstrut und Elster am 30hannistage ihre Opfer; barum geben viele Schiffer an biefem Tage nicht aufs Wasser.

Wie man beim Firlefang in Reichenbach um einen grünen

Baum tanzte, so thut man dies auch jett noch in Zwickan um eine aus vier Stäben bestehenbe, mit Kranzen und Blumen verzierte Byramibe, bie man ben Johannisbaum nennt. Man ftellt sie in ber Stube (und auch im Freien) auf ein Tischen und bes Abends wird fie mit Lichtern verziert. Die Tänzer find weiß ge-Meibet und fingen verschiebene Liebchen. Dr. Morit Spiek führt babei bas bei ben Spielen angegebene Liedchen: fteht benn braugen vor ber Thur, und thut fo leise klopfen?" an. (Spieß, a. a. D. S. 14 u. 76.) — In Robewisch und jebenfalls noch an vielen andern Orten bes Boigtlands murbe ein Maienbanm aufgepflanzt. - In ben wenbischen Dörfern ber Laufit herrscht noch eine abnliche Sitte am erften Pfingftfeiertage. Die Burichen holen ben Baum, ichalen ben Stamm ab, fo bag er gang weiß ausfieht, und bie Mabden schmuden ben Bipfel mit Tüchern. Nachbem um ben Baum getanzt worben ift, werben bie Tucher von ben Burichen berabgeholt. Gin ichoner Baum ift ber Stolz bes Dorfes. — Als in Delsnitz noch bas Bieh auf bie Beibe getrieben wurde, forgte ber hirt bafür, bag baffelbe am Johannistage geschmudt burch bie Stabt ging; bie Rinber trugen Rranze an ben Sornern, Die Banse Ringe um ben Sals und ber Hirt betam von ben Eigenthümern ein Gelbgeschent.

- 10. Um Tage Jacobi bringt man im untern Boigtlante gern die ersten neuen Kartoffeln auf den Tisch; man kauft sie von Händlern aus dem "Niederlande".
- 11. Simon Jubä. Am Tage Simon Jubä in ber Mittagsstunde werden in Reichenbach und zwar in ber obern Kirche unter die Armen für einige Thaler Rögglinge ("Röckele") vertheilt. Dazu läutet man die zweite Glocke der genannten Kirche, die außerdem, wie man erzählt, nur bei Todessällen, welche die Familie Händel treffen, geläutet werden darf. Der Bolksmund berichtet Folgendes darüber: Ein gewisser Simon Strödel, der in Oftindien zu Reichthümern gelangte, ließ die genannte Glocke gießen und stiftete durch Schenkung einer

Wiese an dem Dammsteine das obige Vermächtniß für die Armen seiner Baterstadt. Die Wiese muß immer von den Besitzern eines gewissen Hauses, das jetzt der Händelschen Familie und speziell dem Fleischer Grimm gehört, gepachtet werden. Das Pachtgeld von 7 Thalern aber wird jedes Jahr in der Weise vertheilt, daß 3 Thaler sür Rögglinge, und 4 Thaler Vermächtniß für den jedesmaligen Todtengräber und die Geistlichkeit verwendet werden. In der Sage heißt es weiter, daß das jetzt Grimmsche Haus früher dem Simon Strödel gehört habe, daß aber von den Reichthümern desselben weiter nichts nach Reichenbach gelangt sei, weil man die Zeit, während welcher die Erbschaft gehoben werden sollte, undenutzt vorübergehen ließ.

- 12. Zum Michaelistage erhielt früher ber Gerichtsbiener, welcher die Fröhner beaufsichtigen mußte, vom ganzen Hofe brei "Kanten" (Bünbel) Flachs, vom halben Hofe aber 2 Kauben, außertem noch von beiben eine bestimmte Anzahl Eier. Es war auch Gebrauch, daß er zur Kirmeß von jedem Gehöfte einen halben bis dreiviertel Kuchen erhielt. (Neumark.)
- 13. Reformationsfest. Zuderbäder zeigen für biesen Tag ben Bertauf von "Reformationsbrotchen" an.
- 14. Andreastag. Der Andreasabend wird in Klingenthal durch Klopfen an die Fensterladen begangen. Sehr verbreitet ist noch im Boigtlande das Orakelfragen.
  - 15. Nikolaus. Bei tiesem Tage sind wir an unfern Ausgangspunkt zurückgelangt. Es beginnen die Vorbereitungen fürs Beihnachtsfest und in manchen Familien läßt sich bereits Knecht Rupprecht zum ersten Wale sehen. Benn wir in dem Beihnachtsseste bas von dem Christenthume angehauchte altgermanische Fest des Wittwinters erblicken, so ist der heilige Nikolaus ein Bote des auf dem Schimmel Sleipnir nahenden Obbin.

## II. Die Fefte bes burgerlichen Jahres.

## a. Rinberfeste und Rinberspiele.

Früher gehörten auch im Boigtlante bie Gregoriusfeste zu ben Glanzpunkten im Schuljahre. Roch in ben ersten Jahrzehnten bieses Jahrhunderts zogen z. B. in Reichenbach bie Schüler ber Stadtschule in Begleitung eines Musikchores unter Befang in ber Stadt umber. Dabei waren bie meiften coftumirt; einige gingen als Türken, andere als Mohren, als Schäfer. wieder andere als Bader, die fich mit ihren Wedeln vollspritten; bie Mehrzahl ber Schüler aber hatte fich in alte Schützenanzüge gestedt, ober Schütenhüte mit mächtigen Feberbuschen aufgesett, weshalb man bie Gregoriusfänger auch bie "neuen Schützen" nannte. - Das fpater von ben Schulen veranftaltete Rinberfeft, bas Schulfest, wird nur noch felten abgehalten; in ben Stäbten unternehmen bafür bie einzelnen Rlaffenlehrer mit ihren Schülern und Schülerinnen im Sommer Spaziergange; fo wird auch bas Stiftungsfest ber Realschule zu Reichenbach immer burch einen gemeinschaftlichen Ausflug ber Lehrer und Schüler gefeiert, und seit einigen Jahren werben auch mit ben turnenben Rindern fogenannte Turnfahrten veranftaltet. Bei allen biefen Ausflügen, sowie auch bei ben Schulfesten treten bie Rinberspiele in ben Vorbergrund. Manche biefer Spiele find an eine bestimmte Jahreszeit gebunden. Im Winter gelten felbstverftändlich bas Schlittschuh- und Schlittenfahren, bas 3fcbinbern, Schneeballen und Aufbauen von Schneemannern als bie Hauptvergnugungen. In Reichenbach fahren Anaben und Mädchen auf ben schneebebeckten Strafen Schlittschuh, ba in ber Nähe ber Stadt eine gute Eisbahn fehlt. In Delsnit ift bas Schlittschuhfahren ber Mäbchen erft feit wenigen Jahren Sitte geworben. - 3m Frühlinge, wenn die Weibenruthen saftig werben, schneiben fich bie Rnaben Pfeifen und "Pfiepen" (Pfietschen), ober fie machen fich einen Dubelfact. Für die Pfiepen ziehen fie ganz einfach turze auf ber Straße auf und treibt ihn, indem er mit einem Stabe barauf schlägt, vor sich bin. Dieses Spiel mar ursprünglich jedenfalls im ersten Frühlinge gebräuchlich und ein Nachklang bes Fests der Wintersonnenwende, bes Juelfestes. Der sich drebende Reifen beutete ben Umschwung des Sonnenrades an : das banische Jul beißt Rab. — Das Stelzenlaufen fieht man nur vereinzelt; dafür vereinigen fich Anaben zu kleinen Gefellschaften, um gemeinschaftlich mit ber Armbruft einen Bogel abzuschießen (Delsnit), ober sie werfen, wie besonders bei Schulfesten gebräuchlich ift, mit einem eisernen Stechvogel nach einer Scheibe (Reichenbach). — Freudentage find für die Kinder ber erfte und lette April. Am erften April machen fie gern Jemanden, indem fie ihm irgend Etwas glaubhaft barftellen ober ihn veranlassen, nach einem bestimmten Punkte hinzusehen, wo nichts Besonderes zu seben ift, zum "Aprilnarren"; am letzten Upril aber ziehen fie gegen Abend hinaus auf die benachbarten Höhen, um alte Befen anzugunden und bamit umber zu tangen, ober um Freudenfeuer aufflackern zu laffen, die weithin gesehen werben können. Es ift bies ber "Berenabend", die Balpurgisnacht. In der Heibenzeit war die Mainacht bas Keft der öffentlichen Opfer und Bolksversammlungen, und später, als bas Briefterthum ins hegenthum überging, murbe fie jum berenfabbath. (Haupt, Sagenbuch, S. 327.)

In manchen Kinderspielen hören wir uralte heidnische Anklänge. So fand ich z. B. auch in Reichenbach bas Spiel, bei welchem die Kinder mit den Händen einen Kreis schließen und das schon früher angeführte Lied:

"Ringele, Ringele, Rosenkranz" 2c.

fingen und bei ben letten Worten plötzlich nieberkauern. Eine Deutung ist bereits versucht worben. — Ein anderes Spiel in Reichenbach ift folgendes: Die Mädchen schließen einen Kreis, tanzen babei und fingen:

"Ringele, Ringele, Rofenkranz, Wir saßen auf ber Weibe, Spannen klare Seibe, Ein Jahr, sieben Jahr, Sieben Jahr sind um und um, Dreht sich Fräulein (Jungser) N. N. um."

Bei biefen Worten muß sich ein Mädchen umbrehen, so baß es seinen Rücken bem Innern bes geschlossenen Kreises zukehrt. Hierauf beginnt ber Tanz von Neuem und die Kinder singen weiter:

"Weil sie sich hat umgedreht, Hat ihr Schatz ein'n Kranz bescheert, Und eine goldne Kette."

Das Spiel wird so lange fortgesett, bis sämmtliche Märchen sich umgebreht haben, und dann wieder von vorn anfangen, so daß sie ihre erste Stellung schließlich wieder einnehmen. Ein ans beres Lied, das bei demselben Spiele gesungen wird, lautet:

"Ringele, Ringele, Rosenkranz, Wir treten auf die Kette, Daß die Kette Klingen soll, Fein und klar Wie ein Haar, Hat geklungen sieben Jahr, Sieben Jahr sind um und um, Jungser N. N. breht sich um." 2c.

Haufitz (Lauf. Magazin, 41. B. 1. H. S. 91) basselbe Lieb mit unbebeutenden Abweichungen mit und bemerkt dabei, daß unter den sieben Jahren die sieden Wintermonate, und unter dem Schatze, d. h. dem Bräutigam, der Frühling zu verstehen sei, welcher der Erde seinen Blumenkranz bescheert, — und eine goldne Kette. Die goldne Kette deutet er als Blitz, und er meint, daß ursprünglich zu diesem Spiele wol nur sieden Mädchen, die sieden Wintermonate, gehört hätten, welche sich nach und nach von der in der Mitte zu denkenden Sonne ab- und wieder ihr zu-

gekehrt haben. Bebeutsam ist für uns bann auch die Weide, welche in dem ersten Liede genannt wird; sie erinnert uns an Obhin, dem sie geheiligt war. — Ein Lied in Reichenbach, das bei einem Spiele, wobei ein Kind die andern jagt, gesungen wird, erinnert an die Nixsage. Die Kinder kauern halb nieder und singen:

"Nix in ber Grube, Bift ein böser Bube, Wasche beine Beinchen Mit ziegelrothen Steinchen, Nix, greif zu."

Bei diesen Worten laufen die Kinder fort und eins, das von Ferne gestanden hat und den Nix vorstellt, sucht sie zu fangen. In den deutschen Sagen der Brüder Grimm (1. B. Nr. 61) wird gesagt: "Lindern, die baden wollen und am Ufer stehen, rusen die Aeltern in Hessen warnend zu: "Der Röcken (Nix) möchte dich hineinziehen." In den Nixsagen der Lausitz spielt die rothe Farbe eine Rolle, daher auch in dem mitgetheilten Liede: "mit ziegelrothen Steinchen", wofür dei den Brüdern Grimm: "mit rothen Ziegelsteinchen" steht.

Im Frühlinge, wenn die Schnirkelschneden die Dedel ihrer Gehäuse abgestoßen haben und aus ihren Schlupswinkeln hervorkommen, besteht ein Spiel der Kinder in Reichenbach darin, daß sie eine Schnede vor sich hinsehen und sie durch folgendes Liedchen zu loden suchen, ihre Fühler auszustrecken:

"Schnick, schnack, schniere, Zeige mir die Hörner alle viere; Wenn du sie mir nicht zeigen thust, Werf' ich dich hinein in den Graben, Fressen dich die Ratten und die Raben.

Ein ähnliches Spiel besteht im Sommer barin, eine glänzende Chrhsomele auf die flache Hand zu setzen und zu sagen:

> "Golbmätel! Dein Bäufel brennt,

Dein Junges ichreit, Dein Waffer tocht, Flieg fort!"

(Reichenbach.)

Wenn die Kinder über fich einen Schmetterling flattern feben, fo rufen sie ihm zu:

> "Schmetterling, Schmetterling, fet' bich, Wenn bu bich net feten thuft, Reif ich bir bei Baufel ein, Rannft bu net mehr nein!"

(Reichenbach.)

Auch setzen sie einen Marien- oder Augelkäfer (Coccinella) auf bie Rückeite ber Hand und fordern ihn durch folgendes Liedchen zum Fortfliegen auf:

> "Sommerschäfel, flieg' aus, Flieg' ins hirtenhaus, Bring gut's Wetter!"

(Reichenbach.)

Eigenthümlich find zum Theil die kurzen Liedchen, welche die Kinder beim "Auszählen" benutzen. Wenn nämlich Einer aus ber Gesellschaft zu einem Spiele herausgelost, z. B. als berjenige bestimmt werben foll, welcher bie Andern beim "Haschen" (in Reichenbach "Haschelist" ober "Fangelist", b. h. Haschelust, Fangelust genannt) zu fangen hat, so stellen sich Alle in einem Kreise auf und Einer zählt, indem er das Liedchen spricht und bei jedem Worte die Uebrigen und sich selbst der Reihe nach berührt, aus; wer zuletzt übrig bleibt, oder wen das letzte Wort trifft, "ber muß es sein". Dergleichen Auszählliedchen find :

a. "Dreie, sechse, neune, (breimal b. "Es tam a Frau von Eger ro, brei ift neune) Ueber eine Scheune, Ueber ein Baus, 3ch ober bu bift 'naus."

(Reichenbach.)

Die gablte ihre Buhner o (ab) : Rapphah, Haushah, Dich wull'n mer nausschla." (Cunsborf.)

c. "Eins, zwei, brei, Bide, bade rei, Bide, bade Birneftiel, Sitt a Mannel auf ber Mühl, Bat a fchief's Mütel auf, him und brim 'ne Feber raus, Der größte Gfel, ber bift bu!" (Reichenbach.) (Bergl. damit

Pika, poke nai pika poka habrstroh, sitz a madl uf tr mühl hot a grüns Hutl af; morje fang mr wieder af.

Gust. Zegnek: Ein Beitrag zur Sammlung des Volksthümlichen im temescher Banat. Laus. Mag. 42. B. S. 333.)

- d. "Eins, zwei, brei, vier, fünf, Strick mir ein Baar Strümpf, Richt zu groß und nicht zu klein, Sonst mußt du ber Haschmann "sein." (Reichenbach.)
- f. "Eins, zwei, brei . . . breizehn, Wer kauft Weizen, Wer kauft Korn? Ich ober du gehft schnurm."
- g. Ihen, biben, Zuderbiltchen, Geh mit mir nach Horenzigen, Horenzigen ist so weit, Bier und zwanzig Stunden weit. In der Küchen liegt der Sand, Der ist gekommen von Engeland; Engeland ist zugeschlossen,

(Reichenbach.)

e. "Enige, benige bo, Fimmele, fammele fo, Fimmele, fammele, fimmel fi, Fimmele, fammele, fo, Ob ich gleich nicht zählen kann, Stehner'n zwanzig bo."

(Reichenbach.) Und der Drilder abgebrochen. Magd hol' Wein, Knecht schent' ein! Herr such aus, Ich oder du bist 'naus."

(Cunsborf.)

- h. "Ohlen, bohlen, schnid, schnad, Birnbaum pulf!" (Reichenbach.)
- i. "Enige, benige, bittge, battge, Zieberte, bieberte, bonige, nattge, Zieberte, bieberte, puff! (Reichenbach.)

Oder:

"Aennchen , Tännchen, Tittchen, Tattchen, Zwieber de Biber de Bohne Rattchen, Zwieber de Biber puff daus, Blits, plats, du bist 'raus!"

- k. "Die Magb, bie holte ben Bein, Der Knecht, ber schenkte ein, Der Herr, ber soff es aus, — Ich ober bu bift naus! (Reichenbach.)
- 1. 1, 2, 3, Polizei —
  1, 2, 3, 4, Offizier —
  1, 2, 3, 4, 5, 6, Eule und Her' —
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Gute Nacht!"
  (Reichenbach.)

Ein ganz einfaches Spielchen, zu bem nur zwei gehören, besteht darin, daß das eine Kind die Hände hinter hält und dabei eine beliebige Anzahl von Fingern ausspreizt. Es spricht:

"Bod, ber Bod, ber Ziegenbod, Bie viel Borner bat ber Bod?

(Reichenbach.)

Der Andere hat nun zu rathen.

Ein anderes Spiel, wobei gerathen wird, ift:

Ein Mädchen halt hinter bem Rücken in einer Hand ein Fleckhen, nimmt die Hande bann wieder vor und macht mit dens selben vorn eine Rabbewegung, indem es singend spricht:

Kinkelkank, Wo fteht mein Schrank, In der Riiche auf der Bank, Unten ober oben?

Die Hände stehen still und ein anderes Mädchen muß rathen, in welcher Hand sich das Fleckhen befindet. Wird die rechte Hand getroffen, so fängt die Rathende das Spiel wieder an, wenn nicht, so wird dasselbe vom ersten Mädchen wiederholt. (Reichendach.)

Auch kommt folgendes Spiel vor:

Ein Rind zupft bas andere am Kinn und spricht: Wo wohnt ber Herr Doctor? Antwort: Einen Stock weiter oben! Es zupft hierauf unter gleicher Frage an der Nase und die Antwort lautet zum zweiten Male: Einen Stock weiter oben! Es wird hierauf die Stirn berührt und gefragt: Klingeln oder Klopfen? Lautet die Antwort: Klingeln! so zupst man an den Haaren; lautet die Antwort: Klopfen! so wird an die Stirn geklopft. (Reichenbach.)

Bei bem Schotenbiebe kauern sich die Kinder nieder, zupfen Gras ab und fingen babei:

"Schoten, Schoten schmeden gut, Schmeden gar so suße, Benn ber alte Bauer timmt, Bird er euch schon triege." Jest kommt ein anderes Kind, das sich bisher in einiger Entsernung hielt und den Bauer vorstellt, gelaufen, um eins der Gras zupsenden Kinder, die aber schnell davon springen, zu fangen. (Reichenbach.)

In Delsnitz wird "geschnellert"; bas Spiel, welches auch in der Oberlausitz vorkommt, heißt "Schnellern". Es besteht darin, daß mehrere Kinder, von denen jedes eine Rugel hat, in einer gewissen Reihenfolge ihre Rugeln nach einer in den Boden gemachten Bertiefung laufen lassen. Daszenige Kind, dessen Rugel in die Bertiefung läust, hat das Recht, die übrigen ebenfalls hineinzuschieben. Gelingt ihm dies, so sind die fremsben Kugeln sein Gewinn. Sobald aber eine Kugel nicht in die Bertiefung gebracht wird, so beginnt das Spiel von Neuem und zwar ergiebt sich die Reihenfolge der Schiebenden aus der früheren Entsernung ihrer Kugeln von dem Ziele. In Klingenthal nennen die Kinder dieses Schnellerspiel "Zschöfern".

Im Schulbezirke Eichigt bei Delsnit findet sich bas auch in ber Laufit bekannte Begichlagen. Giner verbectt fich bie Augen und gablt in Zehnern bis hundert. Während beffen versteden sich die Uebrigen; hat Jener ausgezählt, so sucht er bie Berfteckten. Hierbei muß er sich aber in Acht nehmen, daß ber Gefundene nicht eher an den Ort kommt, wo er stand und zählte. Sobalb nämlich Einer gefunden worden ift, fo eilt er an ben bemertten Blat, um eher als ber Suchenbe bort zu fein. angekommen ruft er: Eins, zwei, brei, N. N., (sein Rame) weggeschlagen. Ist ihm bies gelungen, so ist er frei und er barf im nächsten Spiele nicht ber Suchenbe sein. Wem bies aber nicht gelingt, wer also von bem Suchenden gefunden worben ift, ohne daß er zuerft an ben oben genannten Platz kommen konnte. bessen Name wird laut ausgerufen und es wird babei breimal Bur Strafe muß er im nachsten Spiele ber aufgeschlagen. Suchende sein.

In Reichenbach fpielen bie Rnaben "Grenzwächter".

Eine Schnur, welche irgendwo befestigt worden ist, wird einem Knaben, dem Grenzwächter, um den Leib gebunden, so daß er aus einem gewissen Bezirke nicht herauskann. Die Uebrigen necken ihn, indem sie in sein Gebiet springen und rusen: "Ich bin in deinem Lande". Gelingt es dem Grenzwächter, einen Knaben zu sangen, so stellt er ihn an den Platz, wo die Schnur besestigt worden ist. Können aber die übrigen Knaben den Gefangenen bei der Hand sortsühren oder ihm nur einen Schlag geben, so ist er frei. Das Spiel ist beendigt, wenn es dem Grenzswächter gelungen ist, alle Knaben zu fangen.

Bei "Berr und Subn" versammeln sich Knaben auf ber Biefe und mahlen einen zum herrn und einen zum huhn. Dann bilden fie einen Kreis, bas hubn geht hinein und scharrt ein Loch. Der Berr aber fragt Jeden im Kreise, ob er nicht sein Suhn geseben habe? Man antwortet ihm, daß es sich versteckt habe und ber Lette fagt : "Es sitt ja in biesem Kreise." Da wentet sich ber herr zu bem huhne und fragt : "Was machft bu benn ba brinn?" Subn: "Gin Löchlein haden." Herr: "Was machft bu mit bem Loch?" Huhn: "Einen Schleifftein hinein seten." Berr: "Was machft bu mit bem Schleifftein ?" Suhn : "Dein Meffer wegen." Berr : "Was machit bu mit bem Meffer?" Bubn : "Dir ben Ropf wegschneiben." Da jagt ber Herr bas gefährliche huhn so lange, bis er es gefangen hat. Obwol ber Schluß etwas unwahrscheinlich klingt, ba man die Antwort lieber bem Herrn in ben Mund legen möchte, fo habe ich boch in Reichenbach bas Spiel in ber wiedergegebenen Weise angetroffen.

Gebräuchlich ift in Reichenbach auch "Herr und Rage". Die Kinder versammeln sich auf einem Grasplatze und mählen einen Herrn und eine Katze; die übrigen sind Töpfe und kauern sich nieder. Jett spricht der Herr, indem er fortgeht, zur Katze: "Zerbrich mir meine Töpfe nicht, ich bringe dir auch Etwas mit." Die Katze aber geht zu den Töpfen um zu naschen, und wirft sie endlich um; dann läuft sie fort und sucht sich zu versteden. Der

Herr kommt wieber, besieht die umgeworsenen Töpse und fragt jeden einzelnen, was ihm geschehen sei. Jeder Tops antwortet: "Die Ratze hat mir Das oder Das gethan." Da wird die Katze gesucht und endlich gesangen, um ihr eine Strase zu bestimmen.

Berbreitet ist bas Schlangeziehen. Ein Kind bilbet ben Kopf und bie übrigen reihen sich, indem sie sich bie Hände geben, an. Der Ropf zieht nun die ganze Reihe nach und sucht die versschiedensten Windungen hervorzubringen.

In Delsnit bilden die Mädchen einen Areis und eins muß braußen bleiben. Darauf wird gesungen: "Wer steht denn draußen vor der Thür und klopft so leise an?" Die Draußenstehende spricht: "Ich bin der Herr und steh dafür, ich hab' Etwas verslor'n; ich hab' versoren einen Schatz auf diesem und auf jenem Platz; schließt auf, schließt auf die Gartenthür." Dann geht das Mädchen in den Kreis und berührt zwei Spielgenossinnen. Zu der ersten sagt sie: "Du dist mir viel zu hitzig und deine Reden sind zu spitzig;" zur zweiten spricht sie aber: "Du, mein holdes Engelein, sollst mir geben einen Kuß, weil ich von dir scheiden muß." — In Reichenbach war dasselbe Spiel früher auch bekannt. Es wurde von Knaben und Mädchen, und nicht selten auch von der erwachsenen Jugend gespielt. Da das zugehörige Lied hier jedenfalls in der ursprünglichen Weise erhalten ist, so theile ich es mit.

Der Rreis wird geschlossen und bie Kinter fingen :

"Wer steht benn braußen vor ber Thür Und thut so sant anklopsen?"

## Der Draußenftebende fingt :

"Ich bin ber Flirft, ich steh' bafür, Ich hab' barin zu suchen, Ich hab' verloren meinen Schatz Auf biesem Platz, auf biesem Platz, Macht auf, macht auf ben Garten!"

Der Kreis wird geöffnet und ber Draußenstehende tritt hinein und fingt weiter:



"Hier find' ich meinen lieben Schat, In den ich mich verliebte; Ich will ihn lieben für und für Und will ihn nie betrüben."

Er sucht sich Jemanden, der Anabe ein Mädchen und umgekehrt, und singt darauf:

"Hier hast Du meine rechte Hand Und einen Kuß zum Unterpfand, — Macht auf, macht auf ben Garten!"

Der Kreis wird wieder geöffnet und das Paar tritt hinaus; das Spiel wird von dem Hinausgeführten wieder begonnen.

Früher war auch in Reichenbach bei ber Jugend ber "Gänsebieb" beliebt. Ein Kreis wird geschlossen und Einer, ber Gänsebieb, steht drin, um sich Jemanden aus dem Kreise auszusuchen und mit ihm zu tanzen. Der Geholte muß dann in den Kreist treten und Gänsebieb sein. Dabei wird von denen im Kreise gesungen:

"Der Gänsebieb steht brin, Mag nicht gerne spinn'n, Mag nicht gerne Boten laufen, Mag sich teine Gänse tausen, — Her steht ber Gänsebieb!"

In Oelsnitz bilden Mädchen einen Kreis und eins setzt sich in die Mitte besselben. Dann halten die im Kreise Stehenden den Rock der im Kreise Sitzenden mit beiden Händen, und ein Mädchen spricht:

"Wer sitt in biesem Körbelein? Des Königs, Königs Töchterlein. Bas ift sie gern? Bas trinkt fie gern? Zuder und suffe Manbelkern. Wir wollen sie beschauen Und eine Hand abhauen."

Bei jedem Worte schlägt die Sprechende einem andern Mädchen auf die Hand, und dasjenige, welches beim letzten Worte getroffen wird, muß die Hand wegziehen. So geht es fort, dis nur



noch ein Mädchen ben Rock ber im Kreise Sitzenden hält; dasselbe muß hierauf in den Kreis und das Spiel beginnt von Neuem. Dieses Spiel scheint auch in Reichenbach bekannt gewesen zu sein; wenigstens hat sich hier das Lied so erhalten:

"Ringele, Ringele, Dorne, Wer sitt in biesem Korne? Ein kleines, kleines Töchterlein; — Was ist sie gern, was trinkt sie gern? Zuder und süße Manbelkern. Wir wollen sie beschauen, Mit einer Hand abhauen."

Bei einem anbern Spiele wird ein Kreis geschlossen und jeder Mitspielende hat die Hände hinter zu halten. Einer geht mit einem Tuche außen herum und giebt es heimlich einem Andern in die Hand. Dieser schlägt damit seinen Nachbar und jagt und schlägt ihn so lange, dis es demselben gelungen ist, in den Kreis zu kommen. Während der eine Mitspielende mit dem Tuche um den Kreis geht, singen die Andern:

"Es geht ein böses Ding herum, Das wirb euch tüchtig zwacken; Sieht Einer nur nach ihm sich um, So fährt's ihm auf ben Nacken. Doch kehrt es nur bei Einem ein, Da möcht' ich nicht sein Nachbar sein, Sein Nachbar sein!" (Reichenbach.)

In Delsnit finden sich noch folgende Singspiele:

Die Mädchen schließen einen Kreis und eins steht in ber Mitte. Indem um letteres ein Ringeltanz aufgeführt wird, fingen sie:

"Blauer , blauer Fingerhut Haft bas ganze Erbengut. Jungfer , sie muß tanzen Wit bem grünen Kranzen ; Jungfer , sie muß stille stehn, Um sich breimal umzubrehn."



Mit dem Schlusse bes Liebes breht sich bas in der Mitte stehende Mädchen dreimal um und geht hierauf an den andern Mädchen hin, indem es spricht:

"Du bift schön, bu bift schön, Du bift bie Allerschönste."

Bei jedem Worte berührt es der Reihe nach ein Mädchen und das zuletzt getroffene muß in den Kreis treten und ablösen.

Die spielenben Mädchen stehen im Kreise; eins steht in der Mitte und spricht, indem es zu jedem einzelnen Mädchen nur wenige Worte richtet, Folgendes:

"Eins, zwei, brei, geht vorbei, Wiffte nicht, was das wohl sei. Schwester spricht: Welch Gesicht Kennt den Bruder nicht? Aber Mutter weinet sehr, Hat ja nun kein Hänschen mehr. Hänschen ist klein,
Soll in die weite Welt hinein;
Stod und Hut stehn ihm ganz gut, If es nur wohlgemuth."

Das Mäbchen, auf welches "wohlgemuth" fällt, muß aus bem Kreise treten und barf nicht mehr mitspielen. So geht es sort, bis nur noch eins übrig ist, welches die Aufgabe hat, die Uebrigen zu fangen. Das erste Mäbchen, welches gefangen wird, muß die andern fangen; fängt es von diesen eins, so tritt dasselbe an seine Stelle, und so geht es sort. Jedes Mädchen, das einmal gefangen hat, läuft mit umher, um gefangen zu werden.

Die Mädchen schließen einen Rreis und tanzen ; babei fingen fie :

"Ringe, ringe, Reihe, Sind wir alle Dreie, Steigen auf ben Hollekusch (Hollunber), Schreien alle: Husch, husch, husch! Tzscherle, tzscherle nieder."

Bei "tzscherle nieder" tauern sich die Tanzenden nieder.

Robler, Bolfebrauch b. Boigtlanber.



Die Mäbchen bilben einen Kreis, wobei fie stehen; ein Mabden setzt fich in die Mitte und die im Kreise fingen:

> "Stolzer König, stolzer König, Barum thust Du prahlen? Sieh bich um und schan bich um, Bas ist bein Berlangen? Suche bir ein Engelein, Set; es auf bein Knieclein; Dann noch gieb ihm einen Kuß, Beil es von bir scheiben muß."

Kommt man im Gesange zu dem Worte "Engelein", so sucht sich die im Kreise Sitzende ein Engelein heraus und giebt ihm einen Kuß. Hierauf werden die Rollen gewechselt: die Geküste setzt sich in die Mitte des Kreises, und das Mädchen, welches das Engelein gesucht hat, tritt in den Kreis. — Dasselde Spiel sand ich auch in Reichenbach; nur heißt hier das Lied:

"Schwarzer König, weißer König, Thu nur nicht so prahlen, Schau bich um und schau bich an, Welche willst bu haben? Ei, bas schöne . . . (Name) Sitzt auf ihrem Knieelein; Gebt ihr einen sansten Kuß, Daß man bribber lachen muß."

In Reichenbach fand ich noch folgende Spiele, die theils von Mädchen oder Anaben allein, theils von gemischten Gesellschaften ausgeführt werden:

Die Kinder stellen sich in einem Kreise auf, mahrend eine in ber Mitte steht, und tangen und singen:

"Abam hatte sieben Söhne, Sieben Söhne hatt' er; Sie aßen nicht, Sie tranken nicht, Sie hatten keine Weiber nicht, Und machten's alle so:"



Jett muß ber in ber Mitte Stehende irgend etwas vormachen, er zupft sich z. B. an den Ohren, hüpft auf einem Fuße u. s. w., und die Uebrigen machen es ihm nach. Darauf tritt ein Anderer an seinen Platz, die Alle durch sind.

• Die Kinder geben sich die Hände und bilden einen Kreis, wobei sie sich rundum bewegen und das Lied singen:

"Baue, baue Bottich, Sei geschwind und hurtig, Hol' ä Stützel Wasser rei, Fällt der ganze Bottich ei."

Beim Schlusse setzen sie fich zusammen auf bie Erbe.

Zwei geben sich die Hände, halten die Arme hoch und bilben so ein Thor, durch welches die Andern, welche eine Kette geschlossen haben, friechen mussen. Dabei wird das Lied gesungen:

> "Golbne, goldne Brilde, Wer hat sie benn zerbrochen? Der Goldschmieb, ber Goldschmieb, Mit seiner Jungser Tochter; Kriecht Alle burch, friecht Alle burch, Den Letzten woll'n wir sang'n!"

Bei biesen Worten sucht man den Letzten in der Reihe zurückzuhalten, gelingt es, so wird er von den Beiden, welche den Durchgang bilden, gefragt: "Wohin willst du? In die Sonne, oder in den Mond." Nach seiner Antwort, die leise gegeben werden muß, weist man ihm seinen Platz hinter dem Einen oder dem Andern an, denn der Eine ist die Sonne, der Andere stellt den Mond vor. Sind auf diese Weise Alle gesangen und vertheilt worden, so stemmen die beiden Parteien gegen einander und suchen sich zurückzuwersen. Dann ist das Spiel beendigt.

Die Kinder stehn beisammen; eins geht herum und gahlt mit folgendem Berschen ab:

"Es fuhr ein Bauer nach ber Stabt, Berbrach ben Bagen und bas Rab. Wie viel Nägel braucht er bazu?"



Derjenige, bei welchem er mit bem letzten Worte stehen bleibt, muß eine beliebige Zahl nennen, z. B. 20, und bann werben 20 abgezählt; bus Kind, auf welches die letzte Zahl kommt, muß irgend etwas machen, z. B. die Andern suchen oder fangen u. s. w.

Zuweilen beginnen auch die Kinder ein Pfänderspiel. In Delsnitz kommt z. B. folgendes vor: Die Kinder setzen sich in eine Reihe und eins, das vor ihnen stehen bleibt, sagt: "Es fährt ein Schiff nach Engeland und bringt zurück"... Jeder Mitspielende muß als Rückfracht ein Wort hinzufügen, worin kein "e" ist, z. B. Gold. Sagte er z. B. Silber oder Kupfer, so müßte er ein Pfand geben; die Pfänder werden später ausgelöst.

Allgemein scheint die "Blindekuh" und das "Topfsichlagen", weniger allgemein der "schwarze Mann" versbreitet zu sein. Ersteres Spiel, das auch hie und da bei der erswachsenen Jugend beliedt sein mag, besteht im Boigtsande wie anderwärts ganzeinsach darin, daß Einer mit verbundenen Augen die Andern suchen muß. Eine besondere Art von Blindekuh wird von den Kindern und hauptsächlich von den Mädchen in Reichensbach in solgender Weise gespielt:

Die Kinder sitzen in einer Reihe; dann kommt ein anderes mit verbundenen Augen und setzt sich auf eins der mitspielenden Kinder, indem es sagt: "Ich sitz', ich sitz'!" von einem dritten wird gefragt: "Wo sitzt du denn?" die blinde Kuh spricht: "Auf Menschensleisch." Dann wird wieder gefragt: "Wie heißt der Geist?" und die blinde Kuh muß nun rathen. Errathet sie den Namen, so muß das betreffende Kind blinde Kuh sein.

Das Topfschlagen, wobei das Kind, welches mit verbundenen Augen den hingestellten umgestürzten Topf zerschlägt, einen Gewinn erhält, wird gewöhnlich bei den Kindersesten und vorzugsweise von den Mädchen gern gespielt. Bei dem "schwarzen Manne" bilden die Kinder eine Reihe, indem sie sich die Hände geben. Sie gehen so dem "schwarzen Manne", der weitab von ihnen steht, entgegen, indem sie singen: "Hat Eins geschlagen,



Außer diesen Spielen sind bei den Kindern noch mancherlei Arbeiten beliebt, beren Ausführung ebenfalls als Spiel angeseben werben muß, und bie bei biefer Belegenheit nicht ganglich übergangen werben burfen. 3ch habe bas Berfertigen von Pfeifen aus ben saftigen Weibenruthen, ein Spiel, bas eigentlich bierher gehören würde, schon genannt. Im Frühlinge machen fich die Mädchen aus grünen Blättern, besonders des Weißbornftrauches (Reichenbach), welche fie mit ben Stacheln ber wilben Rose zusammenheften, kleine Taschen für die Buppen, oder zierliche Buirlanden. 3m Berbfte, wenn die Roftaftanien reif find, foneiden fie aus biefen kleine Benkelkörbchen (Reichenbach, Auerbach), ober sie reihen Hagebutten ober bie Beeren ber Eberesche zu Retten aneinander. Retten werben auch im Frühlinge aus ben Schäften bes Löwenzahns gemacht. Die Anaben machen Anallbüchsen aus einem Febertiele; Die Pfropfen, welche fie baraus verschießen, stoßen sie aus Scheibchen ber roben Rartoffelknollen. Aus Papier, sowie aus einem Kornhalme, ben sie theilweise aufschlitzen, um so burch Umbrechen bes gespalteten Theiles die Flügel zu erhalten, machen fie fich Windmühlen; fie brechen fich aus Papier ferner "Analltäschchen", Schiffe, Blasebälge und andre Sachen. Aus halben Wallnufichalen, über welche in bie Quere ein Faben straff gebunden wirb, an ben man wieder ein Keines



Hölzchen rechtwinklig befestigt hat, machen sich die Knaben "Schnepper" (Reicheubach).

Schließlich muß ich noch ber Spiele hier gebenken, die Bater und Mutter mit ihrem Herzblättchen, das auf ihrem Schooße sitzt, anstellen. Es sind dies des Kindes erste Spiele. Der Bater schaukelt sein Kindchen auf den Knieen und läßt dasselbe, indem er Folgendes spricht, die entsprechenden Bewegungen mit den Aermchen machen:

"Der Schneiber sagt: "Butter, Brob und Rafe ift Nichts! ("Nichts" wirb mit hohem Cone und gezogen gesprochen.)

Der Schufter fagt: Ach hätt' ich's, ach hätt' ich's! (Rurz und hastig.) Der Böttcher fagt: Da hast d'es, ba hast d'es!" (Rurz und hastig.)

(Lengenfelb.)

Bei bem sogenannten "Schackereiter", wobei man bas Kind mit ben Knieen auf und nieber hupfen läßt, fingt man:

"Ein alter Bosthalter von fiebzig Jahren, Der wollte gern in bas himmelreich fahren; Die Schimmel, die Schimmel, die liefen trapp, Und warfen ben alten Bosthalter herab!"

Mit den letzten Worten läßt man das Kind umfallen (Reichensbach). Ober:

"Brre, bree reite, Wenn se fällt, so leit se, Fällt se nein in Brunn, Hob mer ä Kinnel gesunn; Wie soll es benn heißen? Katharine Meißen, Katharine Nabeltaschen, Wer soll bie Winbeln waschen? Ich ober bu?"

(Lengenfelb.)

Dber:

"Ri, ra, rutschila, Wir ziehen nach Amerila, Ri, ra, rutsch, Wir sahren in der Kutsch!"

(Reichenbach.)

Wenn die Mutter dem Kinde die fleinen Finger abzählt, fagt fie:



"Das ift ber Daumen, Der schlittelt bie Pflaumen, Der lieft fie, Der ist fie, Und der sant Alles seinem Bater."

(Reichenbach.)

Manchmal legt sie es auf ben Schooß und schlägt ihm leise auf. vie Fußsohlen, indem sie fingt:

"Schlagt bem Pferbchen Eisen auf — Bie viel soll'in benn Nägel brauf? Eins, zwei, brei, Schöne Rägel neu!"

(Reichenbach.)

Wenn fie mit bem Linbe in ber Stube tangt, fo fingt fie :

"Tanze, Gretchen, tanze, Was tosten beine Schuh? Für wen soll ich benn tanzen, Du giebst mir Nichts bazu."

(Reichenbach.)

b. Feste und Bergnügungen ber erwachsenen Jugenb.

Obwol manche Feste ber reiseren Jugend in gleichem Maße auch Feste ber Erwachsenen sind, ihre Bergnügungen also zum Theil zusammenfallen, so lassen sich boch Festlichkeiten und Spiele ansühren, an benen ältere Personen im Allgemeinen nicht theilnehmen. Ich fasse natürsich hier nur die letzteren ins Auge.

Ein Hauptvergnügen der Jugend ist in den Städten und auf den Dörfern der Tanz. Ohne einen solchen würde ein Concert in Reichenbach nur schwach besucht werden; doch bilden in dieser Hinsicht die voigtländischen Städte keine Ausnahme, da man z. B. auch in Meerane erst seit Kurzem damit angesangen hat, Concerte ohne Bälle zu veranstalten. Schloß sich doch daselbst ein Ball den Festlichkeiten bei der Einweihung einer Kirche an.
— Walzer, Galopp und Schottisch sind auch auf den Oörfern die jetzt am meisten beliebten Tänze; doch sind die Schleiser, Hopser und Oreher in der höser Gegend noch nicht vergessen. In Missareuth tanzt man den aus Fußgetrappel, Händeklatschen und Herumdrehen bestehenden "Bogelsteller":



"Mit ben Füßen trapp, trapp, trapp, Mit ben Hänben klapp, klapp, klapp, Ich sag bers sei, Bleib mer tren, Trink'n mer beib' kein Branntewei."

Dieser Tanz soll zwar ursprünglich ein erzgebirgischer sein, boch ist er in dem Orte so bekannt, daß ihn selbst Kinder tanzen können. Als etwas Besonderes wird von Mühlhausen mitgetheilt, daß in einer gewissen Waldschenke daselbst die jungen Leute vor ungefähr 60 Jahren barfuß getanzt haben. Der Auswand bei solch einem Tanze konnte mit 24 Pfennigen bestritten werden, indem man die eine Hälste des Geldes für das Bier, die andere aber den Musikanten bezahlte.

Die früher in ben voigtländischen Dörfern so beliebten "Runda's" (Ronda's) scheinen ganglich verbrängt zu fein. Diefelben waren mit Gefang begleitet, und ich werbe später eine große Bahl folder Rundagefänge mittheilen. Berhältnigmäßig gab es in einer Gemeinte nur wenig junge Leute, welche Runbas fingen konnten. Wenn ber Beiger auf fein Inftrument pochte, so war bies bas Zeichen, bag von einem Burschen ein Stud Geld gelegt worden war. Die Musit hörte mit bem Spielen ber gewöhnlichen Tänze auf, und ber Bursche konnte nun beliebig viel Rundas singen, beren Refrain unter Begleitung ber Mufit im Chor wiederholt murbe. Sorte ber Sanger auf, fo trat ein anderer Buriche, nachbem er ebenfalls ben Mufikanten ein Stuck Gelb gegeben hatte, an feine Stelle. Oft gab es Schlägereien, wenn ein Rundafänger nicht weichen und ein anberer an feinen Plat wollte. Während bes Singens ftanben bie Burichen mit Bierglafern in ber hand am Musikantentische, ober bie Baare wiegten sich im Saale hin und her und bas Mabchen wurde von Zeit zu Zeit boch aufgeworfen und wieber aufgefangen. Die Mabden erschienen stets, auch im Winter, turgarmelig auf bem Tangboben; bie Sembärmel waren fteif aufgebauscht. Früher fand

man auf ben Tanzböben gewöhnlich blos Fensterläben, die beim Tanze geöffnet waren, so daß es nicht viel Umstände machte, einen Mißliebigen hinauszuwersen. Häusig warf man denselben auch die hölzerne Stiege hinab. In alter Zeit müssen die Boigtländer ein sehr rauflustiges Bölschen gewesen sein, denn in der Bolizeisordnung von Lengenseld aus dem Jahre 1610 wird verordnet, daß man lange Messer, Dolche und andere mörbliche Wehren weder im Bierhause, noch auf dem Tanzboden tragen dürse, sons dern dieselben dem Wirthe zum Aussehen überlassen müsse.

Biele Tänze wurden unter Gefang ausgeführt. So sang man z. B. in Willitgrun und Tirschendorf:

"He lieberlich, he lumpisch, he lustig bin ich, Ho noch an kan Bruba, is a sets Luba, Sua lieberlich, sua lumpisch, sua lustig wie ich."

Die Dirnen hielten singend und trappelnd, Arm in Arm rund herumspringend ven Takt dazu, und von den alten Müttern konnte man östers die Worte hören: "Des is oba a Luada, der ka sich oba aufsühr'n; na, ma muß ihm gut sa." Die lustigen Burschen, welche die sleißig gefüllten Bier- und Schnapsgläser in den Händen hatten, trommelten mit den Füßen den Takt, wobei man nicht selten bald von diesem, bald von jenem hörte: "Geigt mir a mol des Tröpst raus! Sechs und drei is neune, Schotzerl, du dist meine, sechs und drei is a net schin, hop et de hop, loß aia giea! loß aia giea!" Und das ging so lange fort, bis das Glas ausgeleert war. Sanz unvermuthet bekam oft der Tanzboden ein Loch und man hörte von einer andern Seite her: "Tanzbuaden hot a Loch, hot a Loch, Tanzbuaden hot a Loch. Wir müssen nach dem Zimmermaster schicken, der muß den Tanzbuaden slicken, Tanzbuaden hot a Loch, 2c."

Ein voigtsändischer Tanz, ber zum Beispiel früher in Baldfirchen und Umgegend gebräuchlich war, bestand barin, daß Burschen und Mädchen einander bei den Händen anfasten und hin und her rutschten, indem gesungen ward:



"Rutsch hie, rutsch har, Rutsch nei ber Mäbel ihr Feberbett, Rutsch hie, rutsch har, Rutsch nei ber Mäbel ihr Bett."

Es folgte darauf ein Walzer, ebenfalls mit folgender Gesangbegleitung:

> "Nei bei Bett mog ich net, Hoft zu viel Flüh im Bett, Rei bei Bett mog ich net, Hoft zu viel Flüh."

Außer bem Kartenspielen, das von Jung und Alt beliebt ift, bildet in ben Sommermonaten bas Regelschieben ein Hauptvergnügen ber Burichen auf bem Lande. Gin Regelschub, und wenn auch nur ein unverbecter, findet fich bei ben meiften Wirthshäusern ber Dörfer. Zuweilen wird vom Wirthe ein Ausschieben um einen Hammel ober ein Schwein veranstaltet. Ein eigenthumliches Spiel existirte früher zur Rirmef in Robewisch. Die Burichen schoben auf einer Wiese mit einer großen rothen Rugel nach fünf Regeln. Erft mußten die vier äußern Regel umgeworfen werben, und wer bann ben in ber Mitte ftebengebliebenen größern Regel breimal umschob, erhielt ein rothes Tuch, bas während bes Spiels auf einer Stange hing. Früher foll es ein "rother Wisch" gewesen sein, ben bie Gutsherrschaft von bem Gewinner einlöfte. Der Sieger burfte auch am Abende mit ber Tochter ber Gutsberrschaft, natürlich, wenn eine ba war, tanzen, und bie Regel sammt ber Rugel wurden im Rittergute bas Jahr über aufbewahrt.

In Schönbrunn bei Delsnitz wird an einem gewissen Tage ein Schaf mit Blumen und Bändern geschmückt von ben Burschen und Mädchen unter Musikbegleitung in bem Dorfe herumgeführt; barauf folgt ein Tanz, ber sogenannte "Hämeltanz."

Die "Rocken ab en be", an benen nicht blos Mädchen mit ihren Arbeiten in bem Hause einer Altersgenossin zusammenkommen, sondern die auch von den Burschen besucht werden und an

benen mancher Spaß getrieben und manches Lieb gesungen wird, mögen jetzt im Boigtlande nur noch sehr vereinzelt vorkommen. Bei den geselligen Zusammenkünften junger Leute, auch in den Städten, unterläßt man nicht, eins von den beliebten Spielen, welche mit dem Auslösen von Pfändern endigen, oder bei denen es auf ein Tänzchen oder auf Kusse abgesehen ist, anzustellen. So wird z. B. ein Kreis gebildet und Einer oder Eine stellt sich in die Mitte; man singt:

"Ich ging mal über die Brücke Und es war Nacht; Ich hatte was verloren Und weiß nicht was? Schönster Schatz komm' rein zu mir, Es sind keine schönern Leute als wir; Ia ja, freilich, wer ich bin, der bleib ich, So bleib ich, wer ich bin."

Steht ein Bursche in der Mitte, so sucht sich berselbe ein Mädschen aus; muß ein Mädchen wählen, so wählt es einen Burschen, und Beide tanzen mit einander. Sbenso greifen auch die Uebrigen schnell zu und tanzen mit demjenigen, den sie in der Geschwinsbigkeit erfassen können. Da aber die Zahl der Mitspielenden eine ungerade sein muß, so bleibt immer entweder ein Bursche oder ein Mädchen übrig. Wer aber übrig bleibt, muß beim neuen Spiele in den Kreis treten. (Reichenbacher Gegenb.)

Ein anderes Spiel, das noch dann und wann vorkommt, heißt der "Kirmeßdauer." Ein durch das Loos Erwählter setzt sich in die Mitte des Zimmers auf einen Stuhl und die Andern fassen sich in bunter Reihe an den Händen und schließen einen Kreis. Indem sie den in der Mitte Sitzenden umwandeln, singen sie:

"Es geht ber Bauer ins Holz, Biva, ins Kirmeßbolz, Es geht ber Bauer ins Holz.

۱



Bir geben bem Bauer ein'n Schupf, Biva, Rirmeffcupf,

Bir geben bem Bauer ein'n Schupf.

(Dabei ftogen fle ihn.)

Bir zupfen ben Bauer am Bart, Biva 2c.

(Der Sigende wird am Rinn gezupft.)

Wir puten bem Bauer bie Schub, Biva 2c.

(Bei biefen Worten treten ihm Alle fanft auf bie Fuge.) Wir geben bem Bauer bie Ehr, Biva 2c.

(Jest verneigen fich Alle vor ihm.)

Bir geben bem Bauer ein'n Rug, Biva 2c.

(Me flissen ihn.)

Der Bauer nimmt fich ein Beib, Biva, Rirmefrmeib. Der Bauer nimmt fich ein Beib.

(Ein Mabchen muß fich auf feinen Schoof feten.) Das Weib nimmt fich einen Rnecht, Biva 2c.

(Einer aus bem Rreise fommt bingu.)

Der Rnecht nimmt fich eine Dagb 2c.

(Ein Mabden aus bem Rreife muß fich bem Rnechte auf ben Schoof fegen.) Die Magb, bie füßt ben Rnecht, Biva, ben Kirmeffnecht. Der Knecht, ber füßt bie Frau 2c.

Das Spiel ist zu Ende, wenn zuletzt der Bauer von seiner Frau gefüßt worden ist. Auch in Thuringen ist dasselbe befannt, und es liegt in ihm, wie Steinhard (Deutschlands Boben, 2. B. S. 571) schreibt, eine artige Versinnbildlichung. Stoß, Tritt und Zupfen scheinen bie mühevolle Arbeit bes Bauers burch brei Bierteljahre anzubeuten. Nun tommt bie Kirmeß, beren Angenehmes burch ben Rug ber Mäbchen ausgebrückt ift; und enblich beuten bas Erwählen ber Hausfrau und ihre Ruffe bas stillhäusliche Winterleben mit seinen Familienfreuben an. — Sind

bei einem Spiele Pfander gegeben worben, fo werben biefelben in ber Regel wieber burch ein Spiel eingelöft. Einer aus ber Gesellschaft fragt zum Beispiel: "Was soll bas Pfand thun, bas ich in meiner Hand habe?" Ein Anderer, ber bas Pfand nicht zu seben bekommt, fagt vielleicht : "Es soll polnisch betteln geben." Ift nun ber Besitzer bes Pfandes eine mannliche Person, so sucht fich berfelbe ein Mabchen aus; gehört bas Pfand einem Madchen, fo muß es einen Burfchen zu feiner Unterftugung auffordern. Beibe geben nun "polnisch betteln", b. h. sie geben Arm in Arm zu Jebem in ber Gefellschaft und es spricht ber Buriche vor ben Madchen, feine Gehülfin aber vor ben Burschen: "Boho! " Frage: "Wer ift ba? " Antwort: "Der polnische Bettelmann (ober: bie polnische Bettelfrau)." Frage: "Was will er (fie)?" Antwort: "Für meine Frau (für meinen Mann) ein Stud Brot, und für mich einen Kuß, weil ich polnisch betteln gebn muß." Sind sie auf diese Weise bei Allen in ber Gesellschaft gewesen, so wird bas Pfand zurückgegeben und es kommt ein neues an die Reihe, das wieder auf andere Weise ausgelöft werben muß.

Durch die in neuerer Zeit auf vielen Dörfern unter den Burschen gebildeten Gesangvereine, welche meistens der Lehrer des Ortes leitet, ist für die Ausbildung und Beredlung des Gesanges viel geschehen; leider aber sind dabei gewiß auch manche hübsche Bolkslieder, welche sonst in den Wirthshäusern gesungen wurden, in Bergessenheit gekommen. Die voigtländische Jugend ist im Allgemeinen sehr gesangliedend, doch glebt es auch Oörfer, in denen sehr wenig gesungen wurde und noch gesungen wird. Ein beliedtes Instrument ist die sogenannte "Zugharmonika", und häusig begegnet man an schönen Abenden auf den Straßen der Stadt (Reichenbach) oder vor dem Orte einer kleinen Gesellschaft, die lustig nach den Märschen und Tänzen marschirt, welche von Einem vorgespielt werden.



Es läßt sich hierbei eine strenge Scheidung nach Stand und Beruf nicht durchführen, da sich die Schranken mehr und mehr verwischt haben. Manche Feste, welche in vielen Gegenden nur von den Landbewohnern geseiert werden, sindet man auch in den Städten, wenn sie auch hier ihr reines Gepräge nicht erhalten und an Allgemeinheit bedeutend verloren haben. Dahin gehört die Kirmeß, die auch in den voigtländischen kleinen Städten, wo die Bürger noch ihr eigenes Feld bestigen und bestellen, nicht in Bergessenheit gekommen ist. Und ursprünglich städtische Bergnügungen, wie die Schützenseste, sind auch auf den größern Dörfern in Aufnahme gekommen. Ich werde beshalb die Unterhaltungen, Spiele und Feste der Erwachsenen hier anführen, ohne sie durch Ueberschriften in städtische und ländliche zu scheiden.

Das Wirthshausleben berbient füglich in ben Borbergrund gestellt zu werben, ba es in Stadt'und Dorf für Biele bie einzige Unterhaltung bilbet. Deshalb ift die Bierfrage für ben Boigtlander tein unwesentlicher Begenftand, und es icheint, als ob die Nachbarschaft des Babernlandes die Forderungen von Jahr ju Jahr erhöht habe. Un ber mangelhaften Ginrichtung mancher Bierlocale nimmt auch ber Boigtländer nicht Anftog, wenn er nur gutes Bier vorfindet. In ben Stäbten tritt bas Berlangen nach einem Glafe einfachen Bieres ichon bebeutenb in ben hintergrund, und auch in fehr vielen Dorfwirthshäufern, wo zwar ber größte Theil ber Gafte tein anderes als folches Bier verlangt, ift boch, jum Wenigsten an Sonn- und Feiertagen, für Lagerbier geforgt. Die Unterhaltung besteht, besonders an ben Sonntagen, im Rartenfpiele; am Allgemeinften ift ber Stat verbreitet. In ten Städten hat auch hie und ba bas Schachspiel einen kleinen Kreis von Freunden gefunden, und man fieht beshalb in manchen Restaurationen neben ber Kartenpresse bas Schachbret stehen. In ben Wirthsstuben ber Dörfer sucht man

burch einen unter Glas und Rahmen angebrachten Bers bie Gafte an Ruhe und an pünktliches Bezahlen zu erinnern. Außer bem schon angeführten Berse:

"Ein folder Gaft ift ehrenwerth, Der fein Gelb mit Luft verzehrt", 2c.

fand ich auch:

"Bei einem Wirth, der Niemand preut, Auf gutes Bier und Ordnung hält, Da bleiben Streit und Händel fern, Und jeder Gaft bezahlt auch gern."

Die Birthshausschilder und die Benennungen ber Bierlocale find im Allgemeinen bie gewöhnlichen; nur bann und wann ift burch bieselben ein gewisser humor ausgesprochen worben. Wie es in Zwickau unter ben Restaurationen eine "Bleibe" mit bem Wahlspruche: "Bleibe und trinke" giebt, so findet man in Plauen eine "Quetsche". Bei Hermannsgrun im Reußischen liegt an ber Chanssee ein Gafthaus: "tühler Morgen". Der Reisende, welcher von Werbau her nach Greiz geht, lieft auf bem Schilbe an ber Ede: "hier ift bas erfte Greizer Bier zu haben", während berjenige, welcher ben entgegengesetten Weg eingeschlagen hat und beshalb feinen erften Blid auf die andere Ede bes Hauses richtet, die Worte lefen fann : "Hier ist bas letzte Greizer Bier zu haben". Gin anderer Gafthof in ber Rabe führte früher ben Boltsnamen: "ber kalte Frosch", im Dialekte: "ber kolle Frosch". Fr. v. Resch versucht zu beiben Ramen sehr gewagte ethmologische Deutungen zu geben, indem er Frosch von frow, frowe, englisch frown, b. h. finfter, dufter aussehen, und talt (foll) vom englischen coal, b. h. bunkel, ableitet. Auch bei bem Worte kühl weist er auf coal und auf bas keltische keal (kiel), mit ber Bebeutung bes Dunkeln, Schwärzlichen, bei Morgen aber auf moor, die Dunkelheit, hin. (20. u. 21. Jahresbericht b. alterth. Ber. zu Hohenleuben.)

Es wird fcwer fallen, von biefen, sowie vielen anderen



Wirthsbausnamen die richtige Deutung aufzufinden, da oftmals eine augenblickliche Laune, irgend eine Bufälligkeit bie Beranlaffung zu einer uns jest fonberbar erscheinenben Benennung gab. Außer "fcwarzen Bären", "grünen Linden", "goldnen Hirschen, Löwen, Sonnen" u. f. w., benen wir ja überall begegnen, finden wir fogar ein "goldnes Herz" (zwischen Reichenbach und Lengenfeld); von bem Nabelholze mag bie "Wachholberschenke" zwischen Gomlau und Wilbetaube ihren Namen führen: "bie goldne Höhe" (zwischen Herlasgrun und Treuen), bas Gaftbaus "Rosenthal", bas "zum fröhlichen Thal" in Friesen, und noch andere erhielten ihre Namen von der schönen Lage. — Auf ben Dörfern ift es allgemeine Sitte, daß ber Wirth jedem Gafte bei seinem Eintreten jum Willtommen bie Sand giebt; ebenso begrüßen sich die Bafte, auch in den Städten, wenn sie nicht einander ganglich fremb find, auf biefelbe Beife. Siten zu viel an einem Tische, so genügt es, ben nächsten Nachbarn bie Band zu geben und barauf breimal auf ben Tisch zu klopfen. Mancher Wirth von altem Schrot und Korn klopft auch auf den Tisch, wenn er bas Gelb einstreicht. Läßt ein Gaft feinen Branntwein zum Trinken weiter geben, so wird ebenfalls vom Zutrinkenden mit einem Finger auf ben Tisch gepocht.

Wie die eigentlichen Wirthshäuser und Reftaurationen besucht man auch sehr zahlreich in den Städten den "Reiheschank". Auf den ältern Bürgerhäusern ruht nämlich die Berechtigung des Bierbrauens; und wer sein "Loos" nicht verkaust hat, der verwandelt, wenn an ihn die Reihe kommt, die Wohnstube in ein Schanklocal. Das in dem städtischen Brauhause gebraute Vier ist vorher in seinen Keller geschafft worden; er steckt das Zeichen, einen Kranz, Kegel, oder eine Tasel aus und muß in einer bestimmten Zeit sein Bier "verschenkt" haben. Der Zusspruch in diesen Bierhäusern ist oft sehr bedeutend, besonders an den Abenden und vor Tische, da das städtische Bier bei gleicher Güte billiger als das aus fremden Brauereien bezogene ist. Das

Kartenspielen ift an biesen Orten weniger gebräuchlich als in ben concessionirten Restaurationen; man unterhält sich lebhaft und stimmt wol auch ein Bolkslied an. Finden sich zufällig einige herumziehende Musikanten oder Harfenspielerinnen aus Böhmen ein und werden sie vom Wirthe nicht abgewiesen, so herrscht dann große Ausgelassenheit; es giebt jedoch auch viele Gäste aus dem gewöhnlichen Bürgerstande, welche an derartiger Musik kein Bohlgefallen haben und beshalb bald nach dem Beginn derselben das Local verlassen.

Dieser Reiheschank in ben Städten ist mit bemjenigen in einzelnen kleinen und abgelegenen Dörfern nicht zu verwechseln. In diesen ruht nämlich die Gerechtsamkeit des Bier- und Branntweinschankes nicht auf bestimmten Häusern, sondern sie wird von der Gemeindeverwaltung auf eine Anzahl Jahre an den Meistbietenden vergeben.

Ein besonderes Fest, das die Gastwirthe ehemals in Meerane veranstalteten, war die Derte (richtiger Irte); dieselbe bestand darin, daß die Theilnehmenden gegen eine geringe Einlage nachmittags freien Kassee, Kuchen und Bier bekamen und ebenso des Abends freien Tanz hatten.

In Delsnitz finden sich kleinere Gesellschaften unbemittelter Bürger in Privathäusern zu einem Glase Bier bei traulichem Gespräche zusammen. — Die eigentlichen geschlossenen Gesellschaften, welche ein besonderes Local gemiethet oder im Besitze haben, halten von Zeit zu Zeit ihre Bälle oder Concerte ab. In einem der Zimmer des Gesellschaftshauses darf wo möglich ein Billard nicht sehlen; gebietet man über einen Garten, so ist auch ein Kegelschub vorhanden. Solche geschlossenen Gesellschaften, die man für unsere Zeit, welche die Gegensätze im bürgerlichen Leben auszugleichen sucht, als eine Art von Zopfthum anzusehen geneigt sein kann, sind selbst auf einzelnen Dörsern in neuerer Zeit gegründet worden.

Eine besondere Festlichkeit bilden in den Städten und größern Robber Boltsbrauch b. Boigtlander. 14

Obrfern und in Martifleden (3. B. in Robewisch, Teichwolframsborf und Hohenleuben) bie Schützenfefte. In ben Stäbten wurden bie Schützengesellschaften meiftens in ber zweiten Balfte bes 16. Jahrhunderts gegründet; ihre Beftätigung als feft geschloffne Gilben erfolgte gegen 1671. (Krenkel a. a. D. S. 46.) Früher tam es vor, bag voigtländische Schüten, 3. B. bie zu Bof und Zwidau, an öffentlichen Buchfenschießen andrer Stäbte theilnahmen. Als z. B. ber Schützenverein zu Gera ein folches Schießen im Jahre 1614 öffentlich ausgeschrieben hatte, erichienen aus Zwidau neun Mann. Man ichof nach einem Bilbe; ber Plat war einem Jahrmarkte gleich, ringsum mit Berkaufs-Als in Gera 1660 bie Gesetze bes nach bem buben befett. 30jährigen Kriege wieder aufblühenden Schützenvereins, ber Schützen-Compagnie, bestätigt worben waren, wurde ein "Handwerts- und Freischießen" abgehalten und die Einrichtung getroffen, daß alljährlich von bem nächsten Sonntage nach Walpurgis an, an allen barauffolgenben Sonntagen (mahricheinlich während ber Sommermonate ?) ein ebenfolches "Handwerks. und Freischießen" mit jebesmaligem Aus- und Einzuge abgehalten wurde. Bu biesen Auszügen mußten sich bei Strafe bie Sandwerksichützen nach beenbigtem Nachmittagsgottesbienfte fammtlich auf bem Rathhause einstellen. In bem Zuge herrschte eine bestimmte Ordnung: Zuerst kamen die Tuchmacher, diesen folgten die Schneiber und Schuhmacher, bann die Schloffer, Wagner, Sattler und Schmiebe, ferner bie Gerber, Bader, Strumpfwirfer, Rürschner, Hutmacher und bie babin gehörigen Gewerte, endlich die Fleischer und alle übrigen Innungen. Mit Musik bewegte fich ber Zug vom Rathhause zum Schiefplate und nach bem Schießen wieber von ba bis an ben Sammelplat jurud. Dabei führte man ben König, welcher ben Meisterschuß gethan hatte, bem Zuge voran. (Sabn, Gefch. von Gera, I. S. 571.) - In ber jetigen Ginrichtung ber Schützenfeste und in ihrem Leben findet sich etwas dem Boigtlande Besonderes nicht vor.

Gewöhnlich zerfallen bie Mitglieber ber Gesellschaft in active und passive, oder besser, in uniformirte und nicht uniformirte. Die erfteren find bei ben Aufzügen militärisch gefleibet, steben unter einem Hauptmanne und Officieren und haben eine Schützenfahne, bie zuweilen bas Geschenk irgend eines Schützenfreundes ift. Die Leitung ber gesammten Gesellschaft führt ein besonderes Directorium. In neuerer Zeit hat sich neben ben militärisch zugeftutten Schützen, ben Barbiften ober Jägern, auch eine Abtheilung von Schützen in ber beutschen Schützentracht gebilbet (Reichenbach), bie burch ihre Einfachheit, burch bas Beiseiteliegenlassen jedes Brunkes und der spielerischen Nachahmung des Soldatenwesens das Wohlgefallen ber Bevölkerung zu gewinnen fceinen. - Das Hauptschießen bauert in ben Stäbten gegen acht, auf ben Dörfern ungefähr brei Tage, und es wird burch einen Auszug begonnen, burch einen Einzug geschlossen. bem Auszuge spielen ber mit einem Schilbe auf ber Bruft ausgezeichnete Schützenkönig vom vergangenen Jahre, sowie ber Marschall, welcher ben zweitbeften Schuß gethan hatte, wichtige Rollen. Gewöhnlich find vorher die Schützen beim Könige, bem fie allerlei Ehren erweisen, zu einem Frühstücke versammelt gewesen. Schützenkönig wird ber, welcher von bem hölzernen Bogel, nach bem mit Büchsen geschoffen wird, ben Rumpf berab-Nach Beenbigung bes Bogelschießens wird nach ber Scheibe geschossen, und es hat jebesmal in Reichenbach und Mylan ber "Bogelkonig" fürs nächste Jahr bie neue Scheibe zu liefern. Der "Scheibenkönig" fteht ihm an Ehren nach. Anbers wird es in Lengenfeld gehalten, wo ber Bogel- und ber Scheibenkönig einander ziemlich gleich fteben. Der Gine bat fürs nächste Jahr einen neuen Bogel, ber andere eine neue Scheibe anguschaffen. Der Bewinn bei bem Konigsschusse ift übrigens nicht bedeutend, die Ausgaben find oft bedeutender, so daß sich nur vermögende Schüten über die Ehre, König zu sein, freuen konnen. Jeber Schuf ins Schwarze ber Scheibe trägt einen ginner-

nen Teller ein; es wird jedoch auch auf Berlangen ftatt bieses Gegenstandes ber Geldwerth ausgezahlt. Nach jedem berartigen Schuffe geht ber auffällig (z. B. roth) gekleibete Schützenbote unter Bortritt eines Tambours auf bem Schiefplate von Belt ju Zelt, um ben Namen bes Schützen auszurufen. Dies find wenigstens Gebräuche in Reichenbach, und wie hier wird nach eingezogenen Erkundigungen im Allgemeinen jedes Schützenfeft in anderen voigtländischen Städten abgehalten. Auch in Mylan trägt man z. B. wie in Reichenbach vor bem Feste Bogel und Scheibe in ber Stadt unter Trommelichlag herum; an beiben Orten werben am ersten Tage in ber Frühe Reveillen burch bie Stadt geschickt, und jeden Abend wird auf der Schieswiese ber Zapfenftreich geblasen, nach welchem selbstverftanblich bas frobe Leben noch nicht aufhört. Während ber Festtage wird von ben Schützen ein Hauptball abgehalten, bei welchem ber Bogelkönig ben Bortanz hat (Delsnit); gern brennt man an einem ber letzten Abende ein Feuerwert ab. Kinder und junge Leute erscheinen, wenn es ber Beutel nur einigermaßen erlaubt, auf bem Bogelichiegen in neuen Rleibungsftucken (Delonit); bie von ber Jugend am meiften befuchten Plate find bie Reitschulen und Würfelbuden, mahrend bie Alten sich in ben verschiebenen Schentzelten nieberlaffen ober in einer Schiegbube mit Stechbolzen ihr Blud an Scheiben versuchen, an benen bei einem Treffer irgend eine brollige Figur vorspringt. Auch für Belehrung ift in ber Regel mahrend bes Bogelichiegens geforgt; benn in Folge von Befanntmachungen bes Schützenbirectoriums haben bie Besitzer von wilden Thieren und allerhand Raritätenkram ihre Sebenswürdigkeiten ausgestellt. In neuerer Zeit fehlt auch nicht das Atelier eines Photographen (Reichenbach), ber bei bem zuströmenben Landvolke gar teine ichlechten Geschäfte machen foll. Mit sehnsüchtigen Bliden betrachten bie armen Kinder bie Egwaaren, welche theils von Zuckerbäckern in besonderen Buben, theils von Kleinhandlern auf Tischen und in Rörben zum Berkaufe ausgeboten werben. Die größeren Jungen versuchen es gegen Abend, wenn der Besuch auf dem Schießplatze stärker geworden ist und irgend ein Kinderfreund seinen Beutel geöffnet hat, an der Kletterstange. An einem Reisen, der mittelst einer Schnur aufgezogen und geruckt werden kann, sind allerlei Gegenstände, hauptsächlich Bürste, Stücken Ruchen und Semmeln befestigt worden, und der glückliche Kletterer, der dis an den Reisen gelangt und ihn erfaßt, darf sich ein Stück davon ausssuchen. (Reichenbach.) — Obwol die Schützenseste noch als wirkliche Bolksseste gelten müssen, so hat doch an manchen Orten, wie in Oelsnitz, die Betheiligung der höheren Stände dabei gegen sonst merklich abgenommen.

Ein Stück Geschichte bes Schützengilbenwesens kann man in den Schießhäusern studiren; da hängen in der Hausslur oder in einem obern Borsaale die gebrauchten Scheiben, und daran liest man manchen Reim und manchen Denkspruch, schlecht und gut, und manches Bild verdeutlicht und Vergangenes oder führt und einen Wunsch, einen lange gehegten, dessen Erfüllung sort und fort hinausgeschoben wurde, vor. Ich habe Gelegenheit genommen, einige Scheiben des Reichenbacher und des Mylauer Schießhauses zu mustern. Auf einer Reichenbacher Scheibe sieht man z. B. das Schießhaus, wie es werden soll, dicht an der Straße stehend; eine andere zeigt uns das alte Rathhaus mit den Häusern auf dem Markte vor dem letzten großen Brande. Eine dritte Scheibe von dem Jahre 1824 enthält einen bespannten Fuhrmannswagen und darunter solgenden Vers:

"Bioh! Hottoh! zum Schießhaus geht Heut unser Biergespann,
Der Fuhrmann geht als Majestät
Dem Wagen hinten an;
Und hat er auch nicht Land, nicht Macht,
So ist er König boch,
Ihr habt ihn ja barzu gemacht,
Drum ruft er Bivat hoch,

Es lebe unfre gute Stabt! Es lebe, wer gu fahren bat!"

Eine Scheibe von 1804, auf welcher ein Schütze mit einer Fahne steht, seiert einen Herrn von Metzsch als bamaligen Gerichtsund Patronatsherrn der Stadt; eine ältere von 1785 zeigt einen sliegenden Abler mit einem Kranze im Schnabel und darunter den Bers:

> "Gewinn und Rrang wird bem allein, Der hier ber befte Schilt wird fein."

Hier, wie bei vielen anderen Scheiben, ist der Hauptpunkt, welcher beim Königsschusse getroffen werden mußte, nicht zugleich der Wittelpunkt. Den Königsschuß zu thun, war oftmals bloßes Spiel des Zufalls; denn an manchen Scheiben will der Punkt gesucht sein und aus der Ferne konnte er vom Schützen nicht aufs Korn genommen werden. In Mylau sah ich unter anderen eine Scheibe mit einem Baume, in dessen grünem Wipfel eine Lücke, und dahinter blauer Himmel ist. Wo das Ziel zu suchen, das beuten darunter folgende Worte an:

"Des himmels Blau burch grfinen Baum Soll bir bas Ziel anmelben, Und mitten brin, bu sieh'st es kaum, Die Mild' als Centrum gelten."

Eine Scheibe in Mylau ist von einem Bauer aus bem nahen Friesen, der 1840 Schützenkönig wurde, geschenkt worden. Sie zeigt ein ländliches Gehöfte mit folgenden Reimen:

"Richt Stolz trieb mich zur Königswürbe, Ich nahm in Demuth solche an, Und trug die ehrenvolle Bürbe So gut es kann ein Bauersmann. Nunmehr verlaß ich Kron und Thron, Und wünsche keinen andern Lohn, Als Lieb und Freundschaft immerdar; Es lebe der König vom klustigen Jahr!

Wie durch diese Scheibe ber Mylauer Bürgerschützengesellschaft

ein ehrendes Zeugniß dafür ausgestellt worden ist, daß sie es nicht für gering erachtete, auch einen Bauersmann in ihren Reihen aufzunehmen, so spricht sich auf einer andern der ehrenwerthe Stolz des Bürgerthums in folgenden Worten aus:

"Doch lob ich mir bas Bürgerthum, wo weber Herr noch Knecht, Drum werb' ich wieber, was ich war, ein Bürger schlicht und recht. Doch lebe jeber Bürger, hoch! ob arm er ober reich : Wer wacker nur und bieber ift, ber gilt bem Höchften gleich!"

Außer ben Schieffesten ber Bürgerschützengesellschaften, zu benen auch Nichtmitglieber, wenn fie ben festgesetten Beitrag gablen, augelaffen werben (Reichenbach), veranftalten häufig Gaftwirthe auf bem Lande Bogelschießen, wobei irgend ein Gegenftand ober auch eine Summe Gelbes als Hauptgewinn ausgesetzt werben. - Das fogenannte Sammelfchießen in ber Reichenfelfer Bflege besteht aus einem Werfen mit Rugeln nach einem aufgestellten Regel. Wer benselben am öfterften trifft, ist Sieger und erhält ein angeputtes Lamm. (Dr. Schmidt, Topographie und Bflege Reichenfels, S. 133.) In der Zeit, als die Schützenfeste noch in größerm Flor standen als jetzt, war auch bas Jagbveranügen bei ben Bürgern allgemeiner. Doch löft fich auch noch jetzt jeder einigermaßen vermögende Bürger eine Jagdfarte und die Eröffmung ber niebern Jagt wird bie und da als Weft Es ist dies aber nur ein schwacher Ueberreft ber frühern Feststimmung, in ber sich am Egibiustage (1. Sept.) bie ganze Familie befand. Denn alle Glieber berfelben nahmen Antheil an ben Borbereitungen, und im Morgengrauen zog ber Jäger, von seinem hunde begleitet, aus, und seiner Bieberkehr wurde mit ber größten Spannung entgegengeseben. Sein Beibmannsglud mar ein Ereignig und bie Jagberlebniffe lieferten ben Stoff zu taufend Unterhaltungen. (Fickenwirth, Chron. v. Lengenfelb, S. 167.) In einer Urfunde vom 2. Dec. 1699 werben bie Streitigkeiten wegen ber Sagd amischen ber "bochabeligen Gerichtsherrschaft zu Mhlan und E. E. Rathe und Gemeinbe zu Lengenfelb" beigelegt, und es "soll ber Rath und die Gemeinbe bei ihren Privilegien und Freiheiten des Hasen- und Hühnerfangens halber, ober wie sie ihnen mit Schießen abbrechen können, gelassen, und keines Weges darwider beschweret werden." Aber es mußte die Gemeinde der Gerichtsherrschaft "vor solche ausgewendete Untosten vor alles weg 300 Gilben" zahlen. (Fickenwirth a. a. D. S. 167 und 168.) — Als etwas Bemerkenswerthes mag hierbei noch erwähnt werden, daß die Sage geht, es sei den Bewohnern von Poppengrün bei Falkenstein gestattet, die Hasen in Falken zu fangen.

Bährend ber Karpfenzeit wird von ben Wirthen in Reichenbach und Umgegend auch häufig zum Karpfenschmauß eingelaben. Ift zu bieser Zeit gerade tüchtiger Schnee gefallen, so baß man in dem Schlitten ein solches Test besuchen kann, so wird das Vergnügen um so höher geachtet. Häusig werden Karpfenschmäuße für Verheirathete und Unverheirathete getrennt abgehalten. Man beginnt mit Kaffee und Kuchen und schließt mit einem Tanze.

Obwol die Jahrmärkte immer noch eine Stelle in der Reihe der Bolksseste einnehmen, so ist doch in den größern Städten des Boigtlands die Betheiligung daran keine so allgemeine mehr wie früher. Den alten Glanz der Festlichkeit haben sie mur noch in den Marktsleden und kleinen, von der Eisenbahn entlegenen Städten beibehalten. Hier sindet man noch die Lust und Ausgelassenheit der Jugend, besonders unter den zum Besuche gekommenen Dorsbewohnern der Umgegend, von welchen der Jahrmarktstag als ein Feiertag geachtet wird. Ueberall sind an diesen Tagen die Gasthäuser und Bierstuden gefüllt, so daß ost "kein Apsel zur Erde sallen kann"; zwischen den Buden herrscht unbeschreibliches Getümmel; eine böhmische Musikbande, deren Mitglieder untsormirt gehen, spielt auf den Straßen, in den Morgenstunden bläst sie in der Regel irgend einen Choral (Rei-

denbach) und gegen Abend spielt fie in irgend einem öffentlichen Locale, von boffen Wirthe fie gemiethet worden ift, fröhliche Tänze auf. Denn mit Tanz muß ber Jahrmarttstag beschlossen werben ; auch ber Stadtmufitus mit feinen Leuten hat babei vollauf zu thun. Selbstverftanblich fehlen auch bie herumziehenben harfenmadchen nicht. Der Ursprung ber altern Jahrmarkte ift von religiösen Festen herzuleiten. So wurde ber Jahrmarkt in Groß-Aga von herumziehenden Ablakträmern eingeführt, baber beißt er allgemein ber Agaifche Ablag ober "Appels". (Sahn a. a. D. II. 1119.) - Es ist eine Eigenthümlichkeit ber Boigtlander, daß jedes Fest, welches Anspruch auf allgemeines Boblbehagen machen foll, mit einem Balle beschloffen werben muß. Wenn sich nach langerem Zeitraume teine passenbe Belegenheit zu einem Balle findet, so wird ein folder von irgend einer Korporation, jum Beispiel von ben Arbeitern einer Fabrik ober Kärberei, angestellt.

Bis zum Jahre 1804 hielten in Gera ben erften Jahrmarttstag Bartholomäi bie Schäfer und Schaffnechte mit einem geputsten Sammel ihren lärmenden Gingug auf ben Rathsweinkeller. Sie tamen mit Beibspersonen zusammen, hielten Tanzmusik und trieben allerhand Unfug, besonders mit benen, die nicht ihres Gleichen waren und sich zufällig einfanden. Abends zogen sie mit Mufit auf eine ber berrichaftlichen Schäfereien zu Biblach und Ernfee und schwärmten bie ganze Racht hindurch. ging auch ben zweiten Tag so fort; sie zogen abermals mit Musik und einem geputen hammel im Ratheteller gu Bera ein. Der Rathstellerwirth erhielt ben Hammel jedesmal jum Beschenke. (25. 26. und 27. Jahresbericht v. Hohenleuben, S. 37.) Babricheinlich bing biefer " Schafertang" mit ber Grünbung einer bem St. Wolfgang, bem Schutpatron ber Hirten und Schäfer geweihten Rapelle in Gera zusammen. Die Aufzüge und Tänze wurden in alterer Zeit auch nicht im Rathhause veranftaltet, sondern es wurde bis zur Mitte bes vorigen Jahrhunberts vom 2. Pfingstfeiertage an bis zum Feste Maria Heimssuchung jeden Sonntag nach beendigtem Vormittagsgottesdienste öffentlicher Markt auf dem großen grünen Platze des alten Schieß-hauses an der Heinrichsbrücke abgehalten. Auf diese Feste und Jahrmarktstage verriethen gerade die Schäfer durch ihre Tänze und durch ihr anhaltendes Pfeisen (wodon man sich noch erzählt, es habe im ganzen Umtreise jedes Nervenspstem erschüttert) eine besondere Anwartschaft. Im siedenjährigen Ariege nahmen die Jahrmärkte ein Ende, weil man auf dem Platze mehrmals Lager aufschlug, und als nach Beendigung des Arieges Niemand wieder seil halten wollte, hielten auch die Schäfer ihre Tänze im Rathshauskeller ab. (Hahn a. a. D. I. 175.)

Ein alter Gebrauch war auch ber Gesin be markt in Gera, welcher noch gegen Ende bes vorigen Jahrhunderts stattgesunden haben soll. Am sogenannten dritten Weihnachtsseiertage stellte sich das Gesinde in zwei Reihen auf, in der einen die Anechte, in der andern die Mägde, und die Bürger und kleinern Gutsbesitzer kamen dann, um sich die ihnen zusagenden Personen auszusuchen und zu miethen. (25. 26. und 27. Jahresb. v. Hohensleuben, S. 35.) Dieser Markt hieß auch der Schlenders oder Schlenkermarkt.

Eine gleiche Sitte bestand jedenfalls auch früher in Oelsnitz an den zwei nächsten Montagen vor und nach Lichtmeß. Man nennt sie heute noch "Röhpöle", ein Wort, das slavischen Ursprungs sein soll. Wie es das Bolt erklärt, soll "röhlen" schreien, und "pölen", tüchtig trinken und dabei ausgelassen sein, bedeuten; "röhlen" ist im Dialecte von Oelsnitz eingeführt. Gegenwärtig werden die vier Montage "Röhpöle" so geseiert, daß die Bürger sich in größerer Menge in den Bierhäusern versammeln und daß die Stadtmusst am Abende von einem Bierhause zum andern zieht, um einige Stücken vorzublasen und einen kleinen Beitrag einzusordern. Man erklärt den Ursprung dieser Sitte damit, daß man sagt, es hätten sich vor Jahrhunderten

alle biejenigen, welche fich als Anechte ober Mägbe vermiethen wollten, an ben genannten Tagen auf bem Martte aufgeftellt. Dann seien die Gutsbesitzer ber Umgegend und manche Burger gekommen, batten fich Dienstboten gemiethet und ein Dienstgelb braufgegeben. Schließlich foll bas neue Gefinde von ben Miethern in ein Schanthaus eingelaben worben fein, und die letzteren beobachteten ihre neuen Dienstboten. Diejenigen, welche zu fehr "röhlten" und "völten", burften gar nicht anziehen. Andere erzählen blos bas Einfachere: Die Neugemietheten gingen in ein Schankhaus und thaten sich für ihr Miethgelb gutlich; sie "röhlten" und "polten". — Dag bie "Rohpole" mit bem Gefindemiethen im Zusammenhange steht, tann man aus bem früher schon angeführten Bergleiche zweier Boigte von 1288 vermuthen. nach welchem ein Herr nur zur Lichtmeß nach vorheriger Kündigung weglofen burfte. Aus biefem Burudnehmen bes einem Bauer verliehenen Lehns zu ber genannten Zeit mag fich im Laufe ber Zeit auch die Bestimmung entwickelt haben, bag bie Dienstzeit bes Gefindes mit Lichtmeß abschloß. Es murbe biefer Brauch wenigstens noch bis vor kurzer Zeit im Boigtlanbe, befonbers auf ben Dörfern, festgehalten.

In früherer Zeit wurde auf dem Pfingstmarkte zu Langenberg bei Gera der sogenannte Frohntanz abgehalten. Der Ursprung dieses Branchs mußte, wie Limmer annimmt, weit übers Jahr 1060 zurückreichen. Dis 1656 wurde der Frohntanz am zweiten Pfingsttage gehalten, dann auf den dritten verlegt, und seit 1728 wurde er Mittwoch nach Pfingsten begangen, die er 1804 aufgehoben ward. Es mußten sich gewisse namhaste Bauern aus den um- und zum Theil sernliegenden Ortschaften versammeln, um auf öffentlichem Markte, unter der daselbst ohnweit des untern Schlosses stehenden Linde zu tanzen. Und zwar tanzten nach einer Nachricht von Rüdersdorf 40, von Gleina 3, von Grüna 13, von Stüdnig 25, von Hirschseld 4, von Cresschwitz 1, im Ganzen also 86 Paar. Seber mußte unter freiem Himmel

ben vorgeschriebenen Tanz bei Strafe eines neuen Schodes abhalten. Im Jahre 1703 hat beshalb ber Bfarrer zu Rübersborf M. Jacob Günther, welcher bamals ein Bauernhaus baselbst besessen bat, noch selbst mitgetanzt (25., 26. und 27. Jahresb. v. Hohenleuben, S. 32). Die Tänzer wurden sobann vom Schlosse aus mit Ruchen und Bier beschenkt. Limmer vermuthet, daß dieses Fest der Ueberrest eines heiligen Gebrauchs, eines gottesbienstlichen Tanzes aus ber Sorben- ober Germanenzeit gewesen sei. Und er sucht seine Annahme burch ben Sinweis auf nah gelegene frühere beilige Plate und burch ben Umstand, daß die Tanzenden bewirthet worden seien, zu unterstützen. Dies lettere erklärt er für einen Ueberreft ber Opfermahlzeit. Bei ben Germanen und Slaven wurde nämlich bie Gerichtspflege als eine gottesbienftliche Handlung angesehen und mit bem Opferfeste zugleich unter freiem himmel abgehalten. Deffentliche Tänze bei ben Situngen bes unter freiem himmel abgehaltenen Schöffengerichts aber waren auch in Salle bis jum Jahre 1482 üblich. Daß ber Langenberger Frohntanz wirklich ber Ueberreft eines heiligen Gerichtsverfahrens mar, geht noch aus einer älteren Beschreibung besselben hervor: "Der Geraische Landrichter nämlich mit bem Actuarius und ben Langenberger fünf Schöffen, nebst ben beiben Schulzen aus Bolit und Stublach, alle in schwarzer Amtotleibung und bergleichen Mänteln, fagen an einem Tifche unter freiem himmel ju Gericht. ihnen standen 4 Hellepartirer, und die bewaffnete ehrbare Mannschaft von Langenberg schloß um fie einen weiten Rreis. Wie nun der Akuarius die Namen der zum Tanze bestimmten Bauern abrief, trat ein jeder mit seiner Tänzerin in den Kreis binein, worauf alsbann ber Frohn eine Tänzerin fich erfießte und mit biefer ben Reiben eröffnete" (Limmer, Gesch. b. Boigtl., IV. S. 1225—1235).

Früher wurde auch "unter ber Linde" in Plauen, vielleicht zum Pfingstmartte, ber Schäfertanz gehalten. Ce war bies

ein Fest, das den Frohnbauern der Pslege gegeben wurde, um bei Bier und den Klängen der Sachpseise oder Fiedel die Sorgen des Jahres auf einige Stunden zu vergessen (Limmer, a. a. D. II. S. 407). — Das Flurflecksest wird in Schönbrunn bei Delsnitz am Abende des letzten Erntetages durch Tanz geseiert; man bäckt dazu Kuchen und trinkt fleißig Bier und Schnaps.

Nach Beenbigung ber Ernte begeht man allgemein an einem Sonntage kirchlich bas "Erntefest". Es wird dazu ebenfalls Kuchen gebacken. In manchen Dorskirchen der Delsniger Gegend wird an diesem Tage der Altar von dem Lehrer mit Kränzen geschmückt. Der Besuch des Gottesbienstes ist ein zahlreicher, und die Landleute legen mehr Geld in die Becken ein, als an irgend einem andern Feste (Delsnig). — In den Kirchen der Höser Gegend werden beim Ernteseste gewöhnlich die Kronleuchter angezündet.

Auf den Dörfern, besonders den Rittergütern, giebt der Befitzer seinen Dienstleuten ein Fest. Der Erntekrauz, womit er
sonst von den Schnittern beschenkt wurde, ist nicht mehr in allgemeinem Gebrauche; in der Gegend von Hohenleuben wird hie und da dem Herrn ein Büschel Getreidehalme mit Aehren um den Arm gewunden. Dabei spricht man folgenden Bers:

> "Ich bind Sie an mit Aehren, Sie werden es mir nicht verwehren; Ich bind Sie an mit Gersten. Sie wissen, daß wir dörsten!"

Auf viese Aufforderung wird den Schnittern Geld zu einem frisschen Trunke gegeben. Im Meklenburgischen herrscht dieselbe Sitte und der dabei gesprochene Bers lautet:

"Hier bring ich Ihn'n ein Kranzelein, Damit foll'n Sie gebunben fein, Unb woll'n Sie wieder gelöset sein,

So mäuten Sie mi'n lütt Bescherung gäwen."

(13. Jahresb. aus Hohenleuben S. 20.) Doppelähren, welche beim Aehrenschnitt gefunden wurden, werden sorgsam aufgehoben und gewöhnlich in ber Stube hinter ben Spiegel gesteckt.

Am Abende des letzten Tages, an welchem ein Gutsbesitzer breschen läßt, haben die Orescher ein Fest; sie bekommen Bier und Branntwein und mehr und bessere Speisen als gewöhnlich. Es wird dazu wol auch Kuchen gebacken (Schönbrunn). Wer beim Oreschen "den Letzten" (d. h. Schlag) thut, "bekommt den Alten", und muß Bier und Schnaps zum Besten geben (Schönbrunn bei Delsnitz). Haupt erzählt im Sagenbuche der Lausitz (S. 225.), daß in manchen Gegenden der Niederlausst die letzte Garbe mit Bändern ausgeputzt und aufrecht hingestellt wurde, so daß sie ungefähr wie ein Mann aussah. Dieser Mann wurde "der Alte" genannt. Die Mädchen brachten ihn in seierlichem Auszuge zum Hose hinein, wobei sie immersort sangen: "Jetzt bringen wir den Alten".)

Benn die Kuh ein Kalb bekommt, so giebt auf manchen Dörfern bei Reichenbach der Besitzer noch ein "Rumpelbrot", b. h. Brot, Butter, Schnaps oder Bier, und Ieder, der ins Haus kommt, muß ein Stück Rumpelbrot mitessen. Dies Rumpelbrot erinnert an den Rumpelluchen, den bei Bauerhochzeiten in manchen Gegenden Deutschlands eine ältere Frau dei dem Zuge nach der Kirche in einem Sacke trägt und fleißig unter die Schaulustigen auswirft. (Steinhard, Deutschl. und sein Volk, 2. B. S. 597.)

Die Kirmeß ober Kirmst wird auf ben Obrsern noch mit altem Glanze geseiert. Sie beginnt jedesmal an einem Sonntage; auch der darauf solgende Montag ist ein voller Feiertag mit Gottesdienst und gilt als Hauptsesttag, wenigstens bei der erwachsenen Jugend. In manchen Orten wird noch ein britter Kirmsttag zugegeben. In den größern Städten begnügen sich die Bürger, welche die Kirmsstage nicht gern fallen sehen, und hauptsächlich die, welche eigenes Feld besitzen, damit, daß sie Kuchen backen lassen. Für die Kinder ist hier der Montag nicht mehr schulfrei, und damit fällt für sie der Glanz des Festes.

Auf ben Dörfern gilt ber Sonntag nach ber Kirmst häufig als ein Nachsest; man nennt ihn "kleine Kirmst." Doch ist auch bas Bielen nicht genug, nach bem Bunsche:

> "Ach Kirmeß, loß net noch, Daure nur noch vierzehn Tog!"

> > (Reichenbacher Gegenb.)

Befreundete werben, wenn die Kirmsten nicht auf gleiche Tage fallen, gegenseitig eingeladen. Sie erhalten auch Auchen mit nach Hause; baber ber Bers in Miklareuth:

> "Ueber acht Tag Hab' ich mei Blag, Wenn ich mei Bilnbel Bon ber "Kirrwäh" heimtrag'."

Die Butterfrauen bringen ihren Kunden in der Stadt ein Stück frischgebadenen Ruchen mit. Da bie Rirmst auf ben Dörfern noch allgemein als bas Hauptfest bes Jahres gilt, so beschenkt man bie Kinder zu biesen Tagen mit neuen Rleidungsstücken (Deleniter, Sofer und Reichenbacher Gegend). Die Dienstboten erhalten ihr "Kerwagelb", beftimmt zum Genusse ber Wirthshausfreuben (Hofer und Kirchenlamiter Bezirk). Stube, Ruche und Hausplatz werben nicht felten ausgeweißt (bei Bof) und Alles wird rein gefegt und gescheuert. Außer bem Ruchen, ber zur Kirmft fast ganglich an bie Stelle bes Brotes tritt und bie und da sogar mit Butter bestrichen wird, hat man gewisse Lieblingespeisen; in Planschwit bilben ber Bansebauch und grüne Rlose bas Hauptessen; auf ben Dorfern um Delsnit ift man auch vorherrschend Reis und Nubeln, und ganz besonders findet man bei wohlhabenden Bauern die beliebten Widelflöße. Es werben bazu aus Weizenmehl, Giern u. f. w., ungefähr in berfelben Weise wie zu ben Nubeln, bunne Luchen geformt; biefelben werben bann zusammengerollt und in chlinderartige Klöße zerschnitten. Bei Kirchenlamit gelten als Kirmftspeisen : Rüchla ober Rrapfen (Pfannentuchen), "grünes" Fleisch, bide Reissuppe, Schweinefleisch, Wurft, Sauertraut und Klöse, auch blangesottene Fische. (Spengler, bas sociale und wirthsch. Boltsleben im Landgerichtsbezirke Kirchenlamit, S. 29) Auf ben Dorfern bei Sof wird oft ein Schwein geschlachtet. - In Mingenthal scheint man an ben Kirmsttagen besonders Gurtensalat zu lieben. -Den jungen Leuten gilt bas Tanzen, zu bem burch bas Aufspielen breier Tanze vor bem Wirthshause eingelaben wird (Eichigt), als ber Hauptgenuß vom Feste, und am britten und letten Tage ber Kirmft werben auf ben umliegenben Dörfern von Delenit bie Burschen von ben Mädchen zum Tanzen "aufgezogen", b. h. aufgeforbert. In Planschwit forbern bie Mabchen biejenigen Burschen zum Tanze auf, welche am zweiten Kirmsttage mit ihnen bas erfte Mal getanzt hatten. Während jetzt ber Tanz auf die Gasthöfe beschränkt ist, wurde er vor 25 bis 30 Jahren in Rlingenthal auch in Privathäusern mit Begleitung bes fogenannten "Hornbockes" abgehalten. — An bem schon früher angeführten Spiele, ber "Kirmeßbauer", welches von ber Jugend bes untern Boigtlands noch nicht ganz vergessen worden ift, betheiligen sich nicht selten auch Erwachsene; boch verweift man bieses Spiel nicht blos auf bie Kirmeftage.

Im untern Boigtlande fieht man zuweilen Rinder von einem Saufe zum andern ziehen, und vor jedem suchen fie fich einige Stüden Ruchen burch folgenden Gefang zu erbetteln:

"Die Kuchen sein gebaden, Wir hör'n ben Ofen knaden. Geht uns ein Stüdel weißen, Wir woll'n ihn schon erbeißen; Gebt uns ein Stüdel biden, Wir woll'n uns schon brein schieden; Und ist der Kuchen nicht gerathen, Gebt uns ein Stüdel Schweinebraten, Und ist die Kirmst noch nicht bald aus, Gebt uns einen ganzen Kuchen raus!"

Es ziehen auch Kinder in verschiedenen Anzügen umber, um Gelb und Kuchen zusammen zu betteln (Planschwitz).

In manchen Orten ber Delsniger Gegend, z. B. in Unterwilrschnitz und Sichigt, zogen auch vor einigen Jahren am Kirmstmontage die Musikanten in Begleitung des jungen Bolks don Haus zu Hand; sie spielten in jedem Hause einige Tänze auf, und unter Iudel wurde von den Bewohnern dazu getanzt. Selbst Pfarr- und Schulhäuser wurden dabei nicht übergaugen. Man nannte dies das Kuchendlasen. Die Musikanten, zuweilen auch die mitziehenden jungen Leute, wurden dabei mit Bier und Branntwein bewirthet und erstere mit Kuchen oder Geld des sichenkt. Einer der Musikanten trug den Kuchen in einem Tragkorbe nach. Da bei diesem Kuchenblasen mancherlei Unfug gestrieben, in Obergottengrün z. B. ein Mädchen von einem berauschten Burschen vor einigen Iahren in das Bein geschossen wurde, so hörte der Gebrauch, theilweise in Folge polizeilicher Berbote, auf.

Bemerkt mag schließlich noch werden, daß es früher an vieken Orten des obern sächsischen Boigtlands jährlich zwei Kirmsten, eine Sommer- und eine Herbstkirmst gab. An den meisten Orten ist die Sommerkirmst seit etwa 25 Jahren beseitigt und man hält unr noch die Perbstkirmst ab, während es auch wieder Orte giebt, welche an der Sommerkirmst sestgehalten haben. Letzter fällt in die Zeit kurz vor over nach Pfingsten. Isedenfalls wurden auch im untern sächsischen Boigtlande zwei jährliche Kirmsten geseiert, und es mag dann die Sommerkirmst sein, welche sich hier vereinzelt, z. B. in Schneibenbach und einigen andem Dörsern dei Reichenbach erhalten hat; die Derbstkirmst aber kam in Begsall. Durch diese Thatsache, beren Mittheilung ich dem Lehrer Luck in Unterwirschnig zu verdanken habe, ist es erkärlich, daß die Kirnsten in einigen Obrsern außergewöhnlich stüh geseiert werden.

Ein interessantes Fest wurde soust in Elleselv bei Falkenstein abzehalten; es war das jährlich wiedersehreube Bogelstellerfest. Die ehrbaren Finkler tagten als Innung unter einem Obermeister und Beistigern, ließen auf ber Bogelwiese ihre besten Sänger wetteisern und schlossen ben Innungstag mit Schmauß und Tanz (Sigismund, Aus dem Boigtlande. Wissensch. Beislage d. Leipz. Zeitung. 1860). Im obern Boigtlande spricht sich überhaupt die Liebe zu den Bögeln allenthalben aus. An den Fenstern der Walbhütten sieht man häusig Käsige mit Zeissigen, Zippen und Finken, und besonderes Wohlgefallen scheint man an dem Areuzschnabel (dem "Arinik") zu haben, vielleicht deshalb, weil er nach dem überlieferten Glauben gegen das Einschlagen des Bliges schützt.

Der Bogelfang geschieht entweber mit ber Rlett, einer mit Leimruthen bestedten Stange; mit ber Leimtrüd, einem Apparate, ber aus zwei halbtreisförmigen Brettern besteht, zwischen benen mit Leim beftrichene Faben ausgespannt werben; ober man fängt mit bem Rloben und, Finken insbesondere, mit bem "Geschneib." Der Rloben (von klieben, engl. cleave - ipalten, bamit "klaffen" verwandt) besteht aus zwei Stangen, die so nahe an einander angebracht werden, daß ein Spalt gebilbet wird. Wenn sich nun die Bögel barauf setzen, so können burch eine Borrichtung beibe Stangen schnell einanber genähert werben, so daß die Bögel mit ihren Füßen eingeklemmt und gefangen find. Das Geschneid wird so hergestellt, bag man am Baume einen Bügel mit einer Schlinge anbringt. Unter ber Schlinge hängt die Locfpeise; wenn nun ber Bogel biefelbe von oben her faßt, was die Finken immer thun sollen, so zieht sich die Schlinge zusammen und das Thierchen ist am Halse gefangen. Selbstwerftanblich werben auch noch Nete, und bei Meisen bie befannten Meisenkaften jum Fangen angewendet. Die Zetscher, welche im Boigtlande für die dummften Bogel angesehen werben, fängt man vielfach auf folgenbe ganz einfache Art: Man tupft auf die genannten Bögel mit Leimruthen, die an lange Stangen geftedt worben finb, fo bag fie baran hangen bleiben. — Wie anderwärts, so sucht man auch im Boigtlande

ben Gesang und bas Pfeifen ber Bogel burch bie Sprache wieber zu geben, ober burch einen Bergleich näher zu bezeichnen. Simpel ichreit wie ein Schiebekarren, ber nicht eingeschmiert ift. Der Hänfling fagt: "Rerl, gib ra (geb beran)!" Der Hämmerling fagt: "Bauer spann an und helf mer zieh!" Den Gefang bes Zeisigs beutet man mit : ""Dibe bile bileba, Mäbel weif' mer bei Ba (Bein), ich weif' ber meins a (auch)!" Der Krinit schreit: "Gieb, gieb, gieb!" Der Sperling aber: "Me, me, me, me (mehr)!" — Auch die Hausvögel haben ihre Sprache. Die Henne fagt, wenn sie gelegt hat : "Ich bin Solbat, ich bin Solbat!" und ber Hahn sagt barauf: "Tauch bich bi (bude bich bin), ich bi Korp'ral!" Bei Tagesanbruch schreit ber Hahn: "Mein herr ift viel schuldig!" Dann tommt die Trommeltaube und fagt: "Wirds schon bezahlen, wirds schon bezahlen, wirds schon bezahlen!" Enblich kommt auch bas Schaf bazu und fcreit: "Nimmermeh, nimmermeh!"

Auch bie Innung 8 = ("Innings"=) tag e verschiebener Band= werter ftanden früher in besonderem Ansehen; ben Familien ber Innungsangehörigen galten fie als Festtage. In Reichenbach ziehen noch die Weber und Tuchmacher in geordnetem Zuge mit Musik von dem Obermeister aus durch die Stadt und endlich nach bem Tanzlocale; boch betheiligen fich babei größtentheils nur noch bie jungeren Leute. Bon zwei Mitgliebern werben bie zwei zinnernen, mit Banbern geschmudten und mit Bier gefüllten "Willfomm-Rannen" bem Zuge vorgetragen; früher tam auch bie große "Meiftertanne" bagu. Begegnet man einem Befannten, so wird ihm ein Trunt gereicht. Es wird ergählt, daß früher auch bie Schneiber in Reichenbach ihre Innungszüge hielten; boch hörte ber Gebrauch auf, als ihnen von einigen neckischen Leuten eine Beerbe Ziegen nachgetrieben wurde. - In ber Frühe ber Innungstage, wenigstens an benen ber Weber und Tuchmacher, wurde in Reichenbach auch fleißig geschoffen. Aus einem Innungsbuche ber Reichenbacher Weberinnung entnehme ich eine Beschreibung ber Festlichkeit, wie bieselbe gegen Schluß bes vorigen Jahrhunderts abgehalten wurde. Bei dem Zuge wurde folgende Ordnung eingehalten : Zuerft tam ein Chor Mufitanten, hinter bemfelben bie Fahne, ber ein Meifter mit ber großen Meisterkanne folgte; hierauf bie Jungmeister mit ber Sandwerkslade, ber Stadtrichter und bie Rathsberren, sobann bie zwei älteften Meifter, hinter biesen ber Obermeifter, die Beifitzer und ber Handwertsschreiber, hierauf bie sämmtlichen Meister paarweise nach ihrer Ordnung, und ben Schluß machte ber Fähndrich mit ber zweiten Fahne. Man zog vor die Wohnungen mehrerer Beamteten, bes Gerichtsinfpectors, Bürgermeisters u. s. w. und machte die üblichen Shrenbezeigungen. Dann wurde die Labe in die Handwertsstube getragen. Während bie Meisterschaft vor dem Hause stand, hielt der Handwerksschreiber von ber "Staffel" bes Hauses aus eine Rebe, in welcher er bie Bute Bottes pries, bie fich bisher fo fichtbar über bas Sandwert ansgebreitet habe. Nach beenbigter Rebe murbe bas Lieb: "Nun banket Alle Gott x." angestimmt; es folgte hierauf ber Dank an die Gerichtsherrschaft, welche Erlaubnig jum froben Aufzuge gegeben und ben Flor bes Handwerks nach Bermögen beförbert habe; sobann ber Dant bem Stabtrichter und Rathe, und die Aufforderung an die Innungsgenoffen, Liebe untereinander zu haben. Nach biefer zweiten Anfprache wurde unter bem Tusche ber Musik bas Wohlsein vom Landesfürsten an bis berab zum Herbergevater, auf die "Herren Rachbarn", und "Alle, die uns Rahrung und Brot verschaffen", getrunken! Der Innungstag wurde enblich mit Trinken und Tanz beschlossen.

Bemerkenswerth ist, daß in Lengenfeld verschiedene Handswerter gleichzeitig zu Pfingsten ihre Innungstage haben. Doch sind größtentheils die Umzüge nicht mehr im Gebrauche, sondern es beschränkt sich die Festlichkeit nur noch auf ein Tanzvergnügen. Am beharrlichsten haben dort die Tuchmacher an dem alten Gebrauche sesstauche sesstaten. Der Innungstag fällt bei ihnen auf einen

Donnerstag vor ober nach bem Tage bes heiligen Kilian; bet genannte Beilige war einft ber Schutpatron bes Sandwerks. Eröffnet wird bas Fest burch einen Zug nach ber Kirche, wo ber Pfarrer ben Innungsgliebern eine Brebigt halt. Dafür befommt er gegenwärtig außer einem Schredensberger, im Werthe von 31/4 guten Grofchen, noch fünf Thaler. Der Schreckensberger war bie ursprüngliche Bezahlung, und bas vorhandene Eremplar wird jebesmal wieder in die Labe zurückgegeben. Es ergiebt fich baraus, baß ber angeführte Brauch nicht vor bem Jahre 1500 befteben tonnte, ba bie Schreckenberger in Annaberg geprägte Mingen find, und genannte Stadt erft 1496 gegründet wurde. Angegeben wird, bag es acht Tuchmacher gewesen seien, welche burch Einführung ber Prozession und bes Gottesbienstes bem Innungstage die rechte Weihe zu geben suchten (Fidenwirth, Chron. b. St. Lengenfeld, S. 141). - Das Innungsfest behnt fich vom Donnerstage bis jum Montage aus. Am Sonnabende herrscht babei ein eigenthumlicher Gebrauch, ben man ben polnischen Reichstag nennt. Da ziehen bie Tuchmacher herum und führen irgend ein Schanspiel auf, es wird 3. B. ein Heiner Webeftuhl, ein Spulrad und bgl. in ber Stadt herumgefahren und gleichzeitig baran gearbeitet. Die Luftbarkeit wird bann am Sonntage noch fortgefett, besonders, wenn fich recht Biele fanben, bie einige Tonnen Bier jum Beften gaben. Um Montage wird erft Rechnung abgelegt.

Die Aufnahme in die Zahl der Meister geschieht noch mit einigem Formelwesen. Der Obermeister schlägt zum Beispiel mit einem Schlässel auf und fragt, ob die ehrbaren Mitmeister etwas dawider haben, wenn N. N. als Meister in die Innung aufgenommen werde. Früher spielten auch die "Schaumeister" eine wichtige Rolle, da sie die gesertigten Stücken Tuch zu prüsen hatten. Ieht ist Ansehen nach dieser Seite hin gesunken, obschon sie von den Gesellen dadurch geehrt werden, daß ihnen diese am Abende vor dem ersten Innungstage Maien vor das

haus seigen. Sie finden fich bafür mit einem Gelbgeschenke ab, welches bann vertrunken wirb.

Noch verbient zum Schluffe bier eine eigenthümliche und feit unbenklichen Zeiten beftebenbe Ginrichtung, wie in bem Marttfleden Dofchlig bei Burgt aller 3 Jahre bie Bemeinberechnung abgenommen wird, angeführt zu werben. Alle Einwohner versammeln sich in ber Schulftube, bie Rechnung wird von bem Beamten aus Burgt vorgelesen und es ift jebem Ginzelnen verstattet, seine Bemerkungen zu machen, die von bem Schullebrer, als bem jebesmaligen Rechnungsführer, sowie von bem Amtsichulgen und ben vier Gemeinbevorstehern beantwortet werben muffen. Ift bie Rechnung auf biese Art monirt und von bem Beamten justificirt, so legen bie vier Bauern, welche Gemeindevorsteher ober, wie fie heißen, "Bierleute" waren, ihr Amt nieber. Daffelbe thun auch die beiben Rammerer, welche aus ben Rleinhäuslern gewählt werben und bas Beschäft haben, bie Gemeinde, so oft sie ber Amtsschulze versammeln will, que fammen zu rufen, weshalb fie ben Namen "Rögenvöite" (Rögen-Die folgenden vier Bauern werben nun an poiate) führen. Gemeindevorftebern und die folgenden zwei Rleinhäusler zu Rämmerern auf 3 Jahre gewählt, burch Einhändigung von 2 Kaftenbreteln gebingt und von bem Beamten mittelft feierlichen Sanbichlags verpflichtet. Auch ber Suthmann, Rachtwächter, Röhrmeister, Spripenmeister werben entweder burch Ueberreidung aweier Fastenbregeln in ihren Aemtern auf bie folgenben 3 Jahre bestätigt ober neu gewählt (Bariscia IV. S. 93).

## III. Die Feste und Feierlichkeiten ber Familie.

Da mit den Familienfesten und Feierlichkeiten eine große Menge abergläubischer Gebrauche verbunden ist, so muß wenigsstens ein Theil davon hier mit angegeben und somit dem Absichnitte über den Aberglauben etwas vorgegriffen werden.

a. Der Sausbau. Bei öffentlichen Saufern ift mit bem Legen bes Grundsteins eine Feierlichkeit verbunden. Bom Baumeifter und anderen Personen von Bedeutung wird ber Grundftein mit brei Hammerschlägen und einem Sinnspruche geweiht. Die Arbeiter haben gewöhnlich einen Festtag. Bei bem Baue von Brivathäusern fällt biefe Feier größtentheils hinweg; bagegen wird allgemein ein "Bebeschmaus" veranftaltet, wenn die Balten fürs Dach aufgerichtet worben sind ("wenn bas haus gehoben wirb"). Man richtet es gern fo ein, bag bies an einem Sonnabenbe geschieht (Reichenbach), wahrscheinlich nicht blos bes barauf folgenden Rubetages wegen. Auch der Aermere und Beizigste läßt Ruchen backen und giebt am Abent eine Festmahlzeit mit Bier und Branntwein. Gern pflanzt man auf bem Giebel ein Fichten- ober Tannenbäumchen auf. In Delsnitz wird es mit Tüchern und Bändern geschmückt, bie von bem Hausherrn geschenkt worden sind und bann unter die Arbeiter vertheilt werben. In Reichenbach find mir folche geschmudte Baumchen nicht vorgekommen, boch ift es allgemein Sitte, bag bie Arbeiter von bem Sausberrn irgend ein Rleibungsstud, 3. B. ein Weftenfledchen, ober ftatt beffen Gelb erhalten. Dag von ben Bauleuten nach bem "Heben" bes Sauses ein religiöses Lieb gefungen wirt, habe ich in Reichenbach nur einmal gehört; es soll bieser Gesang jeboch an andern Orten , 3. B. in Delsnit, allgemeiner im Gebrauche sein. Dort werben auch babei von bem Baumeister nicht selten einige Worte gesprochen, und beim Beben vieler Häuser nach bem großen Branbe geschah es auch, bag ber Baumeifter nach einer passenben Ansprache ein Bierglas, nachbem er baraus getrunken, über seinen Kopf nach hinten warf. Bersprang es beim Nieberfallen in viele Stude, so war bas ein gutes Zeichen für bas Haus; zersprang es nicht, so bebeutete es nichts Gutes. Derfelbe Gebrauch foll auch in Reichenbach noch vorfommen.

Neuen Hauswirthen werben in ber Gegend von Hohenleuben

hohe Tannen, benen die Aeste dis auf die obersten abgeschnitten worden sind, und die man mit Klittergoldsahnen und Bändern behängt hat, vor die Thür gesetzt. Es muß daranf ein Faß Bier zum Besten gegeben werden (Schmidt, Topographie dex Pst. R. S. 117).

b. Die Hochzeit. Biele ber Hochzeitgebrauche, welche mit benen ber lausitzer Wenden übereinstimmen, sind in neuerer Beit in Wegfall gekommen. Gine nicht wegzuschaffenbe Sitte ift in Stadt und Land bas "Poltern". Am Borabenbe bes Traumgstages, bem "Polterabenbe", werfen nämlich bie Rachbarn alte Töpfe an die Thur bes Saufes, in welchem die Braut wohnt, und bei vielen Leuten gilt ein ftartes Poltern als gute Borbebeutung für bas Blück ber Che. Es kommt nicht felten vor, bag bie Thuren burch bas heftige Anwerfen, besonders, wenn mitunter auch Steine geflogen tommen, gerbrochen werben. Borfichtige stellen beshalb eine zweite alte Thure zum Schute vor. Die Berwandten und nähern Freunde bes Brautpaars sind unterbek im Saufe zu einem Testmable und zur Aufführung verfcbiebener Bolterabenbscherze versammelt. In Reichenbach hörte ich die Kinder vor dem Hause der Braut das früher angeführte Kirmeklied in veränderter und verkürzter Form so singen:

> "Dreimal, breimal um bas Haus, Berft ä Stückel Kuchen raus, Aber ä Stückel weißen, Den schwarzen kann ich net beißen; Ift ber Kuchen net gerathen, Gebt ä Stückel Schweinebraten."

Die Geschenke für das Brautpaar, ber "Hausrath", werben von ben Befreundeten in der Regel zum Polterabende übergeben. Der Berlauf einer Hochzeit auf den Dörfern um Reichenbach und Lengenfeld war früher folgender:

Die Gafte wurden von bem Hochzeitbitter eingelaben. Dersielbe ericbien im Sonntagestaate, mit einem großen Stode in

ber Hand. An ben Stod war ein buntseibenes Tuch gefnüpft, und auch am hute befand sich zuweilen ein solches. An ber linten Seite ber Bruft trug er einen Zweig von Rosmarin. Wenn er nun in bas Saus ber Einzulabenben tam, richtete er feine Gruke von Braut und Brautigam, Aeltern und Schwiegerattern aus und sprach sobann bie Bitte aus, es moge bem Gingelabenen gefallen, an ber Hochzeit Theil zu nehmen. Bei ber Dochzeit felbst hatte ber Hochzeitbitter bas Austheilen ber Speisen zu beforgen und bie Rangordnung ber Hochzeitgäste an ber Tafel feftauftellen. Bei einer großen Hochzeit spielten außer ben Brautleuten 1. ber Brautführer, 2. bie Brautgespielin, 3. ber Brantvater und 4. die Brantmutter die Hauptrollen. Die Hochzeit wurde im Aelternhause ber Braut gefeiert. Dorthin kamen bie Bochzeitgafte und von ba aus bewegte fich ber Zug in bie Eirche. Boran ging bie Mufit, bann folgten ber Hochzeitbitter, hinter biefem bie Braut und ber Brautigam, bann ber Brautführer und die Brautgespielin, hierauf tamen die Aeltern ber Brant, bann bie Aeltern bes Brantigams, seine Geschwifter und auletzt die übrigen gelabenen Gafte. War ber Zug in ber Kirche angekommen, so wurde mit Begleitung ber Orgel ein Lieb gefungen und bann bielt ber Geiftliche am Altare bie Traurebe, winkte bann ben Brautleuten und es erhoben fich Brautführer und Brantgefvielin, um Brant und Bräutigam von ihren Bläten abauholen und zum Altar zu geleiten. Die erstern kehrten fogleich wieber auf ihre Plate zurud, und es wurden barauf die Brautleute nach ber Traumg von ben Aeltern ber Braut zurückgeleitet. Rach bem Gesange eines Liebes bewegte sich bann ber Zug in alter Orbnung mit Mufit wieber jurud nach bem hochzeithaufe. Die Hochzeit bauerte gewöhnlich brei Tage. Acht Tage barauf hielten bie Brant und ber Bräutigam ihren Kirchgang und bie Brant zog in bas Haus ihres jungen Mannes. Zum Kirchgange waren wieber bie Dochzeitgafte ba, und wieber ging es im Zuge mit Mufit nach ber Lirche, nur mit bem Unterschiebe, bag jest

die Aeltern der Braut hinter den Brautleuten gingen und bann erst Brautführer und Brautgespielin folgten. Während bes Gottesbienstes wurde im Hochzeithause ber Kammerwagen mit bem Hausgerath belaben; auf bem Wagen war vorn ein Sit für das junge Baar angebracht worden. Nach einer Mablkeit, welche nach dem Kirchaange gebalten wurde, zog man insgesammt zum Bräutigam. Der Kammerwagen, welcher von dem Bräutis gam geschickt wurde, mufte breimal losgefahren und wieber zurückgestoßen werben, zur Erinnerung an die Dreieinigkeit, wie man fagte, und es mußte bei jebesmaligem Losfahren ein Baterunser gebetet werben. Die vor ben Rammerwagen gespannten Pferbe waren geschmückt; ber Fuhrmann hatte ein buntseibenes Tuch am Hute ober an ber Mütze und ein rothes Band an seiner Beitsche. Im Sofe ber Brant burfte ber Wagen nicht umgelenkt werben, fonft tam bie Frau wieber zurud. Er wurde beshalb um bie Besitzung berum und zum bintern Thor binein in ben Sof gefahren; ging bas nicht an, so mußte er rückwärts burchs vordere Thor hinein geschoben werden. Kam die Hochzeitsgesellschaft in bem Sause bes Bräutigams an, so fant fie wieber bie Tische gebeckt und es murbe eine zweite frohliche Hochzeit gehalten. Bei Ankunft bes gepacten Rammerwagens hatte ber junge Mann Folgendes zu thun: Er stieg zuerst vom Wagen und trug bie junge Frau auf den Armen in das älterliche Haus; bort setzte er sie in ber Stube auf einen Tisch, und zwar an einen solchen Plat, wo zwei Tische zusammengesetzt worden waren und einen Binkel bilbeten. Er gab barauf ber Frau ein Gesangbuch in bie hand, und fie schlug, ohne babei ein Wort zu sprechen, aufs Gerathewohl bas Buch auf und las bas aufgeschlagene Lieb. Dann wurde fie von ihrem Manne wieder vom Tische gehoben und nun erst wurde sie von Seiten ihrer Schwiegerältern bewilltommnet. Es wurden schließlich von ben Gaften Glückwünsche ausgesprochen und unter Musik und Tanz endete bas Fest. manchen Dörfern bei Reichenbach ift es noch Bebrauch, bag man auf den Tisch, auf welchen die Braut gesetzt wird, Salz und Brot hinlegt. Auch muß die junge Frau in das Ofenloch sehen, damit sie kein Heimweh bekomme. — Kommen die Brautleute aus der Kirche, so zögern sie mit dem Ablegen ihrer Kleidung. Schließlich sucht Iedes seine Kleider über die des Andern an den Nagel zu hängen. Gelingt dies der Braut, so führt sie künftig die Herrschaft; und ebenso umgekehrt. Es ist dieses Kleideraufshängen oft die Beranlassung zum ersten ernstlichen Streite, ja sogar zu Schlägereien zwischen den Neuvermählten geworden. (Heinsborf.)

Benn auch der Hauptverlauf des Hochzeitseltes an den verschiedenen Orten gleich war, so hatte doch jede Gegend noch ihre Besonderheiten. Auf einem Dorfe dei Mühlhausen war es z. B. Sitte, daß der Bräutigam die Braut dreimal um einen Tisch sühren nußte. In Schöndrunn dei Oelsnitz darf beim Ausladen der Ausstattung auf den Kammerwagen wo möglich eine aufgebettete Wiege nicht vergessen werden; die Betten werden recht in die Augen fallend aufgethürmt. In und dei Oelsnitz darf sich die Braut beim Brotbacken für den Hochzeitstag nicht betheiligen, wol aber muß sie das erste Laib anschneiden. Sie darf auch das Braut- oder Bräutigamshemd nicht selbst nähen. Der Gang zur Trauung darf durch Nichts gestört werden. Die öffentliche Trauung heißt wol auch die "Brautmesse" (Eichigt).

Jebe Person, die einen Hausrath gegeben hat, bekommt als Erkenntlichkeit zwei Biertel Kuchen ins Haus geschickt. Messer, Gabeln und Löffel werden in der Stadt und auf dem Lande nicht angenommen, oder überhaupt nicht gegeben, da sie die Ursache zu einer schlechten Ehe sein würden. Auf den Odrfern dei Oelsnitz werden ferner am Trauungstage die in der Stude eben anwesenden Kinder ins Brautbett geworfen, was man "Brautbett einreiten" nennt. Haben sich die Brautleute zur Ruhe begeben, so werden sie von den Hochzeitgästen außerhalb der Thüre des Schlasgemachs "angesungen". Wird das Brautbett zurecht ges

macht, so barf es, um die Febern gleichmäßig zu vertheilen, blos gestrichen, nicht geklopft werben, sonst bekommt die junge Fran von ihrem Manne Schläge. Es wird wol anch von den Freunben und Nachbarn geschoffen, wenn bie Brautlente von ber Trauung zurückehren und bas Dorf betreten. (Würschnit, Beerbeibe.) Durch bieses Schiefen, obenso wie burch bas Boltern, will man jedenfalls auf ben Ueberfluß ber Brautleute im fünftigen Hauswesen hindeuten. Im Zwodtagrunde werden, wie in Thüringen, Fichten vor bas Hochzeitshaus gesett. (Anmert. Der Fichtenzapfen ift bas Sinnbild ber zeugenden Naturtraft, jebenfalls auch bas Fichtenreiß, beshalb wird in einigen Gegenden Polens ber Hochzeitluchen mit Fichtenzweigen geschmuckt, und bie römische Braut trug eine Fadel von Fichtenholz. Nort, Sitten u. Gebräuche, S. 200.) Man sucht auch nach ber Trauung an manchen Orten ben Brautschub zu entwenden, ber bam von bem Bräutigam eingelöft werben muß. Statt ber früher üblichen, mit Flittern und künftlichen Blumen befetzten Brautmutge ift anch jett felbft auf ben Dörfern allgemein ber Mirtentranz gebräuchlich.

(Anmerk. Der Kranz als solcher soll nach alter Anffassung ein Siegeszeichen ber bisher bewahrten Keuschheit ber Brant sein. Die Myrte aber war der Liebesgöttin Benus Murtia geheiligt, weil sie den Zeugungstrieb erweden und weibliche Krankheiten heilen soll. Benusstatuen wurden aus Myrten-holz geschnitzt. Da also die Myrte nicht ursprünglich das Symbol der Keuschheit war, was man ihr später unterlegte, so war sie auch der keuschen zungfräulichen Diana verhasst. Kork, Sitten u. Gebräuche, S. 200.)

Gefallene Bräute enthalten sich aller Festlichkeit und alles Aufsehens bei ihrer Hochzeit (Eichigt).

Beun die Brant in der Bürschniger Parochie mit dem Kammerwagen ihren Einzug halt, so macht die Branntweinsflasche unter der Begleitung ununterbrochen die Runde. Ift die

Brant im Sause des Bräutigams angekommen, so muß fie alle Räume bes Saufes burchwandern, damit fie fich leichter "eingewohne"; vorher aber wird ein ganzes Brot und eine Büchse mit Butter ins haus getragen und auf ben Tisch gestellt. Das Ablaben ber Betten und Rleiber übernehmen bie Brautjungfern. Dierbei muß Jebermann zugreifen, benn flint werfen die Jungfern Stud für Stud vom Wagen ben Umstehenden in die Arme. Sind auch die Gerathe abgelaben, die Schränke aufgestellt, bas Brantbette gemacht, so gehts an ben Tisch. Es wird zunächst Raffee und Ruchen aufgetragen und für die Spieler liegen Rarten bereit. Der Tag vergeht unter Spiel und Scherz; Zweibentigkeiten erhalten gewöhnlich bie Oberhand. Das eigentliche Festmahl findet erst am Abende gegen 9 Uhr statt. — Noch muß bemerkt werben, bag bier, so wie in bem Schulbezirke von Eichigt, bie Fuhrleute bes Kammerwagens aus bem Wohnorte bes Brautinams genommen werben; benn kein abgelabener Wagen barf an einen andern Ort wrückfahren; es würde bies ein Rückwärtsgeben bes Wohlftandes anzeigen. — Während ber erften vier Wochen barf auch die Braut nicht in das verlaffene Aelternhaus mrudtebren, um einen Besuch zu machen (Gichigt, Würschnit). Die jungen Sheleute müssen auch vier Sonntage nach einander zur Kirche geben (Bürschnit). — Ferner verbient bemertt zu werben, bag an folden Orten, wo bie Feubalberrichaft in bochfter Bluthe ftanb, vor ungefähr 80 Jahren bie Gutsherrschaft, wie in der Laufis, das Jus primae noctis besaß (Mittheilung des Lehrers Lucke in Unterwürschnitz), au bas aber jedenfalls nur, wie es in ber Altmark ber Fall war, irgend eine Art Abgabe, ein Frauengins, erinnerte.

In Planschwitz bei Planen bestanden bei den Hochzeiten solsgende Gebräuche: Beim Festmahls nutste die Brant den hintern Theil vom Schweine mit dem ganzen Schwanze, an welchen ein grünes Sträußchen gedunden war, erhalten. Der Schulmeister theilte das Fleisch, nahm das beste Stück sir sich und sagte: "Das

bier ift mein." Gine halbe Tonne Bier wurde für ben Pfarrer und Schulmeister gerechnet; Letzterer hielt eine Rebe und lub bie versammelten Gafte für ben folgenden Tag wieder ein. Noch beute wird, wie es auch früher ber Fall war, für Koch, Kirche und Schule bei ben Gaften gesammelt. War Mufit bei bem Keftmable, so mußte ber Bräutigam einen Kronenthaler in bie Geige stecken; ber murbe bann gewöhnlich nicht gut berausgebracht, was viel Gelächter erregte. Nach bem Effen, aber noch por Mitternacht, gingen die Brantlente zu Bette, und wer von ibnen zuerft einschlief, mußte zuerft sterben; bie Folge war, sie blieben recht bübsch munter. — Am Bollmonde erfolgte ber Einaug; an ben Rammerwagen wurden Ochsen gespannt und zwar bie größten, die man auftreiben konnte, so daß berjenige, welcher im Dorfe die größten Ochsen hatte, ben Wagen fuhr. Die Gebrauche beim Fahren besselben waren auch hier biefelben wie auf ben Oörfern ber Reichenbacher Gegenb. Die junge Frau burfte beim Aufladen Nichts anfassen. Waren mehrere Wagen ba, so kamen auf ben erften die Betten, und die mit ber jungen Fran verwandten Frauenspersonen setzten fich beim Fortfahren barauf. Sie galten bemnach als nicht unwichtige Personen, und fie hatten auch die Aufgabe, ben Ruchen unter die Menge ber fich versammelnben Neugierigen ober für bie ihnen Begegnenben berabzu-Die Brautleute burften fich nicht auf ben Rammermagen feten, fondern gingen vor bemfelben ber. Auf dem Wagen mit ben Betten befand fich auch ber aufgeputte Spinnroden. Unterwegs wurde gewöhnlich ber Kammerwagen, wie auch anderwärts gebräuchlich, burch ein quer über bie Strafe gezogenes Band aufgehalten, und er mußte bann burch ein Beschent ausgelöft werben. Ram man vor bas Haus bes Brantigams und hielt ber Wagen an, so wolkte Jeber bas um ben Spinnroden gewundene schöne Band für fich haben, und es waren zuweilen beftiger Zank und Schlägerei die Folgen des Streites. Ebe die junge Fran ins haus trat, trant fie ein Glas Branntwein aus

und warf bann bas geleerte Glas hinter fich weg. Es mußte, wenn fie gludlich werben follte, zerbrechen. Ram bie Frau ins Saus, fo mußte fie ein Brot anschneiben und bas abgeschnittne Stüd in die Labe legen; bann wurde ber Mann nicht Herr über fie. Auch mußte fie fich ba, wo die Ofenbante zusammenstoßen, niebersetzen, damit fie "eingewohne". Wurde abgeladen, so mußte ber junge Mann bas eingebundene Kind, ein Manbelholz, ans ber Wiege nehmen und hinein tragen. Die Röcke und Betten mußten einzeln hineingetragen werben, bamit fie bie Leute zählen tonnten. Die Keinfte Labe mußten feche Mann tragen, weil man annahm, daß darin das Gelb liege. Ans bem Aelternhause ber Braut hatte man bie beste Ruh mit fortgenommen; fie wurde binten nachgeführt, mußte aber sogleich zu Markte getrieben werben, weil man fonst kein Glud hatte. (Jedenfalls ift bies eine rein flavische Sitte, ba wir fie auch bei ben Wenben in ber Laufitz finden und dem Rinde eine Art Heiligkeit im Glauben ber ackerbautreibenben Slaven zuzuschreiben ift. Saupt, Sagenbuch, S. 274. ]) Nach bem Einzuge wurde wieder zwei Tage lang gegeffen und getrunken, und bei bem barauf folgenden Tanze mußte bas junge Baar ben erften Reigen allein tangen. — Ein Gebrauch, ber offenbar aufs Beibenthum, wo zur Befreundung ber Schicffalsgöttinnen mit ber Hochzeit ein Opfertang verbunben war, zurüchweist, bestand ehemals in Oberröppisch. zog nämlich bei Hochzeiten mit einem Fasse Bier auf ben naben Deersberg, trant es bort unter Tang und Spiel aus und verbrannte bann bas leere Fag. (Hahn, Gefch. v. Gera II. S. 1144.)

In der Gegend von Hohenleuben giebt als Zeichen der Berlobung jeder der beiden Bersprochenen dem andern ein Stück Geld. Dieser Gebrauch sindet sich auch dei den lausiger Wenden, und dort heißt das Stück Geld, welches sowol dei der Berlobung, als auch beim Miethen der Dienstboten gegeben wird, Sawdawk. In der geraischen Gegend war es früher Sitte, daß die Braut, und zwar ohne alle Ausstattung, ihren Aeltern förmlich abgekauft wurde. (Hahn, Gesch. v. Gera I. S. 60.) - Bei bem erften Aufgebote läßt fich auf ben Dörfern bei Hohenlenben teins ber beiben Brautleute in ber Kirche feben; bagegen fehlen sie bei bem zweiten Aufgebote nicht. Bei bem britten Anfgebote wirb ber Brantigam von zwei Brautführern, die Brant aber von zwei Brautjungfern zur Kirche geführt. Die Brautführer nennt man "Blots-" ober "Blatstnechte", welcher Ausbruck an ben Blotmann (Blutmann) ber germanischen Opferpriefter erinnert. Bor ber Hochzeit wird bas Abenbmahl genossen. — Die Kuchen find bei ber Hochzeit eine Hauptsache. Bei bem Baden berrscht bie Gewohnbeit, daß die ledigen Krauenzimmer den ersten fertigen Ruchen, ben fogenannten "Junggefellentuchen", zerreißen, ba ber Glanbe herrscht, bag viejenige, welche bas größte Stud bavon erhält, zwerft einen Mann befommt. Doch webe bem Bräutigam, wenn ber Kuchen nicht ganz aus bem Ofen kommt. (Anmert. Der Luchen war allen Personificationen bes gebärenben Primips geheiligt; er ist Sinnbild ber Aruchtbarkeit und wurde den Che- und Liebesgottheiten, 3. B. der Liebesgottin auf Erpr und ber bie Chen beschitzenben Here auf Samos geopfert. Bergleiche auch Jeremia's 7, 18: "Die Weiber ineten ben Teig, bag fle ber Melecheth bes Himmels (b. i. ber Königin bes himmels, Aftarte, Benus, auch wol bem Monde nach einigen Anslegern) Ruchen baden." - Ein Auchen zonion (verwandt mit bem lateinischen creo, schaffen) wurde in Argos aus bem Haufe ber Braut jum Brautigam getragen; bei ben Romern wurde ein Knchen unter die Hochzeitgafte vertheilt. Sitten und Gebränche, S. 195.) - In die Kirche gur Trauung pieht man erft nach breimaligem Lauten. Beim Hinein- und Herausgehen, wie auch vor bem Atare, barf feins ber Brautleute sich umsehen, weil der betreffende Theil sich sonst in der Ehe nach Anderen umsehen würde; auch würde ber Theil sterben, welcher fich nicht umgesehen bat. Dasselbe wird auch in Tirschendorf bei Delsnis, und wahrscheinlich allgemein geglandt.

Nach einem allgemeinen Glauben, ber sich auch in ber Lausit findet, muß das Brautpaar recht eng beisammen stehen, damit die eheliche Berbindung um so fester werde. In der Hohenleubener Begend werben, wie bei ben Wenben, von ben Baften Meffer und Gabeln zum Hochzeitmahle mitgebracht, und ber Hausrath wird zur Schau ausgeftellt. Sollte ein Baar Berlobte beim Mable sein, so barf basselbe nicht mit bem Brautpaare an einem Tifche fiten, sonst hat eins ber Paare allerlei Unglud. Ferner wird wie bei ben Wenden ein brennendes Licht vor bie Braut und eins vor ben Bräutigam gestellt; wessen Licht zuerst verbrennt, ber ftirbt zuerft. (Das Licht ift bie Seele bes Menschen. In bem Märchen vom Gevatter Tob brennen bie Seelen ber Menschen als Lichter in einer Sohle; bei bem Nieberbrennen eines jeben Lichtes ftirbt ein Mensch. Grimm, Rinber- und Hausmärchen. 5. Aufl. Nr. 44.) Zum Ginzuge in bes Bräutigams Haus mählt man Montag, Dinstag ober Donnerstag. Che die Braut auffteigt, fragt fie ber Brautführer, wohin fie wolle? Sie nennt Namen und Wohnort bes Brautigams, trinkt bann ein Glas aus und wirft bas leere Glas hinter fich. Die Rleibungsftude auf bem Wagen burfen mahrend ber Sahrt nicht angerührt werben; es brachte bies Unfrieden in die Che. wird zunächst breimal im Rreise bernmgefahren. Regnet es auf bem Wege, so ift vies eine gute Borbebeutung. Auch dieser Glaube scheint im Boigtlande wie in ber Lansitz allgemein verbreitet zu fein; die Wenden sagen: Wenns der Braut in den Kranz regnet, so wird fie reich. Ift ber Zug vor bem Hause bes Bräutigams angekommen, so findet man dasselbe verschlossen. Der Brautführer pocht an und fragt bes Brautigams Aeltern, ob ihnen die Braut recht sei. Dann wird gefragt, ob sich die jungen Leute gut aufführen wollen u. f. w. Ift bies geschehen, so tritt die Braut auf einen Stuhl; es wird getrunten, ber Brautigam leert die Flasche und zerwirft bas Gefäß an dem Hofthore. Run erft führt ber Brautigam die Braut ins Haus. Es ift wol

anzunehmen, daß auch diese Gebränche sich in der Hohenleubener Gegend zum Theil verloren haben, oder daß sie nur in einzelnen Fällen noch eingehalten werden. Bor 40 Jahren scheinen sie nach Dr. Julius Schmidt, Topographie der Pflege Reichenfels (S. 112 ff.), welchem Buche sie entnommen wurden, noch in ihrem ganzen Umfange bestanden zu haben.

In bem baprifchen Boigtlande find öffentliche, b. b. mit Gefang und bergleichen verbundene Tramungen feltener geworden; man zieht es in ber Regel vor, sich in ber Stille einsegnen zu laffen; früher waren Hochzeitprebigten gewöhnlicher. Auf dem Wege nach der Trauung wirft man reichlich Gelb aus bem Bagen, benn es wird gefagt: Je mehr Gelb man answirft, besto mehr Unglud wirft man weg! (Ernst a. a. D. S. 49.) - Während im Landgerichtsbezirke Kirchensamit ber Kammerwagen noch vor ber Trauung ins Haus bes Bräutigams gefahren wird, vergeht an anderen Orten (3. B. in Oberpferd) oft ein balbes Jahr, ebe bies geschieht; benn man will Reit gewinnen. ibn so groß als nur irgend möglich auszurichten. An der Beitsche bes Rutichers befindet fich ein rothseidnes Bandchen; hinter bem Wagen geht oft die Lieblingstuh der Frau ber, und an den aufgelabenen Möbeln ift ber Bor- und Zuname ber Brant angebracht (Rirchenlamit). Wenn ber Rammerwagen am Sause bes Bräutigams angekommen ift, barf er nicht mit ber Deichsel bortbin steben, woher er tam, sonft mußte bie junge Frau zurud. (Oberpferb.) Es barf auch nicht mit ber Beitsche geklatscht werden, sonst bekommt die Frau Schläge. (Obervferb.) Kommt der belabene Kammerwagen am Orte seiner Beftimmung an, fo muß ber Bräutigam bas oben ftebenbe Spinnrab berabnehmen ; gelingt ihm bas nicht, weil ihm ein Anderer zuvorkam, so muß er bas Rab mit Belbe einlösen. (Gelbit.)

c. Die Kinbtaufe. In und bei Reichenbach war es früsher Sitte, daß sich die Frau, welche "in die Wochen kam", von dem Nachtwächter ein geistliches Lied singen ließ; die Nachtwächter stellten sich wol auch ungeheißen bazu ein. Wird ein Rind "zu zeitig" geboren, so fagt man, die Fran sei von der Ruh gestoßen worden. (Planschwitz). War bas erfte Rind in ber Che ein Madden, fo mußte ber erfte Ruchen, welcher zur Rinbtaufe gebaden wurde, in viele Stude zerriffen werben; man meinte, daß sich später die Burschen auf bem Tanzboden ebenfalls um bas Mädchen "reißen" würden (Planschwitz.) In Reichenbach ift es Sitte, daß die Befreundeten ber Wöchnerin "Wochensuppen" Man beschränkt sich babei aber nicht etwa blos auf Suppen, sondern fendet auch Gebratenes und Gebackenes nebft Wein. Auch werden Wochenbesuche gemacht, die bann von der Wöchnerin, nachbem sie ihren ersten Kirchgang gehalten bat, erwidert werden muffen. Das Gevatterbitten beforgt an vielen Orten, 3. B. in Reichenbach, bei Münchberg und Reila, Die Hebamme. Bei ben bobern Ständen thut bies ber Bater bes Rinbes felbft. Auch auf ben Dörfern im Landgerichtsbezirke Lamitz geht ber Bater im Sonntagerode und häufig auch mit bem sogenannten "Gevatterstecken", einem langen spanischen Rohre mit filbernem Knopfe, in das Haus desjenigen, dem er die "Ehre anthun" will, ihn zum Gevatter "zu gewinnen." (Spengler, Das sociale u. wirthich. Volksleben bes Landgerichtsbezirks Kirchenlamit, S. 33.) Bei Hof übernimmt ber Lehrer bes Dorfs bas Schreiben und Uebergeben bes Gevatterbriefes. Außerbem muß er noch münblich "zu Gevatter bitten." (Ernft, Beschreib. n. Gesch. d. Bezirks n. d. Stadt Hof, G. 49.) — Oberhalb Aborf und im babrischen Boigtlande herrscht die Sitte, daß die zu Taufzeugen gebetenen Bersonen, und felbst bie Aermeren, vor ber Taufe Eier, Mehl, Semmel, Butter u. bergl. ber Wöchnerin ins Haus tragen, und am Bormittage bes Tauftages schicken fie in Reichenbach gewöhnlich Torten, und in Aborf allgemein Bebad und Wein, ober, wenn sie nicht vermögend find, statt beffen Branntwein in bas Taufhaus. Es wird bies nach ber Taufe gewöhnlich mit aufgetragen und verzehrt. Bei Sof und

Kirchenlamit wird das von den Bathen vor der Taufe gegebene Geschent "ber Bescheid" genannt. — Wol bie Balfte ber Leute fieht nach ber Geburt eines Kindes noch in den Kalender, um zu erfahren, ob bas Rind in einem guten ober schlechten Zeichen geboren sei. (Delsnis.) Dan bem Rinde von ben Bathen ein Gingebinde gegeben wird, findet sich noch allenhalben; Wohlhabende legen noch zuweilen breierlei Gelbsorten in ben Bathenbrief, ein Bold-, ein Silber- und ein Rupferftud; gewöhnlich aber wird bie Goldmunge weggelaffen. Der Pathenbrief wird blos zugebunden und von den Taufzeugen unter das Kopftissen bes Kindes gelegt. Wenn ber Täufling ein Knabe ift, so nimmt man zum Rubinben bes Bathenbriefes ein grunes, ift er ein Madden, bagegen ein rothes Bant. (Reichenbach.) Bei Sof enthält ber Bathenbrief ben sogenannten "Bathenthaler" mit einem schönen Spruche. In ber Gegend von Rirchenlamit wird ber Bathenthaler, ben man in ben Familien wie ein Beiligthum aufbewahrt und den Kindern erst bei der Berbeirathung einbändigt, in dem seidenen "Bathenbeutel" vor der Taufe übergeben. (Ernft, Gefc. u. Befchr. b. Bezirks u. b. Stadt Hof, S. 50. Spengler, Das foc. u. wirthich. Boltsleben b. Landgerichtsbez. Kirchenlamits. S. 34.) Aermere Leute bitten baufig, 3. B. in Reichenbach, Wohlhabende zu Gevattern, um recht viel Bathengelb zu bekommen; babei mählen sie auch öfters mehr als brei Gevattern. Unter ben näher mit einander Befannten fommt bas Einbinden jett vielfach ab; man giebt vielmehr bafür bem kleinen Bathenfinde am ersten Geburtstage irgend ein Geschent, ein Rleidchen. einen Ring ober filbernen Löffel u. bergl. (Reichenbach.) Anderwärts verlangt es bie Sitte, bag bas Kind vom Pathen, menn es ein halbes Jahr alt ift, die sogenannte "Schlotterwaare". und wenn es ein Jahr alt ift, bie "Pathensemmel" erhalt. Dieses Geschent soll bewirken, daß bem Pathen im ganzen Leben kein Brot mangelt. (Hofer Gegend. S. Ernst a. a. D. S. 50.) Weibnachten und Oftern erhalt bas Rind bis jum 13. Jahre

vom Pathen Geschenke, und beim Tobe bes Baters vertritt berfelbe oft Bormunbestelle. (Kirchenlamit. S. Spengler a. a. D. S. 34.) Ueberhaupt ist auf ben Dörfern burch die Gevatterschaft ein inniges, bem verwandtschaftlichen ähnliches Berhältniß zwischen ben Betheiligten eingetreten. — Die männlichen Taufzeugen senben ihren Mitgevatterinnen am Tauftage auf einem Teller einen Blumenstrauß, zuweilen auch noch ein Baar Hand-(Ziemlich allgemein). - In Miglareuth bat bei Kindtaufen ber Buriche ein ichones Tuch und einen Strauf am Rocke, beibes ein Geschent ber "Jungfer" ober "Frau Mitgevatterin." Den Gevatterburschen wird wol auch ein rothes seibenes Band an ben Spazierftod gefnüpft (Bürschnit). - Auf ben Dörfern bei Reichenbach wurde ber Wöchnerin früher von den Gevattern ein großes Seibenband nebst ben Spigen zu einer Spreizhaube geschenkt, damit fie ihren erften Rirchgang in einer neuen Haube machen konnte; ftatt ber Haube giebt man jest gewöhnlich ein anderes Kleidungsstud. In ben nach Delsnit eingepfarrten Dorfern bringen es bie Pathen gewöhnlich mit, wenn fie von ber Taufe aus ber Stadt zuruckfommen. - Zuweilen giebt bie Frau, welche als Bathin zu einer Gevatterschaft gebeten wurde, ihren Freundinnen einen Raffee, zu bem Sahne mit eingequirltem Eibotter und geftogenem Zimmt genommen wirb. (Reichenbacher Begend.) Diefer fogenannte "Lachkaffee", wie er in ber Laufitz beißt, wird im untern Boigtlande noch vereinzelt "Freudenweckele" genamit. Im Jahre 1737 wurden die Einwohner von Lengenfelb auf die furfürstliche Polizeiordnung von 1661 hingewiesen, in ber gesagt ift, "bag bas bei benen Bevatterschafften, befonbers beh benen Fabritanten fo fehr eingeriffene Freuben - Beigele, welches ben und nach bem Gevatterbiethen, wohl manchmal febr spate in die Nacht hinein gebauert" habe, "hinführe ganglich abgestellet und umb 20 Groschen bestraft werben" solle. - Ru ben Rinbtaufen werben nicht felten auch bie Nachbarn eingelaben. Diefelben geben wie bie Bathen ihren Beitrag zu bem Schmaufe.

(Brunn). Die Hausgenoffen erhalten Kuchen, Kaffee und Branntwein, ja auch wol Fleisch zugeschickt, wenn sie nicht selbst an bem Schmause theilnehmen. (Reichenbach.)

Benn die Bathen bas Kindtaufshaus verlassen wollen, um ben Weg nach ber Kirche anzutreten, wird fast überall ein Baterunfer gebetet (Delsnit); und ziemlich häufig findet fich auf ben Dörfern bei Delsnit ber Gebrauch, bag vor bem Fortgeben ber Bathen nach ber Kirche über bie Stubenthur zwei Gabeln ober Meffer, auf welche man ein Gesangbuch legt, geftect werben. In Blanschwitz mußte die Wöchnerin, wenn man mit bem Rinbe zur Taufe ging, eine ganz alte Belzmütze mit langen Bänbern auffeten, eine bide Jade anziehen und in bem ganzen Saufe herumgeführt werben, bamit bas graue Männchen ihr Richts anbabe. Auf ben Dörfern bei Delsnit wird die Wöchnerin erft nach ber Taufe berumgeführt. Sie fürchtet fich baun mabrenb ihrer Wochenzeit nicht, und tann auch von teiner Krantheit befallen werben. Bei manchen Landleuten in ber Delsniger Gegend wird wie bei ben oberlausitzer Wenben, wenn bie Bathen zur Kirche gehen wollen, von biesen noch laut gesagt: "Einen Beiben tragen wir fort, einen Chriften bringen wir wieber." Nach ber Lirche geht man im sogenannten "Gänsemarsch", Eins nach bem Anbern, zuerft bie Bathen und ben Schluß macht bie Hebamme mit bem Kinde (Würschnits). Sind verheirathete Männer Gevatter, so muffen beren Frauen ber Taufe in bet Kirche beiwohnen; find aber Frauen Gevatter, so bleiben unterbeg bie Manner im Kindtaufhause und trinken und spielen (Burschnit). Der vorbin mitgetheilte Spruch wird zuweilen auch als Blückwunsch von ben Pathen bei ihrer Zurücktunft von bet Taufe ben Aeltern ausgesprochen. Er lantet bann : "Einen Beiben haben wir fortgebracht, einen Chriften bringen wir wieber, ber liebe Bott helf ihn Euch groß ziehn und lag Euch viel Ehr' und Freud' bran erleben!" (Burichnit.) - Auf ben Dörfern um hof und Kirchenlamit will es bie Gitte, bag beim Buge in

vie Kirche ber Gevatter mit dem Kindsvater vorangehe; die Gevatterinnen mit der das Kind tragenden Hebamme folgen unmittelbar darauf. Sieht man dagegen nur eine Mannsperson oder außer der Hebamme nur eine Weibsperson beim Gange nach der Kirche, so weiß man, daß das Kind ein uneheliches ist. (Spengler a. a. D. S. 33. Desgl. Ernst a. a. D. S. 50.) Auf dem Gange nach der Kirche und von da zurück trägt wol auch der züngste weibliche Tanszeuge das Kind, wenn dasselbe ein Mädden ist; ist das Kind ein Knade, so muß dies der jüngste männliche Pathe thun; über den Täussing wird dabei ein weißes Tuch gedeckt. (Aborf und oberes sächsisches Boigtland.) Bei Hohenlenden soll es Gebrauch sein, daß Leute, denen Kinder gestorben sind, das Neugeborne nicht, wenn es zur Tause geht, zur Thür hinaustragen, sondern durch ein Fenster hinauslangen. (Schmidt, Topogr. S. 116.)

Während ber Taufe hält bie älteste Bathe bas Rind (Delsnit); baufig nimmt es auch die Hebamme auf die Arme (Reidenbach); die Pathen fassen die Zipfel des über bas Kind gebreiteten weißen Tuches an. Statt biefes Tuches ift auf manchen Dörfern (Unter- und Oberwürschnitz) noch bas sogenannte "Westerhembehen" im Gebrauche. Dasselbe erbt als ein Beiligthum in der Familie fort und wird nach der Besprengung mit bem Taufwasser bem Täuflinge über bas Besicht gebeckt und mabrend bes Segensprechens von ben Bathen an brei Enden gebalten. Wenn man bas getaufte Kind aus ber Lirche nach Saufe gebracht hat, legt man es querüber auf bas Bett ber Mutter, bie babei gewöhnlich am Fußende bes Bettes auf einer Labe fitt, und tugelt es von dem Kopfende nach der Fußlage dreimal herab, fo bag balt bas Geficht, balb ber Hintertopf auf die Bettbede ju liegen tommt. Dann tann bas Rind nicht behert werben. (Delsniter Gegenb.) In Planschwitz mußte bies bie Mutter thun, wenn fie von ihrem erften Rirchgange nach Saufe zurückgekehrt **%**٠.

war. Dies hatte zur Folge, daß das Kind später im Leben nicht gefährlich fiel.

Bei ben Kindtaufen auf den Dörfern um Reichenbach bekam früher jeder Bevatter drei Pfund Fleisch, sowie drei Auchen won verschiebener Sorte, nämlich einen gegen zwei Zoll bicken Ruchen und zwei bunnere, einen fogenannten gelben (Rafekuchen?) und einen Zuderkuchen. Es wurde zuerst Warmbier getrunken und zwar aus bunten Töpfchen. Desgleichen wurden abgebackene und gekochte Pflaumen auf zerschnittene Semmeln gelegt. Was von ber Mablzeit übrig blieb, bekamen bie Gevattern mit nach Saufe. In und bei Reichenbach ift es noch jett Gebrauch, daß die Gevattern am Morgen nach bem Tauftage wieber im Hause bes Rinbtaufsvaters zusammentommen, um zu frühftuden. Die Lindtaufsschmäuse find in Delsnitz so wie auf ben Dörfern in ber Nähe ber Stadt, und hier besonders bei ben armern Leuten, faft gang in Wegfall gekommen; bas Einzige, was man bann ben Bathen vorfett, ift Ruchen und Raffee. Giebt aber ein Bauer, ber an ber alten Sitte festhält, noch einen orbeutlichen Kindtaufsichmaus, jo bekommen auch bort bie Gevattern verschiebene Speifen, einen ganzen Ruchen und ein ganzes Brot, mit nach Saufe. Die miteingelabenen "Rebengevattern", b. b. besonbere bie Manner und Frauen ber Pathen, und ebenso bie "Altgevattern", welche bei einem altern Rinde Taufzeugen gewesen find, erhalten etwas weniger. Auf ben Dörfern barf ber Lehrer wo möglich beim Rinbtaufsschmause niemals fehlen; früher schickte er auch wol am andern Tage seine Magd mit einem tüchtigen Korbe in bas Haus, um fich feine erübrigte Mahlzeit holen zu laffen. (Blanfdwit.) Auch in ben Stätten werben ber Beiftliche und Rirchner, besonders dann, wenn die Taufhandlung im Hause ftattfindet (was z. B. in Reichenbach vielfach in Gebrauch getommen ift), jum Effen ober boch wenigftens zu einer Taffe Kaffee zurückgehalten. Wie bei ber Hochzeit, so hat auch auf manchen Dörfern, a. B. in Ober- und Unterwürschnitz, ber Leb-

rer bei bem Kindtaufschmause die Ordnung der Baste und bas Borlegen ber Speisen zu besorgen. Auch kommt ihm bas Sprechen bes Tischgebetes zu, bas um so besser gefällt, je länger es ift. Nach einem Schlußgebete und gemeinschaftlichen Gesange spricht er außerbem im Namen bes Lindsvaters ben Dank ber Aeltern bes Kindes für das Erscheinen, so wie die Bitte aus, mit bem Wenigen, mas vorgesetzt wurde, zufrieden zu sein. Es folgt babei bie Aufforberung, recht lange, ober lieber, bamit man bas Wieberkommen erspare, bis zum folgenden Tage zu bleiben. Bei ben "großen" Rinbtaufen, welche in ben Dörfern oberhalb Delsnit zuweilen volle brei Tage währten, wurde gewöhnlich am Abende getangt, und wenn bas Kindtaufshaus zu eng war, zog man ins Nachbarhaus. Es tam nicht felten vor, daß felbst Wöchnerinnen mit in ben Wirbel gezogen wurden. - Der garm und bie Site werben bei folden Dorffindtaufen unerträglich; bie große und kleine Familie ber Pathen barf nämlich nicht fehlen; bas Braten und Rochen wird in ber Regel in berfelben Stube besorgt, in welcher die Säfte versammelt sind, und um die Hitze etwas zu milbern, läßt man Thure und Genfter offen fteben. Die Speifen bei einem Rindtaufsichmause find auf manchen Dorfern herkommliche. Man ist z. B. zuerft eine braune ober weiße Bierfuppe; in die braune hat man Brot, in die weiße aber, ju ber auch Milch genommen wird, Semmel eingebrockt. Darauf tommt gewöhnlich Reis und Rinbfleisch, Schweinebraten, zweierlei Burft, Bering und Brot. Man ift tuchtig Biersuppe und Reis, Fleisch aber weniger, um davon mehr nach Hause nehmen ju konnen. Hering ift man, um rechten Appetit jum Biertrinken zu haben. (Planfchwitz.).

Wenn auf den Dörfern um Delsnitz- den Gevattern außer ber Mabigeit nach der Taufhandlung noch ein besonderes Abendessen gegeben wird, so ftimmt man nach dem Essen stets das Lied: "Nun danket Alle Gott!" an. Bei Delsnitz ist das "Spießeinreden" bei den Kindtaufsmabigeiten noch üblich. Eine Persenreden"

fon tommt mit einem Spieße ans Fenfter und halt benfelben in die Stube hinein. An dem Spieke befindet fich ein Zettel mit irgend einem Berschen, ferner ein Meiner Sad und eine Maiche. In biefe Behälter giebt ber Kindtaufsvater Sveife und Trank. und nun zieht bie "ansprechenbe" Berson ben Spieß wieber binaus Manchmal befteht ber fogenannte Spieg auch und geht fort. mur aus einem Schleißenspahne, an welchen ein mit witigen, auf die Bafte paffenden Reimen beschriebenes Blatt gesteckt ift. Ungesehen wird mit dem Spahne ans Kenster geklopft, bis berfelbe bemerkt wirb. "Der Spieg ift brangen", heißt es; man macht bas Fenster auf, nimmt ben Spahn sammt Zettel herein und Jemand von ber Gefellichaft lieft bas Geschriebene vor. Sind die Reime witig und ohne Beleidigung eines Gaftes, fo wird ben "Einredern" eine Flasche Branntwein, Brot, Fleisch und ein Krug Bier vor die Hausthure geftellt. Das bolen fich die Betreffenden und stellen bann die leeren Gefake wieber bin. Lassen sie sich sehen und werben sie gefangen, so werben sie, namentlich wenn sie mit ber Familie befrennbet sind, in die Stube geführt und als Gafte behandelt. (Bürfduig.) - In Plaufchwit und Würschnit tam es vor und ist es wol jest noch vereinzelt im Gebrauche, daß bei jungen Leuten, die zum ersten Male Gevatter ftanben, ein Stück Bapier ober ein anderer leicht entaundlicher Stoff unter ben Stuhl, worauf fie fagen, geworfen und beimlich angebrannt wurbe. Bemertten bie übrigen Gafte ben Rauch, so bieß es: "Es bringelt" (brengelt); man fuchte unter ben Stühlen und veranlagte bie auf biefe Weise "Gebanfelten", Etwas "zum Beften zu geben." Dies gab bann newöhnlich Beranlassung zu einer luftigen Nachfeier bes Kinbtanffestes. - Daß bie Mintter bes neugebornen Kinbes fich während ihrer Wochenzeit manchen hergebrachten Borschriften fügen muß, mag bier nur schließlich erwähnt werben; es wird bavon später unter bem Aberglauben bie Rebe fein.

d. Tob und Begrabnig. Wie bei ben oberlaufitichen

Wenden werden, wenn Jemand im Sterben liegt, die Nachbarn zusammengerusen, damit dieselben gleichsam Zeugen bei dem eintretenden Tode sein; es geschieht dies selbst in der Nacht (Würschnitz und Eichigt). So wie der Sterbende die letzten Athemzüge thut, öffnet Jemand das Jenster, "damit die Seele hinans könne." (Ziemlich allgemein.) Ein Familienglied oder ein Nachbar drückt dem Todten die Angen zu, und man bespricht sosort die Zeit und Art des Begrädnisses. Unter den Nachbarn werden Boten ausgewählt, welche den entsernt wohnenden Verwandten die Trauerkunde überdringen. Selbst dei Entsernungen von 5 dis 6 Stunden benutzt man zur Benachrichtigung nicht die Bost, sondern man sendet besondere Boten aus. (Würschnitz.)

Ift die Leichenwäscherin angekommen, so kleidet dieselbe ben Berftorbenen bis aufs Sembe aus, maicht ihn und legt ihn aufs Leichenbrett. Gin foldes Leichenbrett ift in vielen Saufern ein Inventarienftud, welches burch Erbschaft in ber Familie bleibt, ober bem Räufer eines Gutes überlaffen wirb. Ift im Saufe kein Leichenbrett vorhanden, so wird es bei einem Nachbar geborgt, ber es nach alter Sitte gern bergiebt. Diefes Brett, von ungeführ vier Ellen Länge und angemessener Breite, wirb entwebet auf eine an ber Wand befeftigte Bant ober auf ben Jugboben ber Stube gelegt; am Kopfenbe legt man ein Holzscheit unter. Der Leichnam wird barauf ausgestreckt und, wenn nothig, mit einem Tuche angebunden; ebenso binbet man ihm die Hande mit einem Tuche zusammen. Das Festbinden auf bas Leichenbrett geschiebt in Folge eines Aberglaubens. Denn wenn der Tobe berabfiele, so ware bies eine fürchterliche Borbebeutung: er holte bann balb wieber Jemanben aus ber Familie nach. (Burichnit). Es wird auch zu ben Fügen bes Tobten ein Gesangbuch bingelegt. (Gegend von Hof und Kirchenlamit.) Bah. rend ber Beschäftigung ber Leichenwäscherin enthalten sich bie Angehörigen aller Arbeit. Die Leichenfrau labet am Tage vor bem Begrübnisse zur Theilnahme burch Begleitung ein, wofür

fie eine kleine Gabe, 3. B. Brot ober Geld bekommt (Eichigt). Am Tage bes Begrabniffes wird ber Berftorbene unter Beibulfe ber Nachbarn, die auch ben Sarg berbeischaffen (Burichnit), von der Leichenfrau eingebettet. Gewöhnlich bekommt er feine Lieblingefleiber angezogen; boch erhalt er auch ein Sterbefleib von bunklem Rattun (Eichigt). Gern giebt man ihm auch feine Lieblingsgegenstände mit in ben Sarg (Reichenbach). - Babrend ber Racht vor bem Begrabnisse wird in ber Rammer, wo ber Berftorbene liegt, beftändig ein Licht gebrannt (Höfer Gegend). Auf ben Dörfern sind gewöhnlich bie Nachbarn bie Träger; in eingepfarrten Dörfern beforgt ber nächste Rachbar ben Leichenwagen (Gichigt). - In ben Stäbten werben bie Berftorbenen von den Innungegenoffen ju Grabe getragen. hier werben viele Leichen seit Jahren in ber Stille beerbigt; auf ben Dorfern aber halt man noch mehr an ber öffentlichen Beerbigung fest. Die Gestorbenen, welche von ben nach Reichenbach eingepfarrten Dörfern in letterer Weise beerbigt werben, baben bie Begleitung fammtlicher Beiftlichen, einiger Lehrer, welche zugleich bie Eigenschaft von Rirchenbienern besitzen, und ber Schüler ber Oberklasse ber Bürgerichule. Der Zug bewegt sich burch bie Begräbniffirche, und ber Sarg wird vor bem Altare niebergefest, wenn die Leichenpredigt, wie es in der Regel geschieht, nicht am Grabe gehalten wird. Die Träger find in fcwarze Mäntel gehüllt und tragen breiectige Bute. Seit turger Zeit ift auch ein Leichenwagen im Gebrauche. Früher foll in Aborf ber feltsame Gebrauch geherrscht haben, daß Frauen durch Frauen zu Grabe getragen wurden. (Sigismund, Aus d. Boigtl.)

An vielen Orten, z. B. in Reichenbach, geht die Leichenwäscherin vor dem Sarge; demselben folgen zunächst die männlichen und sodann die weiblichen Angehörigen des Berstorbenen; an diese schließt sich endlich die übrige Leichenbegleitung an. Anderwärts, z. B. in den Ortschaften des Gerichtsbezirkes Kirchenlamit, geht die Leichenfrau hinter dem Sarge, und dann erst kommen die nächsten Hinterbliebenen. Es ist in der Höfer Gesgend Sitte, daß bei einem Todesfalle außer der "Freundschaft" aus jedem Hause des Dorfes wenigstens eine, bei reichen Leuten zwei Personen "zur Leiche geladen" werden. (Ernst a. a. D. S. 51. Spengler u. a. D. S. 34.)

Auf Dörfern, welche eine eigene Schule haben, wird bie Leiche von bem Lehrer in Begleitung ber größern Schuljugenb unter Gefang bis zur Grenze bes Dorfgebiets begleitet. (Tirschenborf. Beerheibe.) Ift ber Zug im Kirchborfe angelangt, fo wird er von der Beiftlichkeit und Schule bes Orts empfangen, und unter Gefang und Glodengeläute wird ber Tobte jum Grabe getragen. Kinder unter einem Jahre werben mit Lection, wer aber dieses Alter überschritten hat, mit Leichenpredigt und Vorlesen des Lebenslaufes beerdigt. (Unterwürschnitz.) Die Leiche wird auch im offenen Sarge in ber Hausflur ausgestellt; es tommt die Schule und zwei Lieber werben gesungen. Dann wird Abschied genommen, indem man dem Todten die hand giebt und fagt: "Rube fanft in Gottes Namen!" Die jungften Bermantten fangen mit bem Abschiebnehmen an. Zuweilen nimmt man auch am Grabe Abichiet ; bann wird ber Sargbedel abgenommen. (Gegend von Neumark.) Ziemlich allgemein gebräuchlich ist es, baß man ben Sarg, wenn er über bie Hausthurschwelle getragen wird, breimal (im Namen ber beiligen Dreieinigkeit) fanft niebersett; bann wird er erst vor bem Hause aufgebahrt. Der Gebrauch des Niedersetzens findet fich auch bei den Wenden, die babei fagen : "Wir wollen ihn (ben Tobten) ein Bischen auf ber Schwelle ausruhen laffen." — Auf manchen Dörfern bes Bofer Bezirks wird ber Leichenwagen beim Abfahren breimal angezogen. — Die Bahre fteht auch wol längere Zeit vor ber zur Beerbigung festgesetzten Stunde vor bem Hause. (Reichenbach.) - Wird eine Leiche von einem eingepfarrten Dorfe in Mifflareuth beerbigt, so sitt bie Leichenwäscherin auf bem Sarge, ber bis zu einem bestimmten Platze in ber Rähe ber Kirche gefahren

wird; dann erft steigt die Frau berab und es wird aufgebahrt. Wenn man eine Leiche aus bem Hause trägt, so wird bas Bieb aufgetrieben, soust wird es frant und es ftirbt. (Schönbrunn bei Delsnig. Planschwig.) - Ift bie Leiche aus bem Hause getragen worben, so wird sofort bie Thure geschloffen (Reichenbach. Hohenleuben), und man macht in ber Stube, wo die Berfon ftarb, brei Salzhäuschen, kehrt fie ans, und wirft ben Rehricht und ben Befen auf ben Gottesacker ober bas Felb (Hohenleubener Gegenb). Der Tobte soll bann nicht umkehren. Derfelbe Bebrauch findet fich auch bei den Wenden in der Oberlaufitz. Um ja ficher zu sein, legt man auch noch oft einen Krenzhoten, von einem Strobbanbe gemacht, unter bas Rreuz (auf ben Grabesbügel?). (Hobenleuben.) (In Bliefingen bestand die Sitte, vor ber Thure bes Sterbebauses einen Strohwisch hinzulegen. Stroh ift überhanpt bei Tob und Begräbniß symbolisch. Rort a. a. D. S. 357.) Sind in bem Behöfte Bienenftode, fo geht Jemand hin und sagt: "Der Bater ist tobt" (Wilbetaube). Ift ber Tobte ans bem Hause getragen worben, so fturzt die Leichenfrau ben Stuhl, worauf der Sarg ftand, um; auch das Leichenbrett wird umgestürzt (Reichenbach). — Auf bem Leichenwege barf sich Niemand umsehen, sonst ftirbt er auch balb (Schönbrunn). Wenn bem Zuge zuerft eine männliche Berfon begegnet, fo ftirbt balb eine männliche Person und umgekehrt (Schönbrunn). Geht beim Rückgange von ber Beerbigung eine Frau zuerst ins Trauerhaus, so ift die nachfte Leiche dieses Hauses eine Frau, und umgekehrt (Delsnit). Begegnet ber Sarg einem Zwiegespann, fo wird eine Che zerriffen (Schönbrunn). Die Leichenbegleitung barf nicht eng aneinander geben, weil bann bald wieder Jemand nachfolgen wirb; es wird nicht gern gesehen, wenn ber Tobte fehr kenntlich ist (Tirschenborf). Der Bfarrer muß auch gut bezahlt werben, bamit bie Predigt gut ausfällt (Planfdwit). Allgemein ift die Sitte verbreitet, bem Tobten brei Banbe voll Erbe auf ben Sarg nachznwerfen, "bamit man ihn leichter vergeffe".

Bährend ber Leichenpredigt liegen die Angehörigen mit dem Angefichte auf bem Betftuble ober einem untergelegten Befang. buche; ein ziemlich allgemeiner Brauch, ben auch bie Wenben in der Laufit beobachten. — Sämmtliche zu ber Trauerfeier Eingelabenen und babei Erschienenen, sowie ihre Angehörigen, muffen ben Tobten vier Wochen lang betrauern, b. h. Trauerkleiber anlegen; auch geben die Berwandten, sowie die nächsten Nachbarn an den nächsten vier Sonntagen zur Kirche. Leiche im Dorfe, so wird ber auf den Sonntag zufällig bestellte Tanz gewiß abgesagt. Zwift zwischen Rachbarn wird burch eine Tranerfeierlichkeit, zu ber man fich gegenseitig selbst mabrend eines Prozesses einladet, aufgehoben; oft gleichen fich auch baburch langjährige Feindschaften aus (Wärschnit). — Eine besondere Art die Trauer auszudrücken, bestand noch in den zwanziger Jahren biefes Jahrhunderts in ber geraischen Gegend. War baselbst Jemand gestorben, so erschienen an seinem Sarge in besonderer Tracht die Leichenweiber. Als biese Sitte noch ganz ungeschwächt bestand, begannen fie zuerst ein dumpfes Stöhnen und leises Rlagen, und basselbe steigerte fich endlich bis zu lautem Beulen und Schreien. Dabei gebehrbeten fie fich wie unstinnig, fie zerkratten sich bas bickgeschminkte Gesicht, zerrauften fich die aufgelegten falfchen Saare und malaten fich aufam. mengefrümmt auf bem Boben bin. War biefer nachgeabmte und bezahlte Ausbruch bes bochften Schmerzes vorüber, fo fangen sie eine Litanei und jum Schlusse einen Tobtengesang. Leichenweiber waren jebenfalls ein Ueberreft ber forbischen Klagefrauen (Hahn, Gefch. v. Gera I. S. 59). — In Reichenbach und Greiz kehrt die Leichenbegleitung in geordnetem Auge wieder bis an bas Trauerhaus zurück. Auch auf ben Dörfern bei Delsnit ift bies ber Fall, und es wird nun Raffee mit Semmeln, Bier und Bramtwein vorgesett. Bis vor wenigen Jahren war bies baselbft noch nicht eingeführt, weil nach ber Beerbigung sogleich in ber Stadt Delsnitz bei einem Bader ober Schentwirthe eingekehrt wurde.

Da in Auerbach fast alle Leichen mittags beerdigt werben und biejenigen von ben bortbin eingepfarrten Dörfern, g. B. Schnarrtanne und Beerheite, eine weite Strede gefahren werben muffen, fo tehren bie Trauerleute ebenfalls nach bem Begrab. nisse in Auerbach ein und werben von ben Leibtragenben mit Branntwein ober Raffee und Semmeln bewirthet. Früher foll es vorgekommen fein, daß bie Leichenbegleitung auch vor bem Begräbnisse einkehrte, was allerbings Unverträglichkeiten mit sich führte. Obschon es Sitte ift, daß vor ber Beerdigung bie Trager und Befreundeten in bem Trauerhause mit Biersuppe, Rase, Butter und Brot bewirthet werben (Lauterbach bei Delsnit). fo findet boch auf ben Dörfern fast allgemein noch ein besonberes Trauermahl, ein "Leicheneffen" ober "Trauerbrot" ftatt. Bebräuchlich ift es babei, Bier und Branntwein, Raffee, Butter, Brot und Rafe vorzuseten. Es werben wol auch Semmeln mit nach Hause gegeben, so bag es vorkommt, bag bei einer Leiche für 5 bis 6 Thaler Semmeln verbraucht werben (Tirschenborf). In ber Delsniter Gegent fehlt aukerbem bie ichwarze und weike Biersuppe selten bei Begrabnissen; zulett fest man bie und ba noch abgebackene und gekochte Pflaumen vor. Auf einzelnen Dörfern bes untern Boigtlands nach Zwidau zu wird in großen Gütern bei Begräbnissen nicht blos Ruchen gebaden, sondern felbst ein Schwein geschlachtet. Das Trauereffen besteht bann, außer bem bertommlichen Raffee und Ruchen, ans Suppe, Rind. fleisch mit Krautfalat und Meerrettig, ferner aus Schweinebraten mit Selleriefalat und abgebadenen Pflaumen, Brot, Rafe, Bier und Schnaps. Besonders barf ber Meerrettig nicht fehlen; "bie Leute konnten ja fonft net greine!" fagt man. Bei einem solchen "Leicheneffen" tritt bann bie Trauer nicht felten febr jurud, besonders wenn bie Männer, mabrend fich bie Frauen unterhalten, ju ben Rarten greifen und bie Besellschaft erft spat

in der Nacht das Trauerhaus verläßt. Bon solchen luftigen (!) Tranermahlzeiten weiß man übrigens auch im oberen sächsischen und im bahrischen Boigtlande zu erzählen. (Ueber die allgemein verbreiteten Leichenschmäuse, deren Ursprung im Heidenthume mit seinen Todtenopfern und Schmausereien auf den Gräbern der Berstorbenen zu suchen ist, eisert bereits der heilige Pvo, indem er bemerkt, daß es der christlichen Religion widerspreche, da sich zu betrinken, wo ein Leichenbegängniß gehalten werde; und Kaiser. Ferdinand I. verordnete, "daß beim Begräbniß von Stund an Jeder zu seiner Arbeit und seinen Geschäften trachte, und daß die Leidtragenden mit Zechen und Mahlzeiten keine Bersammlung halten sollten.")

Eigenthümlich und auf das frühere Slaventhum hinweisend, war die jest abgekommene weiße Trauerkleidung. Die Frauen trugen auf den Dörfern ein weißes Kopftuch über der ehemals gesträuchlichen Spreizhaube, die aber einen schwarzen Spisenrand hatte. Ferner trugen sie ein weißes Brusttuch, hinten zusammensgeknüpft, und eine weiße Schürze. Gingen sie während der Trauerzeit zum Abendmahle, so setzten sie eine Spreizhaube mit weißen Spisen auf. Vor 20 dis 30 Jahren sah man in der Reichenbacher Gegend diese Trauerkleidung häusig; jest mag sie nur von ganz alten Leuten vereinzelt beibehalten werden. In Tirschendorf wird noch gegenwärtig der Sarg mit einem weißen Tuche bedeckt.

Während man jest hinsichtlich des Begräbnisses von Selbstemördern toleranter geworden ist, kam es noch vor 60 bis 100 Jahren im Boigtlande an einigen Orten zu heftigen Auftritten, weil man solchen Unglücklichen entweder schon ein Begräbniss nach hergebrachter Sitte gegeben hatte, oder weil man beabsichtigte, sie auf dem Gottesacker zu beerdigen. Als z. B. in Aborf 1800 ein Selbstmord, der einen Tag lang verheimlicht worden war, entbeckt wurde, erhoben sich die Tischler wegen des gefertigten Sarges, die Schneider wegen des Sterbekleides, die Tuch-

macher und Kleischer wegen Theilnahme einiger ihrer Innungsgenossen bei ber Einsargung. Die Ausstofung aller, bie so sich betheiligt hatten, aus ber Innung war beschlossen, die gefertigten Sterbefachen aber verbrannte man in ben Saufern (Rrentel, Blide in die Bergangenheit der Stadt Aborf S. 62). Tros bieses Aufruhrs in der Kirchgemeinde muß man die Leiche bes Selbstmörbers burche vorbere Gottesaderthor gefahren haben, benn bie Bewohner ber eingepfarrten Dörfer wollten fortan nicht mehr ihre verstorbenen Angebörigen burch basselbe beerbigen laffen, bis endlich in ber Stadt bamals einquartirte Dragoner zugezogen und bei Begräbniffen in ber Nahe bes Gottesackers aufgestellt wurden. — In Roschitz erhängte fich 1771 ein Leinweber wegen allugroßer Armuth, und bas Gericht verordnete, bag er auf bem Gottesacker begraben werbe. Die Gemeinbe widersetzte sich aber dem Befehle so lange, bis Heinrich XXX. eine ftarte Militairabtbeilung abschickte, unter beren Kommando und Bebedung ber Tobte auf bem Roschitzer Kirchhofe beerbigt werben mußte. Ein ähnlicher Fall fand in bemfelben Jahre in Roben statt. Dort entstand ein förmlicher Aufruhr und nur Militär vermochte die Anhe herzustellen (Sahn, Geschichte von Gera II. 882).

Als eine Eigenthümlichkeit mag zum Schlusse noch barauf hingewiesen werben, baß es fast überall gewisse Kirchwege ober Kirchsteige giebt. Der Kirchweg in Reichenkach z. B., auf welchem aus ben untern Stabttheilen die Leichen nach der Trinitatiskirche und dem dabei gelegenen Gottesader getragen werden, sührt an der untern Kirche zu St. Petri und Pauli vorbei, durch die Kirch- und lange Gasse über den Markt. Reine Leiche wird auf der Landstraße getragen. Dieselbe Bebeutung hatte auch die Gerbergasse in Gera, welche die zum Jahre 1842 der Leichensteg hieß. Die alten Kirchsteige von den eingespfarrten Dörfern nach dem Kirchorte, auf denen früher einzig und allein die Brautleute zur Kirche gingen und die Täussinge

getragen wurden, sind zum Theil eingegangen und verboten; es wird jedoch erzählt, daß sie bei nöthigen Gängen, z. B. vom Arzte oder von Gerichtspersonen immer noch, ohne daß Pfansbung zu befürchten sei, benutzt werden dürften.

Bu ben Familienfesten muß auch e. bas Rrummbein ("Rrummbah"), bas Schlachtfest gerechnet werben. Es werben baju bie Berwandten und nächsten Nachbarn eingelaben, die auch wol kleine Handbienfte babei thun. Dabei macht bie Branntweinflasche fleißig bie Runde. Ift bas "Wellfleisch" zur Wurft fertig, so wird es gekostet und auch ein Stud bavon zu ben Nachbarn ober hausgenoffen getragen. Ebenso koftet man bie Wurst, so balb fie aus bem Ressel tommt. Zulett fommt die Hauptmahlzeit, bei ber "rohe Alofe", in "Reffelbrühe" gekocht, und Meerrettig nicht fehlen burfen. Es werben ferner Schweinsknöchel und Sauertraut, abgebackene Pflaumen, eingelegte Preiselbeeren, und zulett Blutwurft mit Sellerie vorgesett. Borangegangen ift eine Gier- ober Reffelbrühsuppe (Unterer Theil bes fächs. Boigtl.). Ift bie Mahlzeit, bei ber gehörig Branntwein und Bier getrunken wird, zu Ente, fo kommt noch Kaffee; man hat auch nicht selten auf ben Dörfern Ruchen gebacken. Die Manner greifen bann zu ben Karten, während sich die Frauen unterhalten.

Bei bem Schweinschlachten in ben Wirthshäusern, zu bem in ber Regel öffentlich eingelaben wirb, ist man nur frische Burft. Das geschieht nachmittags und abends; für ben Bor-mittag ist auch zu Wellfleisch eingelaben worben.

### VII.

## Nahrung und Tracht.

"Unfere lieben Boraltern hatten Eifer ju allen Tugenben bielten Maaß in der Rieibung, ließen fich mit einem Gerichtein ober zweiten begnügen, und tranten etliche wenige Maaß Bier dagt aus." (D. Wibmann, in der Sofer Chronit.)

Boigtsänders gesagt wurde, so ist es doch noch nöthig, wiederholt barauf zurückukommen und die gewöhnlichen, sowie die Lieblingsspeisen hier im Zusammenhange und ohne Rückstauf duf besondere Beranlassungen, durch welche eine Borschrift in der Answahl gegeben wird, zu besprechen.

Die Suppe als Morgenspeise ist fast gänzlich durch den Kaffee verdrängt worden. Zu anderer Tageszeit ist man in der Regel Brotsuppe, welcher man fast immer klein geriebene, gestochte Kartoffeln beimengt. Bei Kirchensamit soll sich die alte Sitte noch erhalten haben; denn dort giebt es früh beim Bauer Wassersuppe und dann Kartoffeln; nur am Sonntage trinkt man statt dessen Kaffee. In den Wochentagen wird den Dienstleuten um 10 Uhr Brot und Kaffee vorgesetzt. — Als Wochensuppen giebt man vorherrschend Chokoladensuppen. Chokolade ist überhaupt, wenigstens im untern Boigtlande, sehr beliebt: ste wird neben Warmbier, wenn man einmal etwas Besonderes haben will, häusig getrunken.

In ben ärmeren Familien bilben die Kartoffeln bie Hauptspeise bes Jahres. Man ift sie größtentheils mit Bering, bann und wann mit "Quark", feltener mit Butter (Unteres Boigtl.). Buweilen werben fie auch im "Ofenröhr" aufgebraten und bann mit ber gebörrten und angebackenen Schale verzehrt. Un Sonnund Feiertagen werben abends Rartoffeln mit Giern auf Butter gegeffen (Reichenbach). Aus ben am Mittage übrig gebliebenen Rartoffeln badt man am Abente Brodeltlos. Die Kar: toffeln werben babei gerrieben und mit Salz in einer mit Fett ausgeftrichenen Form im Ofenröhr gebacken. - Gemufe ift ber Boigtlander im Ganzen wenig; und wenn's geschieht, so wählt er Hirfe ober Reis; bei ben armern Leuten find bie Linsen beinahe unbekannt (Reichenbacher Gegenb). 3m babrischen Boigtlande fint an manchen Orten unter ben Gemusen selbstgebaute Fenerbohnen vorherrschend. Sonst aber haben auch bafelbit Kartoffelipeifen, 3. B. Rartoffelbrei, Rartoffelichnigen, Kartoffeln mit Kraut, bie Oberhand. Frisches ober "grunes" Fleisch wird so lange vermieben, als Vorrath von geräuchertem Fleische vom Hausschlachten bes Schweins vorhanden ift. bes Sonntags macht man eine Ausnahme: ba ift man am liebsten frisches und recht fettes Fleisch. Sind Tagelöhner im Saufe, so fehlen am Mittage nicht leicht die gekochten Klöse mit Bleifc, und bes Abends nach ber Suppe werben oft Mehlspeisen gereicht (Spengler, bas fociale und wirthschaftl: Bolfsleben bes Landgerichtsbezirks Kirchenlamit, S. 18). — Ein erwähnenswerthes Fleischgericht bei Hof ift "eingelegtes Ralbfleisch", eine Art Fricassée.

Benn es möglich ift, so kommen auch im sächsischen Boigte lande in der Boche einige Mal Kartoffelklöse auf den Tisch. Es sind dies "rohe" ader "grüne Klöse", die man auch bezeiche nend "voigtländische" nennt. Dazu ist man in der Regel an Sonntagen gekochtes Rindsleisch; die Klöse werden in die Fleische brühe, zu der man noch geriebenen Weerettig und zerschnittene

Semmel thut, eingetaucht. Man verfährt bei ber Berftellung biefer "grünen" Klöfe fo : bie roben Kartoffeln werben zerrieben und in bem fogenannten Kartoffelsade, welcher in teiner Familie fehlen barf und ber aus bunnfabigem Zenge gemacht worben ift, gepreßt, jo bag bas Waffer abläuft. Der mit bem Baffer burdgebrückte geringe Theil bes Stärkemehls wird getrocknet und zu anderer Zeit ftatt bes Weizenmehls ebenfalls zu Klösen, und zwar zu sogenannten "gekochten", die aber sehr selten auf ben Tisch kommen, verwendet. Die robe Kartoffelmasse, welche in bem Sade zurückleibt, wird mit tochenber Milch, febr oft auch mit Mildbirfe gebrüht. Dann tommt eine geringe Menge zerriebener gekochter Kartoffeln und kleingeschnittene, geröftete Semmel bagu; Wohlhabenbe nehmen auch wol einige Gier. Die Klöse werben nun geformt und gefocht. Bleiben einige am Mittage übrig, so werben sie zum Abende "eingeschnitten" und im Röhr gebaden. Selten ift ber Boigtlanber, wie icon bemerkt wurde, Klöse von gekochten Kartoffeln; an manchen Orten werben folche Klöse "halbseibene" genannt, und man bentt babei an die halbseibenen, b. h. schlechten Kleiberstoffe. Außer seinen Rlofen, bie in Bayern ftellenweise burch bie aus Debl, Semmel und Giern bereiteten Anöteln erfett werben, liebt ber Boigtländer noch folgenbe Speisen :

Bampus, ber ebenfalls aus geriebenen rohen Kartoffeln, aus benen man das Wasser drückte und die mit Milch gebrüht wurden, bereitet wird. In den dicken Mus thut man Salz, auch wol Eier und bäckt ihn dann in Pfannen, die mit Fett ausgestrichen wurden. Den Pampus bäckt man aber nicht im Hause, sondern trägt ihn allgemein zum Bäcker, bessen Geselle als eine Extraeinnahme das geringe Backgeld (in Reichenbach 3 Pfennige) dasur erhält. Gegessen wird der Pampus mit eingelegten Preiselbeeren, oder mit der sogenannten "Ehestandsbrühe", welche aus Essig und Sprup besteht.

Schneeballen ober Banbwerteburichle, bas find

Ribse aus roben Kartoffeln, die aber nicht gekocht, sondern mit vermischten geröfteten Semmeln und Butter in Pfannen gebacken werden.

Das Semmelgeräusch (in Reichenbach) ist etwas Achnliches wie Rühreier, b. h. Eier und Mehl; nur werden Semmelscheibchen mit in den Teig gebacken.

Bon ben Speisewirthen in ben Stäbten bes sachsischen Boigtlands werben als Lieblingsspeisen häufig "faure Flede" und Schweinstnöchel mit Klösen und Meerrettig angezeigt.

Unter bem Gebäck ift außer Stollen und Kuchen auch ber Aschinchen beliebt. Häusig werden Kartoffelkuchen gebacken, bei benen man dem Mehlteige auch eine Portion gekochte und geriebene Kartoffeln zusetze. Die ächten Blinzen, dieses slawische Gebäck, das in der Lausitz eine Lieblingsspeise ist, scheint man jedoch im Boigtlande nicht zu kennen. Schließlich mag bemerkt werden, daß den Kindern, welche neugierig fragen: "Was werden wir heute essen?" manchmal geantwortet wird: "Kapern mit laugen Schwänzen!" (Reichenbach.) Man will sie damit in ähnlicher Weise, wie in der Lausitz durch die Worte: "Gebackene Lämmerschwänzchen!" oder: "Einen Topf im andern!" abweisen.

Bon einer Eigenthümlichkeit ber Aleibung kann natürlich in ben Städten nicht die Rebe sein; auch die Tracht der Landleute wird mehr und mehr der städtischen immer ähnlicher, und nus die ältern Leute halten noch zuweilen an der althergebrachten Aleibung sest. Auf den Oörsern südlich von Plauen, z. B. in Plauschwitz, trugen die Männer früher einen Oreimaster mit Alunker oder Anops, eine Weste mit großen Anöpsen, die gewöhnlich aus einer Legirung von Zinn und Zink gemacht wurden, serner einen etwas langen Koller mit Seitentaschen und großen Anöpsen, kurze, die an die Anice gehende Lederhosen, graue Strümpse und Schube mit großen Schnallen. Am Sonntage wurden die Lederhosen durch Samunthosen ersetzt. In der

Wohnung ober im Wirthshause seize ber Bauer eine lange Zipselmütze mit einem "Bensel" ober einer "Bummel", einem "Droller" auf; war er auf dem Felde beschäftigt, so trug er einen bis an die Knöchel reichenden blauen Leinwandkittel und auf dem Kopse einen großen, breitkrämpigen Filzhut. Ging er in die Stadt, so nahm er seinen großen Stock mit, der gegen eine Viertelelle über die Hand hinausreichte; indem er den Stock brauchte, ließ er jedesmal die Hand einen großen Bogen nach rechts machen. Die männliche Tracht dei Eichigt und Bergen bestand aus einem blauen Leinwandkittel, bockedernen gelben-Hosen und steisen Stiefeln. Ein Bolkslied daselbst beklagt die neue Mode:

"Grobe hemm (hemben) und grobe Kittel hotten sunst die Bauern a, In den händen starke Knittel, Da erkennet man den Ma; Aber jeht is umgekehrt: Feines Ench von grußen Werth, Uch, wenn des die Alten sögen (sähen), Weirlich (wahrlich), ihr Berstand blieb steh"."

In der Reichenbacher Gegend trugen die Bauern auch rothe oder andersfardige Leinwandjacken mit niedrigem Stehltagen und kurzen Schößen, an denen vier metallene Knöpfe saßen. Born waren die Jacken mit Metallsnöpfen ganz eng besetzt, und an den Seiten befanden sich Taschen mit Klappen. Die Frauen trugen kurze Jacken ohne Schöße mit sehr breitem Kragen, der klappensartig wenigstens das obere Dritttheil des Rückens deckte. Dazu banden sie, wie noch heute die Benden, Schürzen vor, welche hinten sast zusweilen ältere Bauern im laugen, gewöhnlich schwarzen, aber auch dunkelblauen Rocke, schwarzen Lederhosen, die unten, nahe an den Knöckeln, zusammengebunden sind, dabei in blauen Strümpsen und berben Schuhen. — Bor ungefähr 40 Jahren trug der Bauer in der Reichenselsen Schuben.

und Winter einen bunkelblauen halbwollenen Rock, kurze schwarzleberne Sofen und einen breiten , runben , feltener einen breiectigen ont ober eine Belimütze; an den Wochentagen fab man ihn auch häufig in Jade und blauer Schurze; bie lettere tam zwiichen Zeulenroda und Schleiz bei Männern und Frauen gewöhnlich braungelb gefärbt vor, und bas Färben beforgten bie Lanbleute mittelft Erlenrinde felbft. Die Rode ber Bauern, welche nach bem Forste zu wohnten, zeichneten sich burch bas rothe Futter und einen ähnlichen Borftog an ben Kanten aus. Bu berfelben Zeit war es in ber Gegend von Hobenleuben Sitte, baß bie Bäuerinnen lange, faltenreiche Röcke trugen. Dörfern über ber Elfter waren bagegen turze Röcke, und zwar mehrere über einander, Mobe. Die Bahl ber Roce galt als Bei ben Bäuerinnen in ber Makstab der Wohlhabenheit. Schleizer Begend hatten bieselben in ber Regel einen breiten, meift licht-, 3. B. hellblau gefärbten Bandbefat. Gegenwärtig tragen bie Frauen bei Schleiz meist Tuchjaden mit breitem umgeschlagenen Kragen und vorn mit Rlappen. An den Jacken befindet fich ein Gurtel, ber binten mit feche Meffingknöpfen, bie zwei nach unten auf einander zulaufende Reihen bilben, befest ift.

Auch im baprischen Boigtlande nähert sich die Tracht der Männer auf den Dörfern mehr und mehr der städtischen Kleidung. Den ländlichen Geschmack verräth nur die Wahl bunter Stoffe zu der Weste, welche mit weißen metallenen Anöpsen besett ist, sowie das bunte Halstuch. Der lange Rock ist noch Sonntagsstaat geblieden; als Wochenkleid trägt man das Koller und die rockartig gemachte "Kuttel". Die Hosen bestehen aus Bockleder oder aus grober, blaugesärbter Leinwand. Im vorigen Jahrhunderte zog selbst in Hos der junge Bürger dis zu seiner Berheirathung selten einen Rock au, sondern er bekleidete sich mit einem Koller, auf bessen Aermeln dei den Ellenbogen zum bessern Schutze des Stoffes Leder in herzsörmiger Gestalt geheftet waren.

Nur burch seine Verheirathung wurde er zur Anschaffung eines toftbaren Anzugs, eines Rodes von gutem Tuche mit großen filbernen Andpfen, turgen Beintleibern von Sammt u. bergl. veraulaßt, ben er aber nur an feft- und Sonntagen anzulegen pflegte. - Die Bäuerinnen im Bezirke von Sof tragen faltenreiche farbige Rode; am beliebteften ift ber sogenannte "vorstadene Rod". der meist schmale schwarze, rothe, blaue und anders farbige Längsstreifen bat. Dazu ziehen sie einen Spenser an, beffen tiefer Ausschnitt jedoch von einem bunten, auf ber Bruft übereinander gelegten und auf bem Rücken breiedig bis zur Taille berabfallenden Tuche verbedt wird. Die Spenfer haben hinten teine Schöfel und keinen Knopfbefat, bie Aermel werben nach oben buffig. Am Salfe tragen die Mädchen und Frauen gern eine Denkmunge. Die altern Bäuerinnen binben noch eine weite Schurze vor, die fast ben ganzen Rock bebeckt; angerbem tragen fie als Kirchenstaat bie gold- und filbergefticte Saube und bas Ropftuch, welches am Hintertopfe gebunden wird. Die jüngern Bäuerinnen und die Mädchen tragen keine Hauben mehr, sonbern geflochtene Haare mit Ramm und Kopftüchern. Arbeit und beim Tanze erscheinen die Letzteren noch in den turzen weißen hembarmeln, die nicht selten mit feinen Spigen befetzt find. (Ernft, Gefch. u. Befchr. b. Bezirkes u. b. Stadt Sof. **S.** 42—45.)

In und bei Reichenbach gehen die Frauen und erwachsenen Mädchen häufig mit bloßem Kopfe aus; es gilt mit Recht als Staat, schönes Haar zu haben. Früher war im sächsischen und reußischen Boigtlande die Sitte beinahe allgemein, daß die Frauen ihre Haare turz abgeschnitten trugen; man sieht dies jetzt nur noch hie und da bei alten Frauen; dieselben winden dann ein Tuch um den Kopf. Um den Kopf gewundene Tücher, vorn mit einer Schleife zusammengebunden, sah ich in der Schleizer und Delsnitzer Gegend, nur trägt man in letzterer die Zipsel der Schleifen nicht so lang. Die langen Haare werden zu einem Knaul

aufammengebreht (Gichigt, Bergen). - Bei ben turggeschnittenen haaren ließ man in ber Reichenbacher Gegend baufig vorn ein paar kleine Loden fteben. - In ber Reichenfelser Pflege fand man bei dem weiblichen Geschlechte, ehe die turzen haare zu Anfange biefes Jahrhunderts auftamen, gewöhnlich lange Haare und auf bem Wirbel einen tahlgeschornen Fled mit einem Schopfe. Südöftlich von Hohenleuben über ber Elfter erhielt fich in ben Dörfern bie altbeutsche Haartracht, nämlich bas Aufnesteln ber Saare burch Reftnadeln. Lettere waren gegen vier Zoll lang, bestanden aus Sorn ober Stahl und glichen einer in die Länge gezogenen 8; um fie murben bie Haare zu einem Reste gewickelt. Bei Hohenleuben trugen bie Frauen platte Müten; höhere fanb man bei den Elsternachbarinnen, die sich darin fast den Altenburgerinnen näherten, und sich auch baburch in ihrer Tracht auszeichneten, bag fie hänfig ein fehr weites weißes, ben Oberleib bebeckendes Leinwandüberkleid trugen. — Bon Lengenfeld bis Plauen wurden die Buckelhauben, die auch in ähnlicher Form bei ben Wenben in ber Lausitz noch bekannt find, alltäglich getragen. Den Sonntagestaat bilbeten bie Spreizhauben; ber Decel war gestickt und mit Golbflimmern und Glasperlen verziert; außerbem wurde ber obere Theil ber haube mit einem Seibentuche umwunden, und hinten fielen lange Banber berab. Ringsum war bie Saube mit gegen eine halbe Elle breiten geklöppelten und gefalteten Spigen besett, und bieser Spigenbesat mar vorn zu einer Schneppe über bie Stirne niebergebogen. - 3m Landgerichtsbezirke Kirchenlamit trägt bie ältere weibliche Bevölkerung bei ber Abendmahlsfeier und bei Leichenbegängnissen noch wie por bunbert Jahren bie weißen Spigenhauben mit ihren vielen und engen Falten und ihrer gegen bas Beficht zu chlinderformigen Bogung. (Spengler a. a. D. S. 28.) Ebenfo werben auf ben Dörfern bei Hof noch vereinzelt bei gleichen Beranlaffungen von alten Frauen die im vorigen Jahrhunderte Mode gewesenen "Flügelhauben" von schwarzer und weißer Farbe gestragen (Ernst a. a. D. S. 46.)

Es ift zu bedauern, daß die vollsthümlichen Trachten überall verschwinden, daß Frauen und Mädchen sast durchgängig in "städtischer" Aleidung auftreten. Der rothwollene Rock ist vor der Herschaft des Kattuns verschwunden, schreibt Berthold Sigismund; der "Spenser" ist in Schnitt und Stoff verstädtert, und bei den Männern bieten nur der sacksornige Kalbsellranzen der Weber und die Waldschachtel der Holzhauer noch Anhänge an die Urväterzeit. Der Tragkord der Bolzhauer noch Anhänge and die Urväterzeit. Der Tragkord der Bolzhauer noch Anhänge und aus Ruthen gestochten; arme Frauen nehmen in ihm östers ihre kleinen Kinder mit, wenn sie das Haus verlassen milsen. Des Sonntags gehen die Landbewohner selten aus, ohne einen Regenschirm mitzunehmen; gewöhnlich besteht derselbe aus einem großen baumwollenen Dache, einem derben Horngriffe und einer mit Wessingblech überzogenen Spize.

#### VIII.

# Die Sprache des Voigtländers.

"Das wirfliche Leben der Sprache vulftet in ihren Mundarten. Diese sind nicht etwa die Entartung der Schriftsprache, sondern die Quellbäche, deren einer durch besondere Umftände sich jum literarischen haupt ausbildete."

(Mugem. beutsche Lehrerzeitung von Bertheit, 1868. Rr. 1.)

Der Göthesche Satz, daß jede Provinz ihren Dialekt liebt, ba berfelbe eigentlich bas Element ift, in welchem bie Seele ihren Athem schöpft, läßt sich insbesonbere auch auf bas Boigtland anwenden. Es wurde früher ichon barauf hingebeutet, bag Bürgerfrauen, welche fich nach Pariser Mobe kleiben, boch bie Sprache ber Proving, die Sprache ihrer Kinderjahre nicht vergeffen haben. Man barf wol fagen, bag ber Boigtländer feine Mundart liebt und baß es ihm bequem ist, wenn er, von allem Awange frei, fich berselben in vollem Mage bebienen tann. — Wenn ich zunächst auf bas vorgesetzte Motto Bezug nehme, in welchem ausgesprochen wirb, daß die Spracheigenheiten ber Bolksftamme nicht als Ausartungen der Schriftsprache, sondern vielmehr als die Quellenbache anzusehen find, von benen einer sich zum Hauptsprachftrome entwidelt hat, so muß ich babei barauf hinweisen, baß unfer Dialett an die Sprachweise bes 13. bis 15. Jahrhunderts Es ift die voigtländische Mundart als einer von den Bachen, welche in ihrer Entwidelung gurudgeblieben finb, anauseben. So ergriff 3. B. die Schwächung, b. i. die innere Abnahme ber Botalftarte später außer ber letten Silbe mehrfilbiger Wörter auch ben Stammvokal. Aber bie ftarke Form hat sich neben ber geschwächten noch vielfach forterhalten.

3m Dialette ber Boigtlander besteht 3. B. noch bas a als ftarke Form neben ber geschwächten, bem Laute o; ich erinnere an "Manben" für "Mond;" im Althochbeutschen heißt ber Mond mane. Ebenso haben auch mehrere Zeitwörter, 3. B. geben und steben, in der britten Berson der Einzahl der Gegenwart nicht die geschwächte Form e, sonbern die Botalftarte i, welche auch bei andern Zeitwörtern im Neuhochdeutschen vorkommt (fieht von sehen), noch behalten; sie lauten "giht" und "ftibt." Kerner können baraus bie Berschluckungen, wie sie häufig vorkommen, erklärt werben; die alte Form der Berben "haben" und "geben", bie im Boigtlande ju "hab'n" und "geb'n" werben, heißt "habin" und "gebin". Angezogen können auch die vielen Wörter werben, welche im Neuhochbeutschen ben geschwächten Botal o ftatt des starken u erhielten, und die im Dialekte noch den letztgenannten Helllaut aufweisen; als Beispiele hierzu mögen "tudt" und "fcunt" für "tobt" und "fcon" genannt werben. Beiche Consonanten gingen in härtere über, 3. B. bas w in b. Daber erklart fiche auch, bag im Dialette, ber in vielen Bortern und Eigenthümlichkeiten eine frühere Stufe ber Ausbildung unserer Sprache erhalten bat, ber härtere Consonant am Ente gang verschwindet; aus "gelb" wird "gehl," ober beffer, es ift die ältere Form, das mittelhochdeutsche gel, gelwes, noch geblieben. -Daß tie Mundart der Boigtländer im Allgemeinen die Sprachweise bes 13. bis 15. Jahrhunderts ift, barauf beuten auch bie Berwechselungen bes ä und e, bes eu, ai und ei. sowie bes e und a hin; es erklärt sich baraus ferner bas Anklingen bes E und 3 in ben S-lauten; ftatt "faß" wird vielfach "faßs," und ftatt "Sellerie" wird "Cellerie" gesprochen.

Nach Alberti (14. Jahresb. bes alterth. Ber. zu Hohenleuben S. 107.) muß man, streng genommen, mehrere Mundarten im Boigtsanbe annehmen und es können bieselben am füglichsten in brei Hamptvialekte, ben weichen, mittleren und harten, vereinigt werben. Der weiche Dialekt, welcher sich besonders in den Ortschaften bei Gera und Weida vorsindet, und in welchem z. B. "alte" zu "ahle" wird, kann als eine Annäherung an die thüringsche Mundart angesehen werden. Bon dem mittleren oder Greizer Dialekte bildet die Zeulenrodaer Mundart eine Rebenlinie; von letzterer pflegt man zu sagen: "Unner Kohannes ging in de Triedis un sing Kredis; da kam unner Kacobes un schlug unnern Kohannes auf sei ledernes Wammes, das blizet, das plazet dis körret (vürr, d. h. trocken) werd." Die harte oder oberländische Mundart umfast den Schleizer, Lobenstein Ebersdorfer und Plauischen Dialekt. Einige Beisspiele mögen den Unterschied der drei Hauptvialekte vorsühren:

| Weicher,        | mittlerer,     | harter Dialekt. | Neuhochbeutsch |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| nėi,            | nee,           | nau,            | neu;           |
| Bein,           | Been,          | Bä, Ba,         | Bein ;         |
| mei,            | mė,            | ma,             | mein ;         |
| weiß,           | week,          | wäß,            | weiß;          |
| taobt,          | tudt,          | taudt,          | todt;          |
| @ Atliant and a | L @4(:46.46.46 | @#1"            | @ Alissankaka  |

Schliethenbah, Schliethenbah, Schläutenboh, Schlittenbahn.

Berfolgt man jedoch den voigtländischen Dialekt in seinen Einzelheiten, so wird man finden, daß fast jede kleinere Gegend, zuweilen selbst ein einzelnes Dorf oder Kirchspiel seine besondere Mundart hat. Die Würschnitzer Parochie besteht z. B. aus sieden Ortschaften, und in ihnen lassen sich, wenn man die Richtung von Sid nach Nord verfolgt, innerhalb % Meisen, von Görnitz über Unterwürschnitz die nach Leubetha drei sehr verschiedene Mundarten unterscheiden. Während Görnitz mit Raasdorf sich mehr dem Delsnitzer Dialekte anschließt, wird die Aussprache in Unter- und Oberwürschnitz, Tirschendorf und

Willitgrün bedeutend gekürzt und kennzeichnet sich insbesondere burch Weglassen der Borsilbe ge im Perfectum; höchstens hört man ein gelindes k; der Bokal e ist dagegen ganz verschwunden. In Leubetha endlich tritt das Gekürzte noch weit mehr hervor, so daß man den Aborser Dialekt und das Böhmische schon heraushört.

In dem Folgenden mag uns die Angabe der Beränderungen, welche sowohl Botale, Um- und Doppellaute, als auch die Consonanten erleiden, einen Einblick in die Eigenthümlichkeit der Mundarten des Boigtlandes verschaffen.

#### Botale.

a wird ō; z. B. er wollt se gör net höb'n, wie er söget (Greiz); Hoos, Gevöter — Haase, Gevatter (Lengenfeld); Stoht — Stadt; soht — ab; mög — mag (Delsnit); ho — habe (Planschwitz); Bög — Bach (Adorf); Stohl — Stall (liber Auerbach).

In manchen Orten wird das a mehr zu einem oa, z. B. Zoapeih — Zahnpein, Zahnschmerz (Reichensbach); woahr — wahr (Adorf).

a wird u; z. B. gu — ja (an der Grenze nach Johanngeorgen= ftadt zu);

a wird a oder e und e; z. B. fredt, frakt — fragt (Planschwitz und Dörfer oberhalb Aborf); ällä — allein (Würschmitz); Tenz — Tanz (Lehesten); des — das, dieses (Delsnitz). Während im östlichen Theile des gesammten Boigtlands, z. B. bei Reichendach und Greiz, in dem Worte "sagen" aus dem a ein o wird, tritt im Westen, bei Saalseld und Lehesten ein an dessen Stelle, und das g fällt weg; ich sä, du säst, er sät (Saalseld) oder: oich säh, dou sähst, er säht (Lehesten) — ich sage, du sagst, er sagt. — Das kurze a des Neuhochdeutschen wird zuweilen zu einem langen a, z. B. Baal — Ball, Tanz (Aborser Gegend); staatlich — stattlich (Würschnitz).

a wird i ; 3. B. Sunntich - Sonntag (Delsnit, Leheften) ;

a wird ö; z. B. ich börf — ich barf (Delsniger Gegend); frögt — fragt (Bösenbrunn).

e (und zwar das breite, offenę e) wird a; z. B. de Sunn' lact's wag, d. h. die Sonne leckt den Schnee hinweg (Reichensbach); Schrack — Schreck (Delsnix). Das tonlose e wird im obern Boigtlande durch ein helles a ersetzt, z. B. mitgenumma — mitgenommen; Maidla — Mädle, Mädchen (Eichigt).

e wird 5; z. B. hingöhm — hingegeben; böten — beten (Delsenity). Auch das helle e wird in der Schleizer Gegend zu 5; z. B. gjöhen — gehen.

- e " öē; In Reichenbach fragt man, um diesen Laut, der den Lengenfeldern eigen ist, zu bezeichnen: "Wie weit geht der Nabel?" Antw. "der geht über Schönbrunn naus, denn in Lengenfeld geht der Nöstbel o." Das Lengenfelder de bezeichnet auch der Satz: "'Sis ä Nöstbel draußen, kann ä Stösten neisteden."
- e (das helle, geschlossene e) wird ie; z. B. gieht geht; stieht steht (Planschwig); Siel Seele (Wirschnig).

ee wird ië; z. B. Schnië — Schnee; Klië - Klee (Delsnit).

Das lange e wird auch zu einem kurzen e oder ä, z. B. mihtenemme — mitnehmen; denn — den (Delsnitz); Häffen — Hefe (Delsnitz); verstennä — verstehen (Würschnitz). Auch wird das kurze e des Neuhochdeutschen zuweilen lang; z. B. Stern — Stern; Weter — Wetter (Adorfer Gegend); Tehler — Teller (oberes Boigtland).

u wird i; z. B. Inning, Walding — Innung, Waldung (Reischenbach und oberhalb Auerbach); imtrohm — umgraben (Delsnit). In der Endfilbe »ing, « aus »ung«entstanden, fällt auch an manchen Orten noch das naus, so daß »ung« zu »ig« wird; z. B. Theurig oder Theirig — Theurung; Ordnig — Ordnung (Saalfeld und Lehesten);

u " ō oder ď; z. B. Föß — Fuß (Aborfer Gegend); dō — du (Delsnitz); dom — dumm (Saalfeld); korz — kurz, wie in dem Bolksliede:

:

T

Mei Schot is torzstumpfet, Und ich bi niet lang, Do kumma zwei rechte Korzstumpfete zamm. (Cichigt.)

u wird ua; z. B. Bua — Bu, Bub (Eichigt);

- u " u, z.B. ich habe dich gefücht, statt gesucht (Gegend von Adorf); u " a oder e; z. B. nähr — nur (Delsnit); ze — zu (Würschnitz).
- u " ou; z. B. Goup Juppe (Reichenbach); don du (Leheften);
- u " öü; z. B. Böum Buben (Leheften);
- u " au. Bon Langenwolschendorf, wo diese Abanderung vorsfommt, existirt die Redensart: "Du best a gauts Lauderle (gutes Luderchen), du host a gauts Gemeith" (gutes Gemitth).

Das kurze u des Reuhochdeutschen wird zuweilen gedehnt, z. B. Muhter statt Mutter (Wohlhausen, Sahlig u. s. w.); und ebenso wird in manchen Fällen das lange u wieder kurz ausgesprochen, z. B. tunne — thun (Delsnix).

- o wird uë; z. B. ruëth roth (Reichenbach); suë so (Delsnit, Würschnit);
- o " ua; z. B. luas 108 (Planschwitz); Huasen Hofen (Eichigt).
- o " uo; z. B. Ruok Rock (Gegend von Adorf); Kuopf Ropf (oberes Boigtland); luos — los; ruothe Nägele — rothe Nelken (Würschnitz).
- o "a; z. B. Manden Mond (Reichenbacher Gegend); Mahntich — Montag (Delsnit); fall — soll (Saalfeld);
- o " aō; z. B. taodt todt (Gegend von Gera);
- o " u; z. B. kumm komm (Planschwig); Kurn Korn (Dörfer über Aborf); schunt schon (Mylau); tudt todt (Greiz); Burmittig Bormittag (Leheften); das o verwandelt sich zuweilen in ein langes u, welsches ein kurzes e nachklingen läßt, z. B. Bruhet Brot (Delsnig).

- o wird e; z. B. well'n wollen; wett wollte (Delsnip):
- o " i; 3. B. er timmt, ftatt er fommt (Delenis);
- au; 3. B. taudt ftatt todt (oberes Boigtland).
- i wird geschloffenes und offenes e; 3. B. fenn find (Plansch= wit); wegt — wiegt (Ebersbach); Stefel — Stiefel; Ber - Bier; Bref - Brief (Gegend über Aborf); brengt — bringt (Gegend über Auerbach); ehr ihr (Saalfeld);
- i wird u; z. B. Fusch Fisch (Dörfer über Adorf);
- 5; z. B. Körmes Kirmeß; word er kumme? wird er kommen ? (Delenit);
- ei; z. B. leit liegt; freist dich? frierts dich? (Gegend von Delsnit).
- au oder eu; 3. B. Schläutenbah statt Schlittenbahn (oberes Boigtland); fleugen - fliegen (Reichenfelfer Pflege).
- oi; z. B. vich ich; soi sie (Lehesten).

Das turze wird häufig zu einem langen i; z. B. Schlieten — Schlitten (Greiz, Reichenbach, Auerbach); Stiern — Stirn (Gegend von Aborf); Wierth — Wirth (Dörfer oberhalb Aborf).

### Umlaute.

- a wird fchnell gesprochenes ua , 3. B. Muadl Mabel (Planschwit);
- a wird a; z. B. Mable Mabel (Hofer Gegend);
- ē; z. B. spēt spät; Kehs Käse (Delsnit); 5; z. B. Sög Säge (Würschnit);

- a " ai; z. B. hait hätte (Adorf). 5 wird a; z. B. schän schön (Ebersbach); Mähr'n Möh= ren (Delonit).
- i; z. B. schi (Gegend von Greiz), oder schien schön (Hofer Gegend).
- ië; z. B. schië schön (Reichenbach);
- iö; 3. B. Biöhl Böhl; "druaben af'n Biöhl ftieht ä Ö gruofe Ficht" (Burichnit);
- īă; z. B. schian schon (Eichigt);
- "da; z. B. schoa schon (Adorf).

- n wird u; z. B. Ruben Rüben (Reichenbach); Mut Mite (Gegend von Aborf).
- ü " e; z. B. derfen dürfen (Schönbrunn bei Delsnit);
- u " ö; z. B. Schörzel Schürzel (=chen); körzer kürzer; Wörmer — Würmer (Delsniß); Töchel — Tüchel (Halstuch); Köh — Kühe (Aborf); Föße — Füße; grö — grün (oberhalb Aborf); Börschel — Bürschel, Bürschen (Bösenbrunn);
- ü " ei; z. B. Gemeith Gemüth (Langwolschendorf).

### Doppellaute.

- au wird au; z. B. brau'n brauen (Delsnit);
- au " u; 3. B. us aus (bei Saalfelb);
- au " a; z. B. aff auf; Fra Frau (Reichenbach); a auch (Eichigt); kaft kauft (Schönbrunn bei Delsnitz);
- au " o; z. B. blo blau (Delsnit); g'lobt geglaubt (oberhalb Aborf).
- au " ē oder a; z. B. Gänsbech Gänsebauch (Delsnig); täf taufe (Würschnig); Frah Frau (Bösenbrunn);
- ei " ei; 3. B. mei mein (Gegend von Gera);
- ei " i; 3 B. Litt flatt Leiter (Reichenbach und oberes Boigtland);
- ei " a; z. B. ham, aham heim, daheim (Delsnit; oberes Boigtland nach Iohanngeorgenstadt zu); a — ein (Hof, Reichenbach, Netzschlut; zwa — zwei (Aborf); A — Eier (Willersdorf bei Tanna).
- ei " ē (ee); z. B. weeß statt weiß (von Wiffen) (Greiz);
- ei " e; z. B. Domhet Dummheit (bei Saalfeld).
  - ei " &; z. B. än ein; Gräz Greiz; allerlä allerlei (Greizer Gegend); Mäs — Meise (Schleiz); häm, män — heim, mein (Planschwitz); kä — kein; Bäh — Bein (Bösenbrunn);
  - eu wird ei; z. B. nei neu (Gegend von Greiz und Weida);
  - eu " ei; fast allgemein, z. B. Scheine Scheune;
  - eu " au; z. B. nau neu (oberes Boigtland);
  - eu " ee; z. B. nee neu (Greiz);

eu wird e oder ä; z. B. Krunelechter — Kronleuchter (Morgenröthe); Sträh — Stren (Bösenbrunn);

eu " y (i); z. B. hch — euch (oberhalb Auerbach nach Fohanngeorgenstadt zu); Schin — Scheune (Lehesten).

## Consonanten.

Der Boigtländer unterscheidet im Allgemeinen keine weichen und harten Consonanten, er spricht z. B. Boader statt Bater; und ebenso werden einzelne Consonanten durch andere vertauscht. b wird am Ende zuweilen m; z. B. gim statt gieb (Delsnitz);

ch und g wird ng; z. B. Kung — Kuchen; versung — versus chen; rengt — regnet; plong — plagen (Wirschnitz);

ch wird g; z. B. Kogn — Kuchen (oberes Boigtland); chts wird im Worte "nichts" zu soht und x, daffelbe lautet also "nischt" und "nix" (Delsnit).

f wird b; z. B. Habern — Hafer (Dörfer oberhalb Aborf).

g wird gg ober k; z. B. geföggt — gefagt, bei Adorf (in Reischenbach spricht man "gefögt" und bei Worgenröthe und Schnarrtanne "gesoot"); imkrohm — umgraben; gefreckt — gefragt (Planschwiß); sakt — sagt (Eichigt);

3 ,, j; z. B. Tahje — Tage (bei Saalfelb).

" g, zuweilen h; Gunge — Junge (allgemein); ga — ja; ha — ja (Gegend von Delsnit).

pf " b; z. B. Arbäbbel — Erdäpfel (Pöhl).

s wird am Schluffe st; z. B. Abendft — Abends (Reichenbach).; Schindohft, ein Schimpfwort — Schindaas (Dörfer bei Aborf). Ebenfo wird auch ss zu st, z. B. Eft — Effe (Delsnit).

st wird am Schluffe scht oder s; z. B. Worscht — Burst (Delsnit); is — ift (allgemein).

t wird nach l zu k; z. B. spalken — spalken; Kartoffelspalken — Kartoffelspalken, zerschnittene Kartoffeln (Reichenbach); Falken — Falken im Tuche (Reichenbach, Planschwitz, Hohenleuben).

ts wird st; dabei wird das r vor ts weggelassen; z. B. freist dich? — frierts dich? (Delsnix).

w wird m; 3. B. mir — wir (allgemein).

Hänsig werden Laute oder Silben weggelassen. Dies geschieht z. B. mit dem e am Ende eines Wortes; z. B. Biern — Birne (oberes Boigtland); Kehs — Käse (Delsnit); ferner mit dem e in der Nachklbe en, z. B. Kog'n — Kuchen (oberes Boigtland); mit dem e in der Borfilbe ge, z. B. g'lobt, g'seh. niederg'leckt, statt geglaubt, gesehen, niedergelegt (Dörfer oberhalb Adorf). Ausgelassen wird auch das e vor s, z. B. olt's, dumm's — altes, dummes (Delsnit), und in der Berkleinerungssilbe le, z. B. Thürl, Weiberl — Thürchen, Weibchen (Schönbrunn bei Delsnit). Weggelassen wird auch zuweilen das a, z. B. Wittge — Wittag (bei Saalseld). Eigentlich fällt hier das i weg, welches anderwärts für das a eingetreten ist. Weggelassen wird das d am Ende; z. B. ho — hab (Planschwitz); gehl — gelb; oh — ab (Delsnitz); das d in der Borfilbe ab, z. B. oreim, owaschen — abreiben, abwaschen (Dörfer bei Delsnitz).

- Wegfällt das d am Ende; z. B. sinn sind (Planschwitz); Hem Hemd; Pferd; ball bald (Delsnitz, Adors) un und (Lehesten, Sausseld x.).
  - " d mitten im Worte; für das d tritt dann, wenn ein n vorhergeht, ein zweites n hinzu, weil der vorher= gehende Bokal kurz gesprochen wird; z. B. Kinner — Kinder; wunnerlich — wunderlich (Reichen= bach, Delsnip); Annre — Andere (Würschnip).
    - " g mitten im Worte; z. B. soht sagt; Mahd Magd (Dörfer oberhalb Aborf); leit liegt (Delsnit).
  - ... ch vor t; z. B. nieht nicht (oberes Voigtland); auch am Ende eines Wortes, z. B. a — auch (Eichigt); i — ich (Wirschnitz); Kirrwäh — Kirchweih (Wißlareuth).
  - " 1 mitten im Worte; zugleich wird, wenn ein o vorangeht, statt besselben e; z. B. wett — wollte (benn wett ich ober haue — den wöllte ich aber schlagen); wist du? — willst du? (Delönig). "Boter, de sest reisonme" — Bater, du sollst hereinkommen (Beerheide).

Begfällt das n mitten im Borte; 3. B. taft - tannft; hier ift das ursprünglich kurze a gedehnt (Delsnit); Dicttich - Dinstag; das turze i wird hierbei lang (Delenis); Bub - Bund; g'fub - gefund; flas — fleines (Würschnit).

n am Ende einer Borfilbe; 3. B. hiegohm - bin=

gegeben (Delsnit).

n vor k und d; 3. B. Schraf, Bak, Hud — Schrank, Bant, Sund (Dörfer oberhalb Aborf).

n am Ende eines Bortes; 3. B. mei - mein; bei dein (Planschwitz); bräue — brauen; Wei — Wein (Delsnit); Ma — Mann (Reichenbach); bi — bin (Eichigt); gieh — gehn (Würschnitz).

Weggelaffen wird das r namentlich am Ende eines Wortes und auch vor bem n; 3. B. Bate, Mutte, Gevatte - Bater, Mutter, Gevatter (Dörfer oberhalb Adorf); gesten — gestern (Delsnis); und ebenso kommt es vor, daß man auch das s mitten im Worte ausfallen läßt, z. B. unner - unfer (Delenit). - Beggelaffen wird auch das t am Ende eines Wortes; 3. B. Frei — Freit (Würfdnit).

Bon Silben werden weggelaffen:

die lette Silbe be; z. B. tru - trube (Gegend von Aborf); ich ho — ich habe; Hau — Haube (Delsnit);

vie lette Silbe de ; 3. B. Trei — Getreide (Eichigt);

Die Endfilbe en; 3. B. g'feh' - gesehen (Dörfer oberhalb Adorf); Grosch - Groschen (Delenit); Sach' - Sachen (Willersborf):

vie Endfilbe en wird auch zu ne; z. B. mir gänne — wir gehen; hier wird zugleich das lange e zu einem kurzen a; ober das lange u wird zu einem kurzen u, wie in tunne - thun (Defenit). Beggelaffen wird ferner:

vie Silbe na, wenn sie im Worte zulest steht; z. B. Scheu -Scheune (Delsnit);

Die Endfilbe er, g. B. A - Gier (Willersborf bei Tanna); bier bat sich zugleich das ei in ein a verwandelt;

Die lette Silbe eines Wortes und die Borfilbe ge; d. B. fcla schlage (Delsnit); Schmof — Geschmad; foht gefagt (über Aborf); Trei — Getreide (Eichigt).

Eigenthümlich find auch verschiedene Zusammenziehungen; fo wird 3. B. allgemein aus "in ben" ein "in'n"; aus ber Gilbe "nig" wird in der Umgegend von Delsnitz »ng«, z. B. "wing" aus "wenig", "Pfeng" aus Pfennig. Die Worte "noch nicht" werden dafelbft zu "naht", und ftatt ber Silbe "ben" wird häufig bei Saalfeld, Aborf und bei Delsnit "m" gesprochen; Beispiele dazu find: hohm — haben, drühm — drüben, oreim — abreiben, gehm geben, siem — sieben, erlem — erleben. Grobm — Graben. Haum — Hauben, Ohmd — Abend und Buhm — Buben. "meine ich, dächte ich" wird in manchen Waldbezirken des sächsischen Boigtlands: "möh'ch, döh'ch." Aus heirathen wird "beiern" (Bürschnit); aus zusammen: "zamm" (Eichigt, Würschnit). Aus der Silbe an wird i und aus on ein a; z. B. Borezelli — Bor= zellan, schon — scha (Delsnit). — Ebenso wie Laute weggelaffen werden, fügt man bei vielen Wörtern auch gewiffe Laute zu. Faft allgemein wird den meisten Grundzahlwörtern ein e am Ende angehängt, so daß man zählt: zweie, dreie, viere, u. s. w. Ein n fügt man zur Endung e oder zu dem r; z. B. die Suppen ftatt die Suppe (Aborfer Gegend), die Lampen statt die Lampe (oberes Boigtland); Habern statt der Haber — Hafer (Dörfer oberhalb Aborf). Das n wird auch vereinzelt vor die Gilbe er gesett, g. B. der Pfarrner statt der Pfarrer (Delsnit). Der Laut r wird zu= weilen in die Silbe en , 3. B. geschrieern fatt geschrieen (Reichenbach), oder besonders da, wo das Wort mit einem Botale oder Doppellaute schliefit, eingeschoben; z. B. ber uns — bei uns (Bürschnit). Ferner wird ein k vor die Endfilbe en gesett; 3. B. die Rerschken statt die Rirschen (oberes Boigtland).

Mancherlei Beränderungen erleiden insbesondere die Eigennamen; und zwar werden diese Beränderungen sowohl durch Zussammenziehungen und Einschiedungen, als auch durch Bertauschung der Laute oder deren Bersetzung hervorgebracht. Es mögen folgende hier angesührt werden: a. die Ortsnamen Rohdorf — Rottmannsborf, Emet — Ebmath, Netzschie — Netzschlau, Wohlbig — Wohlbach, Brämde — Brandach, Freiwerig — Freiberg, Spielberit — Spielberg, Adrof — Adorf; b. die Personennamen Rit — Morit, Lob — Gottlob, Frit — Friedrich, Helm — Wilhelm, Lus — Julius; c. die Namen der Wochentage: Sunntich, Mahnetich, Diestich, Metwoch, Donnerstich, Freitich, Sunnohmd.

Die voigtländische Mundart bildet ein Uebergangsglied zwischen dem sächsischen und den süddeutschen Dialetten. An die letzteren erinnert außer verschiedenen Wörtern, z. B. Muller sür Mulde (zum Backen), die Berkleinerungssilbe le, welche neben el vielsach vorkommt (bei Pößneck wird aus der Berkleinerungssilbe el in der Mehrzahl lich, z. B. das Mädel, die Mädlich), ferner der Gebranch des "net" oder "niet" für nicht und die Bildung der Bedingungssätze durch die Einschiedung des "wenn" nach dem zu betonenden Hauptworte. Der Bewohner der Delsnitzer Gegend sagt z. B.: Gut Weter, wenn wär! statt: Wenn doch gutes Wetter wäre; "so ä Haus, wenn ich hätt!! statt: Wenn ich doch so ein Haus hätte! Statt der Endsilbe ig kommt wol auch ein et vor, z. B. schwarzäuget statt schwarzäugig (Schönbrunn bei Delsnitz), vierecket statt viereckig (Würschnitz), und aus heit wird hin und wieder keit, z. B. Olberkeit statt Albernheit (Delsnitz).

Obwol in der Sathetonung das Singende des fächfischen Dialektes weniger auffällt, so wird es doch nicht gänzlich vermißt werden. Besonders werden in dieser Beziehung die Lengenfelder aufgezogen. In Reichenbach sagt man z. B., wenn man ihre Betonung nachahmen will: "Egides Fronz, dei hund hot a Forell gefressen: droben'n Gevoter Fickelschaft sein Garten liegts Rūd-

grot." Ober:

"Egides, wie fingt bei Hämpflich? Er machts wie a Zicheezscher, Hängts Heefele (die Kralle) Ans Speekele, (Speiche, Hölzchen) Singt a Träräres."

Die überstrichenen Silben werden dabei mit Tonhöhe gesprochen. Bährend eine singende Sprache auch in Wernesgrün und Rothenstirchen bemerkbar ist, sollen die Frauen in Gottesberg bedeutend schnarren. — Die Redeweise des Kirchberger an der voigtländischen Grenze wird durch folgende Sätze gekennzeichnet: "Ich möcht särn Sechser Schöfsbrot'n; ä weng viel Geteesch no, ich hob me Fra mit; — ober net viel Knöchen, ich hob mei Hund net mit." — Wie im Englischen fällt der Nachdruck oft auf die drittletzte Silbe, z. B. Protestant, Théater, Dálanwert (Alaunwert), Elise; oder es wird die vorletzte statt der letzten Silbe betont, z. B. Géorg.

Bemerkenswerth ift, daß der Boigtlander zuweilen den Plural falsch bildet; er sagt z. B. der Bagen, die Bögen (Reichenbach). Oder er verändert das Geschlecht der Hauptwörter, 3. B. der Ascher (die Afche), der Kartoffel, das Aal u. f. w. — Hierher gehört auch die Redensart: afu (auf den) Frei (Freit) bin i gange (Würschnit). Wörter, welche im Rominativ der Mehrzahl die Endung eshaben, erhalten ftatt berfelben er, 3. B. Die Baumer ftatt Die Baume. Auch wird zuweilen das Hauptwort in der Einzahl mit der Um= lantung der Mehrzahl gebraucht, z. B. die Wänden statt die Wand, Die rechte Band flatt die rechte Band (Dörfer über Aborf). Den Bersonennamen wird der Artikel vorgesetzt, 3. B. der Schuberth; fiehst du den Schuberth? Ich war beim Schuberth. Wenn sich Mädchen rufen, so geschieht bies bäufig mit dem Familiennamen, indem sie demselben ein sch (oder s) anhängen; also z. B. Millersch oder Seiferts (nämlich Christel, Bertha u. f. w.) (Reichenbach).

Sehr verbreitet ist ber falsche Gebrauch des Dativ und Accufatio, befonders bei ben Substantiven; z. B. Gieb boch ben Hund was zu fressen (Reichenbach, Delsnit); überall wird dann auch bas e des Dativ weggelaffen. Man findet die Berwechselung der beiden Biegungsfälle auch bei dem Gebrauche des Fürwortes, z. B. Er bot mich a'lobt — er bat mir geglaubt (oberhalb Aborf). — "Wegen" wird immer mit dem Accusativ statt des Genitivs con= struirt; z. B. weg'n denn Buhm zeih ich noch net oh (wegen des Buben ziehe ich noch nicht ab); weg'n denn Pfer kunnt ich net miet= fah'rn (wegen des Pferdes 2c.) (Delsnit). — Irreguläre Zeit= und Hülfszeitwörter werden zuweilen regelmäßig gebildet; z. B. geb statt gieb, bis statt sei (bis still). Das Barticipium von hauen (=schlagen) heift "gehieben" (Reichenbach) oder "gehihm" (Delsnit). Die Borfilbe des Barticips "ge" wird in den Dörfern über Aborf oft weggelaffen, wie ichon früher durch ein Beisviel belegt murbe; zuweilen wird dagegen go vor den Infinitiv gesett, z. B. das kann g'fei — das tann sein. Das Zeitwort "verreisen" wird rückezüglich und mit "haben" gebraucht, 3. B. mein Bater hat fich verreift (Eichigt). In der Delsnitzer Gegend gebraucht man "ist" baufig für "gehört", z. B. vie Schörz is dei, der Hut is sei — die Schürze gehört bir, ber Ont gehört ihm. Dafelbst wird auch vielfach bem Zeitworte das Berbum "thun" beigefügt; 3. B. mir tunne beut schlachten; mir tunne heut eifahr'n, mir tunne heut waschen, mir tunne "Butter rühren", b. h. aus Rahm Butter fchlagen (Delsnit). — Als eine Eigenthumlichkeit verdient auch bemerkt zu werben, daß man in ber Gegend von Altenfalza und Bobes ftatt zwei "paar" fagt, alfo eins, paar, drei u. f. w. zählt. — Das Zahl= wort zwei wird auch mit boppeltem Geschlechte angewendet; näm= lich: zwiee, masc. (z. B. Ochsen) und zwuo, fem. (z. B. Priesen); außerdem kommt noch die Form zwä für zweimal vor (Dels= - Alterthümliche Constructionen in der Hohenleubener Gegend find: "Ich war mit Schuberts Frauen bort; — um die Scheiben rum" d. h. im Kreise herum. "Haben" wird daselbst oft für "sein" und "daß" für "ob" gebraucht; z. B. es hat (find) viele Leute dort; daß (ob) es ihnen gefällig wäre. Gebräuchlich sind auch hie und da die Ausbrude: "dos fei Strobch (Streiche), fatt das wollt ich meinen; "zu Straach", b. h. zu Stande bringen; enne Schneibe bob'n, b. h. geschickt und schnell sein. — Im oberen Boigtlande herrscht die Redensart: Er ist aller liederlich, d. h. immer etwas trank. Ferner sagt man: Heute ist mirs "hisch", d. h. hubsch, ich bin nicht mehr trant. "Auf die Stöhr gehen, d. h. in die Häuser der Kunden gehen und dort als Schneider und derglei= chen arbeiten (bei Delsnit). Allgemein ift die Redensart: "Es hat keine Art zum Regnen", d. h. die Beschaffenheit der Atmosphäre ift nicht von der Art, daß man Regen erwarten tann. -Als Andruf der Berwunderung gilt in Keichenbach: "Ach, du Oller!" und ebenso findet fich hier die Redensart: "Geb!", welche soviel wie: "Was willst du denn; es ist nicht möglich, das kann ich nicht glauben", ausbrückt. Das ift "a fchlachter Bung" beißt: bas ift ein witiger, aufgeweckter Junge, über den man seine Freude hat (Reichenbach). Wenn man etwas Unangenehmes meldet, so schiebt man gern die Redensart: "nausgesoft" (herausgesagt) ein; 3. B. "gestern Obend mußt sich mei Gung speie, und wur suo durchfällig, döß ich dacht so, er friegt, nausgesoft, de helle Ruhr." (Burschnit). — Andere Redensarten find: Es ift so behl, D. h. es giebt viel Glatteis (Bofenbrunn); "es ift mer lacht" (es ift mir leicht, es fällt mir nicht schwer), die Sache deinem Bater zu erzählen, oder dich zu schlagen u. s. w. (Gegend von Auerbach).

In der Gegend von Delsnitz wird den Sätzen gern das Wörtschen "halt" eingeschoben; z. B. do kast halt net mietgieh; do mußt de halt oziehn (abziehen). Ein ähnliches Flickwort in der Gegend von Greiz ist "salt." Das Wörtchen "oje« drückt eine Bejahung

(Delsniger Gegend), "gelte" ("gelle", "galle") aber eine Frage ("nicht wahr?") aus (allgemein). Das Boigtland zeichnet sich übershaupt durch einen Reichthum an Provinzialismen aus, und ich will deshalb ein Berzeichniß der mir bekannt gewordenen hier folgen laffen. — Manche derselben, wie Hethand (Wiege), Rentsch (Unsruhe), Kuckschen (Hilsen), Zeschel (Zapsen), Gelatsch (unnütze Rederei), hußen (einen flüchtigen Besuch machen), tragen slavisches Gepräge.

## Fürwörter.

Ent — euch; entere — eure (Leubetha). (Im temescher Banat in Ungarn: enger, eng — euer, euch. — Zehnek im laus. Mag. 42. S. 312.)

Da — euch ; oberes Boigtland, zwischen Auerbach und Johann= tirz — ihr. } georgenstadt.

Mer - wir (Würschnit).

dio - ihr (Lehesten).

Mar - man (Bürschnit).

Statt des Fürworts "ihr" wird auch ans Prädikat oder an das Bindewort "wenn" ein "8" angehängt; 3. B. "geht's rei", d. h. geht (ihr) hinein; "wenn's häm get, nemmts enkere Sachen mit", d. h. wenn ihr nach Hause geht, so nehmt eure Sachen mit (Leubetha).

#### Artitel.

Ne — ben, bem; z. B. ne König sei Rod, b. h. bem König sein Rod — bie Soldatenuniform (Würschnitz).

### Bahlwörter.

Sehrer — mehr.

tücktig — viel, sehr viel; z. B. er hat tücktig getanzt (Eichigt).
peinlich — viel; z. B. es waren peinliche Menschen dort (Reischensseller Pflege). Bielleicht schreibt sich diese Bedeutung davon her, daß peinlich auch für ängstlich, bange, gebraucht wird; "es waren peinliche Menschen dort," d. h. dann: es waren Menschen dort, daß Einem bange, ängstlich unter ihnen wird.

nix — nichts (bei Plauen, Adorf und Lehesten); das Ahd. neowiht, niwiht, niht, Gen. nihtes wird in der Hennebergischen Mundart selbst zu nis; im Boigtlande hat sich an die Stelle des ht das x eingedrängt.

zwanner, zu zweien (bann und wann noch in Reichenbach gebräuchlich) .

### Brapofitionen.

affi — auf (über Aborf, Schwarzenbach a/S.).

zenst — längs (allgemein); vielleicht mit den flavischen czenu, dehnen, in die Länge ziehen, verwandt.

rinter ober ninter — hinter (in ber Gegend von Delsnit fast allgemein).

#### Adverbien.

Alleriet — immer (oberes Boigtland); — in Kreuzstätten bei Neu-Arad in Ungarn kommt die Form allerud vor; allert, nachher (Schwarzenbach a/S.).

alang — überall (Reichenbach).

derweil — einstweilen (über Morgenröthe);

ebig — links (damit zusammenhangend wohl auch: eine Ebige, b. h. eine Ohrfeige). Hohenleubener Gegend;

ebes oder öser, eher;

eini — herein (aber Aborf);

epper — etwa (Delsnitzer und Auerbacher Gegend); z. B. hast du ihm epper etwas zuwider gethan? (Im temescher Banat in Ungarn: epper, epps — etwas; eppa etwa. Laus. Mag. 42. B. S. 312.);

entzoot — herbei (Reichenfelser Pflege);

fei — gewiß (allgemein); z. B. komm fei bald wieder. (In Obersbayern fagt man "feil");

flugs - fonell (Reichenbach); ift jest febr abgekommen;

gläßen — tann und wann, periodisch (Gegend von Hohenleuben); hott — rechts; vom Bauer gebraucht, wenn er das Zugvieh senkt (alemannisch: hotte; in Oberungarn hotto; im temescher Banat: hatt); hotten ist noch ein in den niedrigen Sprecharten übliches Zeitwort für gehen, fortgehen. Es will mit der Sache nicht hotten, es will nicht mit ihr fort. Es scheint, sowie das flavonische choditi, gehen, ein Frequentativum von gehen zu sein (Abelung);

```
it oder ite - jest (Blanschwit, Delsnit, Vöfined, Lebesten);
ipenune (jestnun) — jest (Saalfelb);
ibi - binüber (Dörfer oberhalb Aborf);
fli — vollständig, ganz und gar (Delsnis);
mechen - links; die Mechenseite - die linke Seite (oberhalb
            Delsnitz und Aborf, 3. B. in Leubetha). Das Wort
            "mechen" wird auch = verkehrt ober falfch gebraucht;
            3. B. ich bin mechen angekommen, b. h. ich bin falfc
            angefommen;
morng — morgen (Delonit);
nächten — gestern (allgemein); von nahe, nächst;
nogert ober nog — hernach; z. B. nogert will ich hutzen gieh
             (über Auerbach und Delsnitzer Gegend);
oft over oftig - sogleich (Delsnitz, Altensalza, Auerbach);
otter - aber (oberes Boigtland);
pift - fonft (Delenit);
ro — herunter (Dörfer über Aborf);
fitte oder fette - folche (Reichenbach, Blauen, Saalfeld, Leheften,
            Willersdorf bei Tanna); "zu fetten muß mer gieh,
            die's net verstennä", d. h. zu solchen muß man gehn,
            Die's nicht versteben (Würschnit);
fatt, "foot", genug (Reichenbach, Blauen). "De Arbabbel fein foot".
            d. h. sie sind genug gekocht (Böhl);
schier — beinahe; früher in Reichenbach im Gebrauche;
undi — herunter (über Aborf);
völlig - immer; völlig betrunken, b. b. immer betrunken (Gegend
            von Sobenleuben):
vornöh - zuerst (Delsnitz, oberes Boigtland);
wifte - links; wie "bott" ein Kommandowort fürs Zugvieh; ber
            Zuruf: "o!" beißt "halt!" (Im Wallisischen chwith —
            links; davon hat Mathesius das Zeitwort schwoden.
            schwuden, sich im Ziehen linker Hand wenden. Abelung.)
zwieslich — boppelt (Gegend von Hohenleuben).
```

# Begriffswörter.

## a. Dingmörter.

Auswärts, der Frühling. Es geht auswärts, d. h. es kommt der Frühling (Reichenbach).

Aschfuchen, ein Gebäck, das man anderwärts auch Babe nennt

(allgemein).

Abelhetsche ober Agelhätsche — die Esper (ver Bogel nämtich).
In Oberdeutschland heißt der Bogel Aglaster,
Algaster, Agerst; bei den Angelsachsen lautete der Name Agu (Adelung); in Preßburg sagt man Aglster; ahd. agelastra.

Bartel - Mite (bei Saalfeld).

Borntinnel, d. h. gebornes Kindchen, das Christind (allgemein).

Buldel, ein Gebund Reißholz (Reichenbach).

Blichele, die Buchedern (Reichenbach).

Bodstelzer, ein Burzelbaum (Reichenbach). Hierbei ist daran zu erinnern, daß man von einem Schiffe, wenn es mit dem Bordertheile bald in das Wasser fällt, bald sich wieder erhebt, und dann hinterwärts fällt, sagt: es bockt; das Wort scheint hier so viel wie stoßen zu bedeuten (Abelung).

Basch, das Schwein (Reichenbach). — Im temescher Banat heißt Barsch der Eber, in Oberungarn paschon, der verschmittene Eber; ahd. paruh.

Döbes, Lärm (Delsnig). In andern Gegenden sagt man Tebs und tebsen, lärmen. Damit verwandt: toben, einen ungestümen Lärm verursachen; im Altenglischen to taven; niedersächstisch heißt klopsen: dubben (Abelung).

Drifchel, ber Dreschstegel (Delanis).

Donnerblume, Scabiosa arvonsis (Reichenbach). Der Name bezieht sich auf einen Aberglauben.

Eit, fom., die Egge (Delsnis, Reichenbach). Im Dithmarfischen fagt man ebenfalls statt Egge: Eite.—Eule, Schlicht= eule, die Egge (oberes fächstiches Boigtland).

Ebige, fem., die Ohrfeige (Reichenfels).

Fafele, ein fleiner Theil, ein Bischen (Delsnit).

Fosnet oder Fosend, die Fastnacht (Delsnit, Klingenthal).

Frieferich, Schnittlauch (Reichenbach).

Futter nennt man den untern weichen Theil der Hutpilze und auch das Innere einer unreisen Haselnuß (Schöneck).

Franzmadam, die Wafferjungfer, Libelle (Reichenbach).

Fäustlinge, Danbidube (Reichenbach).

Frafel, Krämpfe (Reichenfelfer Pflege).

Gevultig, liederliche Gesellschaft, Sippschaft (Reichenbach).

Gehlicht, Infeltlicht, Talglicht. (Delsniper Gegend).

Geteefch, Brühe (Reichenbach).

Gelatsch, unnütze Rederei (Reichenbach).

Gutermuth, ber Kindtaufschmaus (Reichenbach).

Belte, ein Rübel (Reichenbach).

Gifer, auf dem Giter, d. h. auf dem Zuge haben, recht auf Jemanden sehen, Acht haben. Die Form bekiken für besehen kommt in Riederdeutschland vor; niederländisch kijken, bei Luther und Göthe kuken = schauen.

Gacht, der Habicht.

Grashitschen, Grashlipfer, Arten aus der Gattung Gomphocorus (Reichenbach).

Hafenbrot, die Hainstimse, Luzula campostris (Reichenbach). (Hasenbrot wird auch das Brot, welches man über Feld getragen hat, genannt.)

Hühnerschädlich, der Bogelmeier, Alsine media (Reichenbach).

Hofen, ursprünglich wol Hafen, die Ofenblase (Eichigt, Würschnitz). Hampfel, eine Hand voll, eine kleine Menge. "De brengt oa Hampfel A, d. h. die bringt auch eine kleine Menge Eier (Willersdorf bei Tanna).

Herzgespann, "Herzgespoah", eine Geschwulft über dem Magen (Reichenbach, Delsnit).

Hetsche, die Wiege (Reichenbach). (Schweizerisch Gütsche, niederes Bettgestell, Gütschi, Wiege; im temescher Banat: Gauntsch oder Gluntsch — Schaufel. S. auch Hülsche, ein niedriges Fußbänkten.)

Hundsblume, der Löwenzahn (Loontodon taraxacum) Reichenbach.

Kopffättel (Kuopffättel), ein Tuch, das die Frauen um den Kopf schlingen und am Nacken in eine Schleife binden (über Aborf).

Rudichen, Hülsen (Reichenfelser Pflege).

Kinnel, die Pupille (Reichenfelfer Pflege).

Kannelholz, das Topfbrett (Eichigt).

Kutter, die Rinde (Reichenbach). Die Wurzel dieses Wortes ist vielleicht noch in dem hebräischen kasah (add) bededen, vorhanden; verwandt damit würde das deutsche Kutte, das englische coat, der Rock, sowie das wendische koza (die Haut, das Fell), sein. Abelung. Rubhase, Raninchen (allgemein).

Rüchlä, die Pfannenkuchen (Würschnitz).

Kland, ein kleines Hausgärtchen mit Blumen (Reichenbacher Gegend). (Siehe darüber: die Dorfanlage, das Haus 2c.)

Koller ("Goller"), die Jacke (Delsnitzer Gegend, bei Saalfeld und Lebesten).

Ries wird von den Steinbrechern fast allgemein der Quarz oder Riesel genannt.

Krummbein ("Krummbah"), das Schweinschlachten, oder vielmehr das darauf folgende Familienfest (wol allgemein).

Knotten, die Samenkapfeln am Flachs (Planschwitz).

Kunele, Feldkümmel, wilder Thymian (Thymus serpyllum). Reichenbach.

Ketterle, die Brüste (Schwarzenbach a/S.). — Hierzu: Kate, ein sehr altes Wort, bedeutete eine Erhöhung, ist aber jetzt nur im Festungsbau gebräuchlich; nun ist aber das Wort Kate in anderer Bedeutung mit Kette verwandt. Oder: in oberdeutscher Mundart bezeichnet ketsch soviel wie weich (Abelung).

Rettenblume, der Löwenzahn (Leontodon taraxacum). Reichen= bach. Die Kinder machen aus den Schaften Ketten.

Lih, die Drahtpfanne zur Kienbeleuchtung (Würschnitz und ober= halb Auerbach).

Libbut, der Schlott über dem Rienfeuer (bafelbft).

Lummel, ein kleines Messer, ursprünglich ein solches, wie deren früher viel aus Böhmen ins Boigtland gebracht wurden (Reichenbach).

Lux, Lakrizen (Reichenbach).

Laune, eine Rrantheit (Reichenfelfer Pflege).

Möckerchen, ein Maß — eine Viertelmetze, welches früher in Weerane beim Schiltten des Getreides an die Geistlichkeit im Gebrauche war. Das Wort stammt von dem flavifchen mierka, ein Mäßchen (Leopold, Chronik von Weerane S. 92).

Model oder Rinnel, junges Rind beiderlei Geschlechts bis zu anberthalb Jahren (um Delsnits).

Mäßel bezeichnet in Reichenbach noch vielfach 1/2 Mete. Mißerobligkeet, bas Elend. Nächterle = 1/4 Kanne (Reichenbach).

Nögel = 1/2 Kanne (Reichenbach).

Nägele, die Nelten (Würschnit).

Olme, der Brotschrank (Delsnitzer Gegend). (Im temescher Banat in Ungarn heißt ein Wandschrank oder Kasten: Olmer; spanisch nennt man ihn almario, magyarisch almariom und in der Schweiz und in Schlessen sagt man Almer. Zepnek im Lauf. Mag. 42. B. S. 306.)

Derte, ein Fest gegen bestimmte Einlage, das die Gastwirthe geben. (Meerane.) Eigentlich Irte, die Zeche, der Antheil, den Iemand bei einem gemeinschaftlichen Schmause zu bezahlen bat.

Oberreichenbacher, eine O., bezeichnet in Reichenbach ziemlich allgemein Butter, Brot und Käfe.

Binis, die Glode (Gegend von Hobenleuben).

Bampel, die Quafte (bei Saalfeld).

Banipeln, die Rartoffelfrüchte.

Bampus, ein Geback (allgemein im untern Theile bes fachfischen Boigtlands).

Bolse, ein in der Pfanne hergestelltes Gebäck aus Mehl und Wasser (Reichenfelser Pflege). (If Polse vielleicht mit Polenta (ein Gebäck aus Maismehl und Lieblingsgericht der Italiener) verwandt?)

Pimpelmutter, die Hebamme (Reichenfelser Pflege).

Pferdanel, ein dummer, einfältiger Menfch (vereinzelt) .

Rödel (Rögglinge), eine Art Semmeln von schwärzerem Debl (Reichenbach).

Reitschmerl, die Reitpeitsche (Reichenbach).

Röschen, das Taufendschönchen, Masliebchen (Bellis perennis). Reichenbach.

Rankbeere, die Erdbeere (Reichenbach).

Ruhpopel, ein Schreckgespenst für die Kinder (Reichenbach).

Ruschel, die Zichinder, eine glatte Eisbahn (allgemein).

Nadewell, ein Kästelkarren (Neichenbach). Im Orlagau sagt man statt dessen auch Radeperchte, ein Wort, das jedensfalls von Perchtha (Solle) und ihrer Beaufsichtigung des Ackerbaues herrührt (Börner, Sagen aus dem Orlagau S. 157).

Rentsch, die Unruhe (Reichenfelfer Pflege).

Schärbänk (Scherbebank?), ein Topf= oder Tellerschrank in der Stube (über Adorf).

Schänkbank, das Topfbrett (Bürschnitz).

Sutt, die Pfütze (über Adorf). Adelung führt ein Wort "Sudel" an, das in einigen Gegenden üblich ift und ebenfalls eine Bfüte bezeichnet.

Sprigbuchse, eine Handsprige (Reichenbach).

Schotten, die Molken (Gegend von Hohenleuben).

Schluderizel, die Froschlarve, Raulquappe (vereinzelt im obern Boigtlande).

Schrong, die Stangen am Ofen, an welche die naffen Kleider zum Trodnen gehängt werden (Eichigt).

Stütze, die Wasserkanne (Reichenbach).

Sprengftute, Die Gießkanne (Reichenbach).

Scheffel, ein Faß, Rübel (Reichenbach).

Sommerhaufen, die Bezeichnung für den Sammelplat des jungen Bolkes auf dem Anger im Sommer (Würschnit).

Spuk, der Lärm (Reichenbach).

Schälle, ein Schälchen, eine Kaffeetaffe (Reichenbach). Bemerkens= werth ift, daß auch die Wenden in der Oberlausit für Kaffeetasse das Wort Schalca haben, während die niederlausiter Wenden Tossa sprechen.

Schälm, Schellen, beim Kartenspiele (Ebersbach).

Schafplerr, die Zeit nach der Schafschur. Wenn nämlich die Schafe ihre Wolle verloren haben, so frieren sie und plerren, d. h. schreien (Reichenbacher Gegend).

Spinnkankel, das Spinngewebe (Reichenbach). Abelung führt an, daß "Kanker" ber Name einer Spinne, aber jedenfalls nicht von dem lateinischen cancer, der Krebs, abzu= leiten sei.

Semmelmilch, der körnige Steinbrech (Saxifraga granulata) Reichenbach.

Schießengel, die Eidechse (Reichenbach).

Schnappauf, der Schnellfäfer (Elater). Reichenbach.

Schnelzhaul, die Kartoffelfrucht.

Trube, eine Kiste oder Lade, wie sie auf den Dörfern noch sehr gebräuchlich (oberes Boigtland).

Trutenfuß, der Barlapp (Lycopodium clavatum) Reichenfelser Pflege.

Tschunk, das Schwein (Reichenbach).

Untaberle, nichts Unrechtes, etwas Fehlerlofes. Reichenbach.

Wasserblume, das Windröschen (Anemone nemorosa). Reichenbach.

Beitschaft, die Entfernung (Reichenbach).

Wesen, die Kleidung (Wohlbach und die obern Dörfer bei Aborf). Zeschel, der Zapfen der Nadelbäume (allgemein in der Reichensbacher Gegend).

Zemmede, ein Gebäck aus Mehl, Milch und Wasser, welches in der Pfanne hergestellt wird (Orlagau).

Bahnpein, "Zoapeih", Zahnschmerz (Reichenbach).

Ziegenpeter, anderwärts auch "Bauernwenzel" genannt, eine Krantheit, befonders bei Kindern, die darin besieht, daß nach Erkältung die Halsdrüfen anschwellen (Reichenbach).

Zweifelsfalter, Schmetterling, noch vereinzelt bei Reichenbach im Gebrauche. Der Name ist von Zweifalter entstanden. So nennt man in andern Gegenden die Schmetter-linge, weil sie zweifältige, d. h. doppelte Flügel haben (Adelung).

## b. Beite und Eigenschaftswörter.

Anschüren, Feuer in dem Ofen machen (Reichenbach).

Albern, "herumalbern", wie unsinnig thun, ausgelassen lustig sein (Saalfeld, Lehesten).

Aussaden, mit dem Löffel Speisen aus der Schüssel ihun; das Gegentheil davon heißt "einsaden" (Reichenbach).

Abreißen, "aoreißen", abbilden, aufnehmen (vereinzelt in Reichenbach). Arzen, sich sehnen (Reichenfelser Bslege).

Afuhlen ("oakuhlen"), verderben, zu Schanden machen (im oberen Boigtlande sehr gebräuchlich).

Ausbleien, schlagen (Delsniger Gegend).

Afulig, ftumpf, befonders von den Zähnen gebraucht (Reichenfelfer Pflege).

Berathen, bereiten, zu Stande bringen (Reichenbach). In der Gegend von Löbau in der Oberlausitz hörte ich sagen: Ich bereits nicht, d. h. ich kann es nicht machen.

Blaten, boje aussehen (Reichenbach)

Buschen, klopfen, z. B. and Fenster buschen (Ebersbach, Eichigt). Das Wort kommt 3. B. in dem Bolksliede vor:

> Lost mich nit fu lang buschen, Ih so leinerne Huafen gieht der Wind a su nei, U (o), stät auf, lost mich nei! (Eichigt.)

Böhreln, laut weinen (Reichenfelser Pflege).

Bohlen, herumbohlen, d. h. angestrengt im Hause arbeiten (Reischenbach). Bielleicht von dem alten bolen = bauen.

Bufeln, kollern (Hohenleuben, Klingenthal).

Bugwierig, franklich.

Döbsen, lärmen (Auerbacher und Delsnitzer Gegend).

Erhöschen, erstaunen. Ich war erhöscht, b. h. erstaunt, erschrocken, in Furcht gesetzt (Dürfer über Aborf).

Fleden, schnell gehen. Es fledt ("fladt"), d. h. die Arbeit geht vom Flede, sie wird schnell zu Stande gebracht (Reichenbach).

Fürplatzen, vorkommen (Reichenfelser Pflege).

Greinen, weinen (allgemein); mhd. grine.

Geführlich, zierlich (Reichenbach).

Geeignet, angezeigt; z. B. ein Todesfall hat sich geeignet, d. h. er ist durch ein Zeichen vorhergesagt, angezeigt worden (Oelsnitzer Gegend). Ob das Wort auch in der reinen Form "eignen" vorkommt, ist mir nicht bekannt.

Hetschen, wiegen; vereinzelt noch in der Reichenbacher Gegend

gebraucht.

Hutzen gehen, einen kurzen Besuch beim Nachbar in Alltagskleibern machen (allgemein). Die Wenden sagen: huzku hick.

Duchstüß'g, hochmüthig.

Huften, Jemandem Etwas huften, b. h. fich hüten, auf feinen Wunsch einzugehen (Reichenbach, Delsnitz).

Halb=Abend machen, das Besperbrod effen (allgemein).

Berzen, schleubern (Reichenfelfer Pflege).

Kressen, tresten, d. h. stönen, also mit "treisen" verwandt (Reichenfelser Pflege); mhd. krizen; damit zusammenhängend: kreischen = laut schreien.

Meiern, anführen, zum Besten haben. Man sagt: der ist aber

gemeiert (Reichenbach).

Meirent, vollsährig (Reichenbacher Gegend). Entstanden aus majorenn.

Mantschen, mit den händen in Naffem ober Schmuzigem herum= arbeiten (Reichenbach). In andern Gegenden fagt man pantschen.

Bröpeln, versprechen, durch Sympathie heilen (allgemein). Schweseln, lüderlich leben. Er hat die ganze Nacht geschwefelt (Dörfer bei Adorf).

Schlichten, eggen (Delenit).

Schuppen, ftogen (Reichenbach).

Butschen, an ben Fingern faugen; mahrscheinlich von bem flavi= schen zyczacz, saugen.

Bicherin, riefeln.

## IX.

## Dolkslieder.

"Die Dichtung eines Bolles ift bas Sichausiprechen feines Geiftes; in biefe Bibet tragt es bas ein, wovon es faart und nachbaltig bewegt wurbe, und ber erschütterte Menich fpricht vahr." Seinrich Butte in: bas beutsche Boltslied. (Album fürs Erggebirge.)

TA ie eine Blume am Wege ist das Volkslied. Biele feben barüber hinmeg nach ben schöngepflegten Garten mit ben purpurnen Rosen und den buntgestreiften Tulipanen, und wenn ihr Auge fich niederfentt zu bem ftaubigen Stragenrande, ba verschmäben fie bie Blumchen, welche in tieffter Bescheibenheit Lange, febr lange hatte man die einunter bem Grase stehen. fachen Dichtungen des Boltes unbeachtet gelassen, und boch lebt in vielen ber tunftlosen Reime auf Stragen und Baffen, und in ben Liebern bes Landvolks, gesungen bei Tanz und Spiel, ein Reichthum an Boesie. Wenn einige in ihrer jetigen Kassung beinabe Unfinn enthalten, so ist boch zu vermuthen, daß sie urfprünglich einen guten Sinn gehabt haben. 3ch habe die Lieber bes Bolls ganz wie ich sie hörte, ohne fremben Schmud und Authat und auch hinfichtlich ber Mundart möglichst treu gesammelt. Unter ihnen find einige wenige, welche nicht allein bem Boigtlande angehören; das Bolt hat fie gelassen, wie es fie empfing; es hat die Lieder, welche seinem heimathlichen Leben nicht entsprangen, auch nicht in seine Mundart zu übersetzen versucht; nur bann und wann hat fich ein Wort berfelben eingeschlichen.

Damit soll aber durchaus nicht behauptet werden, als seien biese Lieber nicht auch ins Fleisch und Blut bes Bolfes übergegangen. Auch muß barauf hingewiesen werben, bag nicht alle Bolkelieber im Dialekte gebichtet worden find, ba bas Bolk, wie es in ber Ausschmüdung bie Alltäglichkeit zurüchschiebt, auch oft bie reine Schriftsprache ber Mundart vorzieht. Hoffmann von Fallersleben fagt z. B., daß das Bolt in Schlefien, wie überall in Deutschland, mit wenigen Ausnahmen hochdeutsch fingt. Unter breihunbert Bolksliedern, welche berselbe in Schlesien aus bem Munde von Grasemädden und Bauerburschen sammelte, find nur fünf in der schlesischen Muntart gehalten. 3m Boigtlande ift allerbings bas Berhältniß ein wesentlich anderes. — Ich konnte und wollte, einige Bemerkungen ausgenommen, bas bereits Befannte von dem Unbekannten nicht sichten, da ich alle die kunftlosen Poesien zusammenzutragen beschlossen hatte, welche noch gegenwärtig im voigtländischen Bolke leben, aber leiber immer mehr ins Bergessen kommen. Gine fritische Sichtung bessen, mas wirklich dem Boigtlande eigenthümlich ift, mag Anderen überlaffen bleiben. — Selbstverständlich habe ich auch meiner Sammlung nicht ben Magstab bes Schicklichen untergelegt; bas Volk ift eben berb in seiner Ausbrucksweise; es spricht offen sein Empfinben aus, und wir follen, wenn wir die Ausbrucke feines Bublens und Denkens wiedergeben, keinen Schleier barüber beden. - Die größte Zahl ber Lieber ist vierzeilig; und biefe kurzen Lieber, die sogenannten Runda's, leben beinahe nur noch in der Erinnerung, da das Rundafingen auf den Dörfern fast gänzlich abgekommen ift. — Biele Kinderlieder wurden bei ben Spielen bereits angeführt, andere sollen auch hier als Anhang noch eine Stelle finben.

1. Abendft, wenn ber Manden scheint, Trummelts aff ber Brüden, Führt ber Fuchs sei Weibel ham Mit ber Ofenkrüden. Kimmt ber Müller oben rei . Sagt er: "Mäbel, bu bist mei!" ""Na, Müller, na, Bist mer viel ze Ka! Die bift ä oller Kleiebieb, Du host be schwarzbraun Mäbel lieb, Na, Müller, na, Die Gretel is bei Fra !""

Wenns Korn reif is Und ber Haber steif is, Geht be Mühl knicktnack, D, du oller Pfaffersack.

(Reichenbach.)

2. Hoab mei Weiz'n aff'n Berg gefä't, Berg gefä't, Hoat mer'n ber behmische Wind verweht, Wind verweht; Behmischer Wind, ich bitt dich schö, bitt dich schö, Loaß mer mei Weiz'n aff'n Bergle steh, Bergle steh!

Hoab mei Weiz'n aff'n Berg gefä't, Berg gefä't, Hoat mer'n ber behmische Wind verweht, Wind verweht, Behmischer Wind, ich bitt dich brum, bitt dich brum, Bring mer mei Weiz'n aff'n Bergse net um, Bergse net um!

(Dieses Lieb, welches auch in Reichenbach bekannt ift, hörte ber 70jährige Schneiber Wolf in Waltersborf in seiner Jugend von Fuhrleuten singen, die Eisensteine von Heinsborf nach Morgen-röthe fuhren.)

- 3. Drilb'n aff bem Eichelebaum Do sitt à Fint; War mer mei Schotzele nimmt, Dar thut a Sinb;
- 4. Do brob'n und bo brunten, Do steht a schen's Haus, Do langt mer mei Boter 'n Rammerwog'n 'raus; Ae schedets Paar Ochsen Und a blumete Ruh,

Mer is e fu gange, Mich hob'n fe brum brocht, Dos frankt mich halt immer De ganze Zeit noch. (Lengenfelb.)

Dos giebt mer mei Boter, Wenn ich heirathen thu. Heirath ich gor net, So giebt er mer's net, So zieh ich zum Schotzel Und sog ihms gor net. (Reichenbach. Delsnit. Höser Gegenb.)

5. Dort brühm kimmt ä Fuhrmah rei, Fuhrmah halt still, Fuhrmah halt still! Wer wird ber Fuhrmah sei, Der mich boch hoben will?
Rein Fuhrmah mog ich net, Fährt zu weit aus;
Ich möcht' än Schneiber hoh'm Der bleibt zu Haus.

Rein Schneiber mog ich net, Schneibt zu viel zu, Ich möcht' än Schuster hob'm, Der macht mer bie Schub. Rein Schuster mog ich net, Hot pichigte Hänb'; Ich möcht an Weber hob'm.

Der wirft mer's Bemb.

Kein Weber mog ich net, Riecht fehr von ber Schlicht'; Ich möcht' än Kaufmah hoh'm, Der wegt nach G'wicht.

- 6. Mäbchen, heirath' mich, Ich bin ä Zimmermoah, Ich will bir ä Häusel baun Und ä Scheunel no,
- 7. Wenn mei Schotz Hochzeit hot, Hob ich a traurig Tog, Geh ich in mei Kammerlei, Bein mich recht fot.
- 8. In meinen jungen Jahren
  Da will ich allzeit lustig sei,
  Rein'n Kreuzer will ich sparen,
  Bersossen nuß er sei.
  Bas hilft mir's, baß ich sparen thu,
  Hob weber Weib noch Kind bazu,
  Bas hilft mirs, baß ich spar',
  Ich leb viet tausend Jahr.

Hoft g'sagt, bu willst mich nehmen, Roch eh ber Somma kommt; Der Somma, ber is komma, Du host mich niet genomma, Ach nimm, ach nimm, ach nimm, ach nimm,

9. Mein Schatz ist rosenroth, Ich lieb ihn bis in ben Tob; Mein Schatz sieht schwarzbraunschwarz, Er ist und bleibt mein Schatz. Kein Kanfmah mog ich net, Begt zu viel aus; Ich möcht än Bauersbuh'm Mit än schänn Haus! (Ebersbach.)

Will bir a Wiegel baun Und a Kinbel nei, Mädchen heirath mich, Noch bi ich bei.

(Reichenbach. Delenit.)

Unter bem Ofen fteht & Tipfel,
'Sift Baffer brin, Do hob ich schon oft Um mei Schotz gegrinn.
(Reichenbach.)

Du bentft, bu bist bie Schänste Bol auf ber weiten, breiten Belt, Und auch bie Angenehmste, It oba weit gesehlt. Geh du nur hin, du host bein Theil, Ich hob dich g'liebt aus Narrethei; Ohn dich ta ich schu leben,

In meines Baters Garten, Do wächst ein schöner Blum, Blum, Blum;

Ohn bich ta ich fou fein.

Drei Jahr soll ich noch warten, Drei Jahr sind bald herum. Geh du nur hin, du host dein Theil, Ich hab dich g'liebt aus Narrethei, Ohn dich ta ich schu leben, Ohn dich ta ich schu sein!

Mein Schatz fieht freibeweiß, Ich lieb ihn mit allem Fleiß; Auf seinem Grabe wird liegen ein Stein,

Da wird mein Ram brin sein. (Reichenbach.)

10. 3ch weiß 'ne fcone Millerin, Ein wunderschönes Weib, Möchte gerne bei ihr mahlen, Meine Körnlein zu ihr tragen, Möchte selbst ihr Mahlgaft sein. "Guten Abend, guten Abend, Frau Millerin,
Wo set,' ich hin meinen Sact?"
""Set,' ihn hin an jene Ece,

Wo seh' ich hin meinen Sad?"
""Seh' ihn hin an jene Ede,
Wo andre Bauersäde,
Kannst mahlen, wenn du willst,
ja willst,
Kannst mahlen, wenn du willst."

Und als ber Müller vom Holze tam, Bom Regen war er naß. "Steh auf, Frau Müllerin, ftolze, Mach mir ein Feuer von Holze, Bom Regen bin ich naß."

Sprach fie, die Müllerin fein, ....Ich hab die ganze Nacht gemahlen Kür Bäder und für Anaben, Daß ich nicht aufflehn mag. "" "Stehst du nicht auf, läßt mich nicht 'rein, "

Sprach er, ber Miller sein,
"Thu ich die Mühl verkausen
Das Gelb thu ich versausen
In Bier und kühlem Wein,
Wo schöne Damen sein."
""Thust du die Mühl verkausen
Und thust das Geld versausen
In Bier und kühlem Wein,
Wo schöne Damen sein,
Thu ich mir ein' andre bauen
Drüben auf jenen Auen,
Wo frisches Wasser quillt,
Ja quillt.""

(Reichenbach.)

11. Es ftanb eine Linb in jenem Thal, War oben breit und unten ichmal Darunter zwei Liebeleut fagen, Bor Leib fie Alles vergagen. Sie sagten zu einanber : Sieben Jahr müffen wir auseinanber. Und als bie fieben Jahr um waren, Feins Liebelein nicht wiebertam. Da ging fie 'naus in Garten, Ihr feine Liebchen zu erwarten, Da ging fie in bas grüne Bolg, Da tam ein Reiter geritten ftolg. "Bas suchft bu, bu Bubiche, bu Reine, Bas machft bu bier fo alleine? Ist bir bein Bater ober Mutter gram, Ober haft bu beimlich einen Mann?" ....Mir find Bater und Mutter nicht gram, 3ch bab' auch beimlich feinen Dann;

Nächten ifts gewesen sieben Jahr, Da mein feins Liebchen gewandert war."

"Bestern bin ich geritten burch eine Stabt, Da bein fein's Liebchen Bochzeit batt', Bas läßt bu ihm wünschen vor großer Freub, Wenn ich gleich wieber zurfide reit' ?"

"3d laffe ihm wilnichen gute Beit, So viel als Sand am Meere leit; 3ch laffe ihm wünschen bas Befte, So viel ber Balb trägt Aefte; 3ch laffe ihm wunfchen eine fcone gute Nacht, Dag er nicht wieber an mich gebacht.""

Was zog er von seinem Kingerlein? Bon Golb und Gilber ein Ringelein, -Er warf bas Ringlein auf ihren Schoß; Sie weint, bag ihr bas Ringlein floß. Bas jog er aus feiner Tafchen? Ein Tuch, ichneeweiß gewaschen.

"Trod'n ab. trod'n ab bein Aeugelein. Du follst fürwahr mein Eigen sein; 3ch that bich nur versuchen, Db bu thatft ichwören ober fluchen. Bättst bu einen Schwur ober Fluch gethan, Bon Stund an wär ich geritten babon.

(Reichenbach.)

Etwas abweichend wird baffelbe Lieb von Kriebitsch in ber Euterpe, 1865 Nr. 4 mitgetheilt; und ebenso lauten auch bie von Heinrich Wuttke im Album fürs Erzgebirge S. 81 angeführten erften Berfe theilweise anders.

> 12. Do hinter mein Boter fei Ochsenstall, Do fribbelt und frabbelt a Bof', -No is mer benn Rane von Gott beicheert, Ei, thun fe benn Olle fu groß? Dort hinter mei Boter feiner Gartenthur, Do bo ich mei Mabel gesah, Do reicht fe ihr liebes Banbel mir, Do wußt ich net, wie mer geschah!"

(Reidenbad.)

- 13. Sis ne wahre Freib, Wenn früh be Sunn affgiht, Wenn im Frühgohr Olles Wieder gril dostiht,
- 14. Mei Schotz, ben ich net mog, Den seh ich olle Tog, Der mir mei herz erfreit, Der is su weit.
- 15. heute scheint ber Mond so schö, Wulln mer net zum Dirnbel geh, Wulln mer net zum Dirnbel geh, Weils is su schö bei ber Nacht?

  Ols ich vor's Fenster tam,
  Oreht sich mei Schatz gleich um,
  Fragt: "wo gehst rum bei ber
  Nacht?"

"Bo sull ich ruma geh, — Dos fullst bu längst versteh!"" "Ich to net aussteh, Wer thut mei Kops so weh."

16. Dreimal, breimal um bas haus, Mäbel, bist be brinne? Lang mer beinen Roden raus, Ich will ber helfen spinne.

"All mei Werg und all mei Flachs, Hob ich wohl gesponne: Und de Tauben girren, Und de Bienen schwirren, Do such ich ä holdes Liebchen mir. (Reichenbach.)

Wär er net su weit von mir, Käm' er ä Bissel rei zu mir, — Is ober su weit, su weit, Hot au kane Zeit! (Reichenbach.)

""Hoft be än Annern brin, Sog mer's fei geschwind."" "Und dos wär a net racht; Benn ich än Annern möcht', So heißt es raus mit dir, Du kommst herein bei der Nacht." Wer hat das Lied erdacht? Grenzjäger auf der Jagd, Die habens erdacht Bei der Nacht.

.(Reichenbach.)

Mutter, gieb mer a än Moh, Ich taug zu kaner Nonne.

Bu taner Ronne taug ich net, Dos werb't ihr auch wohl wiffen, Und wenn ich ämol verheir'th't bi, So lofft's euch net verbrießen." (Reichenbach.)

17. Dos oberlosner Milchmäbel, bos hot mich oa gern, Se hot schon ost g'sogt, mei Weib'l will se wer'n : Ihre Mutter will hoben än reichen Schwiegersoh, — Und do ich kee Gelb hob, kumm ich oa net dozu!

Ich weeß ane schöne Wittfrau, ihr Moh wor a Schmieb, Die hot ane schene Werkstatt und oa noch Crediet; Se hot a schön's Häusel, se konn halten a Kuh: — Und do ich kee Schmied bi, kumm ich oa net derzu! Und bo ich nu emol jum Unglud bi bestimmt, Und bos Molar te End mit mer nimmt, So thu ich mich erschießen, — ihr werd'ts feh, boß ich's thu: — Und bo ich tee Flint hob', tumm ich oa net bergu! (Reichenbach.)

18. Bi ich net a fche gebirgisches Mnabel, Bi hilbich, bi hilbich, bi munter und a gut; Wie breb ich mei Rlippel und mei Kuabel, |: Sua arm ich bi, bob ich boch Muth. : | Erdäpfel, die hob ich auf mei Tischel, Kua Schminkele Butter bobei, Do leb ich gesund wie a Fischel |: Und brauche fan Docter babei. : | Dogn bob ich a ei naus Saubel, Dos is noch gang neumobisch un fcu, Dos Hemmel, Karfchettel und Leibel, |: Dos hob ich gemangelt erscht früh : | Den Sunntog, bo thu ich mich puten, Noch bor ich bie Prebigt mit a, Dann geh ich zum Schotzele butzen |: Und ichau mer ananber icho a. |: Rua ich gleich net finge und beten, Wies halter im Predigbuch ftieht, So kua ich boch singe und beten : So mennig gebirgifches Lieb. : Den Sunntog bo gehn mer fpazieren Und breben une muthig binaus, Do thun mer ananner icho führen -|: Rur bumme Leut lachen uns aus. : |

Es scheint dieses Lied ursprünglich dem Erzgebirge anzugehören; boch wird es vollständig in Planschwitz und zwar in obigem Dialekte, und bruchstückweise auch in der Auerbacher Gegend gesungen.

19. Mäbel, heiz ei, Roch Milchbrei, Milchbrei! Host be tee Holz, Kriech selber nei, selber nei! Mäbel, heiz ei, Back Röggele, Röggele! Hoft be kee Holz, Nimm Rlöppele, Rlöppele;! (Klöppel—Aeste). (Schnarrtaune und Schönheibe.) 20. Beil ich fruh von ber Freit tam, Badt mei Boter Strab, (Streu, Reißig) Do kriegt mei Boter an Reißigast

Un haut mich na an be Bah (Beine) .

Ach guter Boter, zanke net, 3ch breng ane reiche Fra, Se hot ta Bem, fe bot ta Bett, Ach guter Boter, jant ner net, 3ch breng ane reiche Fra. (Baufaer Gegenb.)

## In ber Delsniger Gegend heißt das Lieb:

Wenn iech friih vom Frei beimfomm', Do fog iech : Boter, gant nehr net, Badt mei Boter Streu, Hadt er fich a Rnittele, Wirft mire a mei Bei.

21. Jett fein mer all' beisamm' Bis auf ben Bruber Frit; Er fagt, er fönnt nicht tommen, Er hatt' noch feine Müt. Greif ich an mein Schibel-Schabel, (= Ropf)

> Juchhe, Juchhe, Tang' ich mit ber Jubenschicksel, (= Jubenmäbchen) Achhe, Achhe, 3 nu, bleibe Du -

> Ei, ba mach' mer mal än Hulalala, Sulalala 2c.

- 22. Bos nutt mich a schöner Aepfel, Der inne ift faul? Wos nutt mich a schon's Mabel, Wenn's hot ä los Maul?
- 23. Es wollt ein Mabchen früh auf-Wollt gehen in ben Walb, Wollt geben in ben grünen Balb, Bo Brombeerfträuchlein ftehn. Und als fie in den Wald nein tam, Da tam bes Jägers Knecht. "Keins Liebchen, mach bich aus bem Wald.

Jech breng a reiche Frau, Aen Kammerwog'n, a Feberbett Un tausenb Thaler au.

Benn Bruber Frit nur fam' Und Antheil mit une nahm', Da wollt mer ihm Gins fingen, Ein Sulala baneben. Greif ich an mein Schibel-Schabel 2c.

Jetzt kommt ber Bruber Fritz Mit feiner grünen Müt, Bon Schnaps ist er noch leer, Ei holt ihn gleich hierher. Greif ich an mein Schiebel-Schabel 2c.

(Waltersborf b. Greig.)

Wos nugt mich ä schöner Aepfel, Der hoch am Baum hängt? Wos nutt mich ä schöns Mäbel, Dos net an mich benkt? (Deleniter u. Reichenbacher Gegenb.) Mein Berrn ifts beut nicht recht." Und als sie weiter ging im Walb, Da tam ber Jäger selbst. "Feins Liebchen set; bich nieber, Pfliick dir bein Körbchen voll. " "Ein Körbchen voll gebrauch ich nicht, Ein Handvoll hab ich genug; In meines Baters Garten, Da stehen Brombeere genug."

Und als breiviertel Jahr um war'n, Da war die Brombeer groß, Ein Kindlein hatte fie im Schooß. Sie rüttelte es, fie schittelte es Und sah's so traurig an. Ei, follte dies die Brombeer sein, Die ich gegeffen hab? Und wer ein schönes Kind will hab'n, Die gehe in den Wald: Da braußen ist die Jägerei, Berführt die Mädchen bald. (Delsnip.)

24. Es war'n ber Schwestern brei, ja brei, Die kleinfte und bie iconfte, bie ließ ben Freier nei; Sie steckt ihn hinter die Thür, ja Thür, Bis Bater und Mutter gu Bette fein, Dann jog fie ihn wieber berfilt, Bur Treppe führt fie'n hinauf, hinauf. Er bentt, fie will ibn folafen führ'n : Zum Fenster schmiß sie'n hinaus, binaus. Er fiel nur auf einen Stein, ja Stein, Solug fich zwei Riem (Rippen) in ben Leib binein, Und brach bas linte Bein. Auf einem buticht er beim, ja beim. "Ach Mutter mach' geschwind ein Licht, 3ch tomm auf einem Bein." "Mein Sohn, bir geschieht icon recht, icon recht, Barft bu geblieben zu Bauf', Wie anbre Bauereinecht."

(Delenit.)

25. Wenn ich gleich kein Schatz mehr hab',
Wird sich schon einer finden,
Ich ging das Gäßlein auf und ab,
Vis ich kam zur Linden.
Als ich zu der Linde kam,
Stand mein Schatz darneben.
"Grüß dich Gott, herztausender Schatz,

26. Zwischen Berg und tiesem Thal Saßen einst zwei Hasen, Die fraßen ab das grüne Gras Bis auf ben nacken Rasen. Da kam der Jäger mit der Flint Wo bist du gewesen?"
""Bin gewesen im fremden Land,
Und habe was ersahren, —
Hab' ersahren, was Lieben heißt,
Lieben heißt,
Lieben heißt,
Eine Nacht bei dir zu schlafen.""
"Bei mir schlafen barfst du wohl,
Aber nur in Chren."
(Delsnib.)

Und schoß sie gleich barnieber. Zwischen Berg und tiesem Thal Saßen einst zwei Tanben, — Wenn ich eine lieben soll, — Die mit schwarzbraun Augen. (Delsnitz.) 27. Bib ich net a schöner Angbuttenbub? Hob ich net an schöns Mütel auf Und än schöns Tröllerle branf? Also, bib ich net a schöner Rufbuttenbub? Schauts mich emol a! Bih ich net a schöner Augbuttenbub? Hob ich net a schöns Röckel a Und a icons Rnopfel bra? Ae Röckel hob ich a, ä Knöpfel hob ich bra — Schauts mich emol a! Bib ich net a fconer Rugbuttenbub? Hob ich net a schons Westel a Und a fcons Schnalle bra?

Ae Westel hob ich a, a Schnälle bob ich bra — Schauts mich emol a!

Bih ich net a schöner Augbuttenbub? Bob ich net a icons Paar Bosle a Und a schöns Schlitzel bra? Hösle hob ich a, a Schlitzel hob ich bra — Schauts mich emol a! Bib ich net a schoner Rugbuttenbub? Bob ich net a fcons Baar Stiefel a?

Ober ich hob feine Sohlen bra! Stiefel hob ich a, ober ich bob feine Soblen bra! Schauts mich emol a! (Lanterbach. Schleizer Gegenb.)

Wahrscheinlich hat man sich ursprünglich bieses Liebes in ben Rodenstuben bebient, um den Wetteifer anzuregen. In ber Zeit, welche zum Vortrage einer Reimzeile erforderlich ist, mußte ein Faben abgesponnen werden, und bie Fäben wurden bann nach ben Reimzeilen abgezählt. Das angeführte Lied ift bem schwäbischen: "Ei, wie bin i a luftiger Bua!" ähnlich. (Rriebitsch in ber Euterpe, 1865. Nr. 5.)

28. D bu mei liebes Dirnbel, 3ch will birs nur fog'n, Ich hob bir ichu ollmol Gethon ben Gefoll'n.

Beut mußt bu mol gobi'n, Wie anbre junge Berrn, Und ledft mich bei Tog am A.., So brauchft tan Latern.

Du bentft, bu bift fcho, 's ift ober net wohr,

Und trägst ä roths Hoar.

Du thust a bissel schiegeln (schielen)

(Baltersborf, jum Theil in Reichenbach und Delsnit.)

29. Zwei toblidwarze Rappen Und zwei weiße Schimmel, Bers Mäbel net liebt, Der fimmt net in himmel. 's ift Aner gewesen, Der bot's Mabel net g'liebt, Drum is er gesturben Und bot'n himmel net friegt. (Reichenbach.)

Das Lied: "Zum heiling Ohmb", welches Dr. Morit Spieß in seiner Arbeit: "Ueber Aberglauben, Sitten und Bebräuche des sächsischen Obererzgebirges" anführt, fand ich im Boigtlande nur bruchstückweise und zum Theil verandert; es fehlt ihm auch in unferer Proving ein eigentlicher Schluß.

30. "Beut bob'n mer beilig Obenb, Ihr Mabel fummt ner rei, Beht naus und fogts ber Banne-Chrift, Se full bei Zeiten rei. : | Tra, Dribelbiberum bei bei |: Mir bob'n ben Leuchter ogebrannt, 's ist boch a wohre Bracht. Do brub'n bei Euch is au recht icho, Wir hob'n ne Sau gefchlacht. : | Tra, Dribelbiberum bei bei |: Mir hob'n uns ä Licht gekoft Für zweiunzwanzig Pfeng, Mir hob'ne in ben Topf geftedt, Der Leuchter war ze eng. Mir bob'n fieben Butterftoll'n, So lang wie be Dfenbant. 3hr Rinber, eft mer net ze viel, Ihr werb't mer olle frant. Bos frabbelt aff bem Fenerheerb? Es prägelt gar fu febr, Der Bradelflos is angebrannt, Des is ne gute Schmär.

Wer war benn über'n Schwammetobf? Bewiß bie fleine Bett ; Ei wos, mir wull'ns bem Bater fog'n, Do mußt be gleich je Bett. Do brob'n in Gurer Feuereff', Do tanns net richtig fei, Do zanken fich be Leberwürft Und fimmt boch fane rei. Berfluchter Gung, ber Schiebock fdreit, Er is ja net geschmiert, Und wenn uns ber Forfter freit, (triegt) So wer'n mer rei geführt. Ei, Chriftel mach ben Thormeg gu. Do braufen fteht a Rnecht, Ei laßt mer boch ben Rarl net rei, De Welt is gar ze schlecht. Bos macht Ihr mit bem Tannebaum?

Ihr bringt mern'n iche berei,

Ihr floßt mer'n a mei Bogelhaus Und macht mer'n Krienit scheu. Am heil'gen Ohmd um Mitternacht, Do fließt statt Wasser Wein. Und wenn ich mich net fürchten thät, Da holt ich mer än Topf vull rein. (Waltersborf bei Greiz.)

Im Obererzgebirge folgen noch brei Berse, tie ich nach Dr. Spieß im bortigen Dialekte anfüge:

Denn brühm an Rachbar'sch Bassertrug Do stieht ä grußer Mah, Und wär nett rächte Tohzen hat, Dän läßt er gar nett na. Lob hul berweil ben Hanne Lieb 'n Boter ä Kännel Bier, Noch, wenn bekummft, bo finge mer : "Ich freue mich in bir." Ihr Kinner, gieht ins Bett nu nuff, Der Seeger zeigt schu ens. Ob mer a Weihnacht wieber erle'm? Wie Gutt will, su gescheh's.

31. Schö rund is mei Hut, Schö gung is mei Blut, Korasch, wie ä Teisel, Drei Febern aff'n Hut, Drei Febern aff'n Hut, Zwei blaue brunter, Mei Schätzel schläft ei, — Wirb wieber munter. (Cunsborf.)

32. Es wor mol Aner mit än großen runden Hut, Er bocht', er hätt' dos Rittergut, Und bozu ä filberne Pfeif; Er bocht', er hätt' dos Königreich: Die Welt is lauter Wind, Wind, Wind.

(Cunsborf.)

33. Es ging ein Jäger jagen Dreiviertel Stund vor Tagen, Wol in den grünen Wald, ja ja, Wol in den grünen Wald.

Bas begegnet ihm auf ber haibe? Ein Mäbchen im weißen Kleibe; Sie war so wunberschön, ja ja, Sie war so wunberschön.

Er thate das Mädchen wol fragen,

Ob fie nicht wollt helfen mit jagen Ein hirschlein ober ein Reh, ja ja, Ein hirschlein ober ein Reh. Sie sagte : "Das Jagen verstehe ich nicht,

Ein anbres Bergnügen verfage ich nicht,

Es sei auch, was es sei, ja ja, Es sei auch, was es sei.

Sie setten sich beibe zusammen Mit ausgestreckten Armen, Bis daß der Tag anbrach, ja ja, Bis daß der Tag anbrach.

"Steh auf, bu fauler Jäger, Die Sonne scheint über bie Berge, Eine Jungfrau bin ich ja noch, ja ja, Eine Jungfrau bin ich ja noch. Dies thate ben Jäger verbrießen, Und wollte bas Mäbchen erschießen, Wol um bas einz'ge Wort, ja ja, Wol um bas einz'ge Wort.

34. Ich ging emol noch Lichtena, Tunketi und tunketa, Begegnet mir äue olte Fra, Tunketi und ta.

> He olte Fra, wo wollt ir hi? Tunketi und tunketa, Ich will heut no aff Ruppertsgril, Tunketi und ta.

> He olte Fra, geht jo net no, Es is ä scharser Wächter bo. De olte Fra horcht gar net hi, Se ging ben Tag aff Ruppertsgrii.

35. So herzig wie mei Liefel Giebts halt nix auf ber Welt, Bom Köpfel bis zum Füßel Ift sie gar wohl bestellt. Ihr Wänglein weiß und roth, Ihr Mund wie Zuckerbrot. Er thate sich aber bebenken, Er wollte bas Leben ihr schenken Bis auf ein ander Mal, ja ja, Bis auf ein ander Mal.

(Reichenbach.)

Und als se kam ins Mittel, (Mittelborf)
Do kam er unten rogenittelt (langsam entgegen).

"He, vite Fra, wo's macht ir bo?" Er reißt ir'n Korb vom Buckel ro.

He, Olter, stedt mer'n Spieß in O. sch, Tunketi und tunketa, De olte Fra von Nenne worsch, Tunketi und ta. (Reichenbach.)

So herzig wie mei Liefel Giebts halt nix auf ber Welt; Im Winter dreht fie's Rädel, Im Sommer bestellt fie's Feld. So herzig wie mei Liefel Giebts halt nix auf der Welt.

(Delenit.)

36. Wenns braußen regnen thut, Gehts Grasen a net gut, Wirds Madel tropsenaß Und bringt tei Gras Bei ber Nacht,

Tralala, tralala 2c. (Reichenbach. Waltersborf. Mit geringen Beränberungen auch in Zaulsborf und Wirfchnit.)

37. Wenn ich Abends zu Bett geh, Ditelbeibum, Rlopft was an die Hansthür, Ditelbeibibum; Und weil ich aufgemacht, Ditelbeibum, Wars mei schöner Schat Dibelbeibibum. Er bot mir än gut'n Abend, Nahm mich in seinen Arm; "Komm rein mit in die Stub', Ich bir so gut." (Waltersborf.) 38. In ber Sorg bob' ich mei Nieberlag, Und in Robersch (Robewisch) mei

Freit.

Und in Lengefelb mei Schatel.

Und in Baltersborf mei Beib.

Und ich thu so gern tangen, Und mei Strümpf hob'n Frangen, Und meine Stiefel bob'n a loch, Und berwegen tang' ich boch. (Baltersborf.)

39. Blaue Augen, schwarze Haare Baben mich berliebt gemacht, Sie baben mich um mein Alles, Sogar um mein Herze gebracht.

(Reichenbach.)

40. Mei Fran, bie is von guter Art, Sie is net gar ju fleißig; Wenn fie Raffee tochen will, Giebt fe erft nach Reißig. Wenn ich bamm tumm, Gieh ig ums Saus 'rum, Bei bem hintern Thurle flopf ig a, Und wenn mei Frau fredt,

Wer brauffen is, Sag ig : Lumpentourl bei Moa. Ite gieb ig bam ju meiner Alten, Bügel ihr bie Falten, (Falten) Bügele recht aus, -Ho ig Ruh in man Haus! (Planichwit.)

41. Mle weil fenn bie Bauern luftig, Alle weil fenn fie toll und voll. Aber wenn fie foun Steuer geb'n. Danten fie flire Bauerleb'n.

(Blanschwitz.)

42. Lang und ichlank Ift Ebelmanns Gang, Lurz und bid Ift Bauern Geschid. (Reußisches Boigtland.)

Im Medlenburgischen findet sich ein ähnliches Lied: Lang und schmall

> Bat teen Gefall, Rort und bid Gimt teenen Schick. Mewer fo van meiner Maat Ach, bas ziert be gange Straat, (13. Jahresb. v. Hobenleuben S. 19.)

43. Wenn ich ämol beirathen thu, muß Eine fei, Sie barf net viel effen und trinten fein Bei -Riettie, rättie, ritti run, Bor Bier muß ihre graufen, Brav Gelb muß fie bohm und a Baus, Sonft wirb aus ber Beirath nichts braus.

Wenn ich ein Rausch ho', muß sie mir entgeg'n gieh, Der Stiesellnecht muß in ber Bereitschaft schon stieh, Riettie, rättie, ritti run,
Sie muß mich nehmen bei ber Hanb,
Muß mir ausziehn mei Gewanb;
Ei, lieber Mann, muß sie zu mir sog'n,
Ich will bich ins Bett eintrog'n.

Und wenn ich ihr schaffe nach ber Mobe ein Gewand, Dafür muß fie nehmen ben Besen in die Hand, Auf die Wirthschaft muß sie schauen, Das gehört für die Frauen, Denn badurch kommt Gelb in das Haus, — Durch ben Mann kommts sogleich wieder naus.

Kaffee, wenn sie tränk, ich schlig sie gleich tuabt, — Dafür muß sie essen ä schwarz Stückel Bruab; Das Gelb stehlen aus ben Taschen, Im Zuder vernaschen, Suä wenn mirs thät machen mei Beib, Die schlig ich gleich tuabt mit än Scheit.

Bon Mitnehmen do is gleich gar keine Reb, Sie fiel wol unterwegens gar in die Spreed; That ich fie mitnähme, So mußt ich mich ja schäme, That sie amol sog'n: woll'n wir gehn heim, — Biel lieber da geh ich allein! (Blanschwitz. Reichenbach.)

44. Und wie jetzt die Mode und so ber Welt Lauf, So richten die mobischen Weiber sich auf; Ihre Kleiber soll'n weiß sein, das hemd ist nicht rein, Das muß ein verteuseltes Butwert wol sein.

Sie schnür'n sich beengt und schö blank woll'n sie sein, Reine haten (Fersen: in Strümpfen, die Schuh kurz und klein; Do rust ber Nachbar: "Ach schaut amol ber, Was kommen fer schmuzige Weiber bober.

Die Beiber, fie thuen und gehen fo stolz Den Sunntag spazieren, den Montag ins Holz, Sie ziehen die modischsen Kleider oft an Und haben einen schmuzigen Unterrod an. Ein mobisches Beib ift ein tomisches Ding, Bum Tang ift fie fertig, gur Arbeit net flint, Und wenn halt ber Bentel mit Gelb fiets voll mar, So famen fie noch öfter und geputter bober.

Gin mobifches Beib ift ein tomifches Ding, Bum Bettgebn ift fie burtig, jum Aufstehn net flint Und tann fie net ichlafen, fo qualt fie ben Dann, Er muß mit ju Bett gebn, obgleich er net tann.

Ach Jüngling, fo mert es und nimm bich in Acht, Beirathe fein Beiben, bie Mobe mitmacht, Erft brufe fie innig und forfche fie aus; hiermit ift ber mobifche Beibertang aus.

(Planschwit.)

- 45. Beil ich von mein Schotzel bo Obschied genumme, Do fenn mir bie Bahr'n von Augen gebrunge, Die Bahrle von Aug'n, bie Seufzer von Munb. Abieu, mei lieb's Schopel, leb tausenbmol g'sunb. G'fund foulft bu leh'm und wohl fous bir gehn, So oft bu mich q'liebt boft, bebant ich mich fcon. (Zauleborf.)
- 46. Ei bes is ober worflich ichlimm, Benn bie Lieb fue frantt Und ber Schots net fimmt :

Wenn mer Tog und Nocht Met ichlofen ta, Das greift innewendig ju febr a. (Zanleborf.)

47. Mein Schat is ichwarzäuget, Bot rothe Baden, Den thu ich mir pflangen In'n Rojengarten.

(Schönbrunn b. Delenit.)

49. Abenbe, wenne finfter is, Wackeln bie Tannebüsch, Daß bu mei Liebchen bift, Das ift gewiß.

(Reichenbach.)

51. 2008 hilft mir mei Grafen, Wenn bie Gidel net fcneib't;

- 48. Dort brüben auf'm Baumel Sitt a Bogel auf'n Aft. hat a Blätt'l im Schnabel Und an Gruß von mein Schat. (Schönbrunn.)
- 50. Traute liebe Lebne, Bob'n mers Bauf'l vertauft, Derf'n mer nimmer frohne, Bob'n mer freien Lauft. (Schönbrunn.)

Bos hilft mir mei Schotel, Wenns net bei mir bleibt? (Rauleborf.) 52. Fahr ich buh'm naus, fahr ich brüh'm naus, Aufs Wirthshaus fahr ich ju; 38 es gleich mit mei Gelb aus,

Bi ich boch a luft'ger Bub.

(Deleniter Gegenb.)

- 54. Mabchen, glaube mir, Bas ich fage bir : Glaube, liebes Rinb. Daf bie Burichen finb
- 55. Spielt auf, ihr Mufitanten, Macht mir an icon Balger! 3ch möcht noch Gins tangen Mit biefer Reufalzer.
- 56. Drei Dutend alte Beiber -Gott verzeih mir bie Gunb! -Bum Arbeiten fei fie langfam, Bum Freffen ober geschwinb. (Zaulsborf.)
- 58. 36 bo mei Tog net gut gethon, Ho's a noch net im Sinn, im Sinn, Ma fieht mer'sch gleich an Febern Bos ich für a Bogel bin. (Gegenb von Reichenbach.)
- 60. Traut Schätzele um banetwillen 38 's noch net aus, net aus, Du bift be iconfte net, Hoft a tei Haus! (Begenb von Reichenbach.)
- 62. Du lieberlichs Luber, Du mußt bich betehren, Mus lieberlichen Leuten Rann a noch was wer'n. Bei Reidenbad.)

53. Fabr ich bliben naus, fabr ich brilben naus, Fabr ich auf ber Chauffee,

Und bie ichlechten Birthebaufer Lag ich linker Band fteb!

(Reichenbach.)

Auf ber gangen Erb Reinen Baten werth, Daf fie untreu find Wie ber Winb. (Baulsborf.)

Spielt auf, ihr Mufitanten, 3ch zahl' ench baar aus! 3ch gieb euch mein'n Beutel Unbe Gelb thu ich raus. (Zaulsborf.)

- 57. Drei ruber, brei nuber, Drei Kebern auf'n But, Sei unner brei Bruber, Thut feiner fei aut.
  - (Bauleborf.)
- 59. Schone Rügle muß ma gießen, Benn ma Bögle will ichiegen; Schöne Rügle bo ich goffen, Und foone Bogle bo ich ichoffen. (Begenb von Reichenbach.)
  - 61. Alles, was bas Berg erfreut, Bat ber Wirth im Reller, Schenft er uns tei Bier mehr ei. Bol'n mer unfer felber. (Bei Reichenbach.)
- 63. 2008 full'n mer benn traurig fei? Sein ja net frant, net frant; Unfer paar lebing Gohr Dauern net long! (Waldfirden.)

64. Ei, wenn boch mei Schotel Ae Rosenstod wär', So sett ich'n vors Fenster, Bis er aufgeblüht wär'!

(Cunsborf.)

#### Bergleiche bamit:

"Wenn mein Schatz ein Reltenstod wär', Setzt ich ihn vor's Fenster, bag ihn Jebermann fab!"

(Mort, Sitten und Gebrauche, S. 285.)

65. Uebermorgen, übermorgen Geht ber Haf' ins Kraut, Zupft bie schönsten Blättel ab, Giebt se seiner Braut.

(Reichenbach.)

66. Mei Schotz is mer lieber als Rosmari, Bor tausend Ducaten gieb ich ihn a net hi, Tausend Ducaten is ä schenes Gelb, — Mei Schotzel is mer lieber ols wos andres af der Welt.

(Cunsborf.)

67. Bi halt mei Lebtag net traurig gewest, Bi allzeit a lustiger Bu, Und bo halt mei Lebtag schöne Mabel geliebt, Und große und flene barzu.

(Anerbacher und Schoneder Gegenb.)

In mehrern kleinen Städten bes Boigtlandes und des angrenzenden Orlgaues existirt unter dem Bolke ein Spottreim, der also lautet:

68. Durch Abams Fall ist Tript's verberbt, Und Auma liegt baneben,

In Beiba ift fein Beller Gelb,

Und Neuftabt tann nichts geben.

In Ziegenrild ist große Noth, In Ranis ist kein Bissen Brot, Und Pausa ist die Schwester: Sind das nicht leere Nester?

(Gräße, ber Sagenschat b. R. Sachsen. S. 415.)

## Hierhin gehören auch :

69. Myle, Netsichge, Alfterberg Sein brei klane Rester, Graz, bos is be Resibenz Und Liebe is be Schwester. (Liebe = Schloß Liebau an der Esser.) (Reichenbach.) 88. Unter bem Birlebaum (Birnbaum) Mach mer's net aus, net aus, Sei fo viel Birle bron, Die reben mer's aus.

(Walbfirden.)

- 89. Mäble, put bich, kämm bich, wasch bich schö, Woll'n ä Biffel af be Kirbe, Kirbe (Kirmeß), Woll'n ä Biffel af be Kirbe geh. (Walbkirchen.)
- 90. Reit mer net fiber mei Accerle, Reit mer net fiber mei Wief', Geh mer net na zu mei Schotzele, Dos thut mer a so bis (böse).

(Cunsborf.)

91. Meine Lieb und beine Lieb 38 wie ä Bünbel Hen, juchhei! Und wenn bos von anander fährt, So is de Lieb porbei!

(Cunsborf.)

#### Ober:

Und wenn ber Wind vorüber geht, So ift bie Lieb vorbei. De g'mahnt mich grad wie Zunber, Und kommt ä Bissel Feuer bazu, So brennt ber ganze Plunber.

Meine Lieb und beine Lieb,

(Lauterbach.)

(Schwarzbach a/S.)

92. Du hoft gesogt, bu mögst mich net Du soust mich a net triegen, net triegen; Du siehst mer a net schö genug, Ich ta noch schönre triegen.

(Cunsberf.)

(Reichenbach.)

93. Solches Bürschel, wie du bift, Giebts noch viel mehr, Sie wachsen in Sachsen Wie Mist vor der Hausthür.

(Cunsborf.)

94. Drüben af ber Spitzen, Bo Krienitze sitzen, Wo Krienitze her fliegen, Wer ich a noch Aene kriegen. (Cunsborf. Oelsnitz.)

95. Sauerfraut, Süßtrant, Schöne rothe Ruben; Soll ich mer an Bittmoah nehme? Es giebt ja gunge Buben. (Cunsborf.)

96. Ich ho mer's scho längst gerebt, Heirathen thu ich net, Weil ich Kän' leiben toa Drin in mei Bett. Ober: Heirathen thu ich net, Dos ho ich längst verrebt; Ich ta bas Kinberg'schrei Ret leiben in mei Bett.

(Cunsborf.)

97. 3d und mei Boter Sei orblichs Baar Narr'n, Kahr'n Sommer mit Schlieten Und im Winter mit Rarr'n.

(Cunsborf.)

98. Mei Boter bot g'fogt, 3ch foll mich net fo plog'n, Soll's Baufel verfaufen, Soll Rußbutten trog'n. (Cunsborf.)

99. Wenn ich gleich ta Saus net bo, 100. Mei Bater fei Bansle Gogt mer ber Wind ta Schinbel ro, Do ich fane nauf geschlog'n, Konn'r mer fäne runter gog'n. (Cunsborf.)

Gehört ämol mei, 'Sis hinten und vorn gerriffen, Gebt ber Wind aus und ei. (Reichenbach.)

101. Dos bo ich net gefogt, Dos ich bich gor net mog; Ober zu bir ins Bett Leg ich mich net.

Rimmft bime reigestiegen, Steig ich bri'm naus, bri'm naus; Rimmft bu mer wieber ins Haus, Lach ich bich aus. (Cunsborf.)

192. 3d bo mer's oft bocht, 3d ho mer's oft benit : Wenn be Lieb ju groß wirb, So nimmt fe an Enb'.

Wie ichoner 's Gelant, Je weiter mei Schotzel,

103. Wie höher ber Thurm,

Je größer bie Freub. (Benn er beimfommt.) (Cunsborf.)

(Cunsborf.) 104. Im untern Buich, im öbern Buich, Do schreit be Bachtel raus:

Ho ich tan Schatz, bost bu tan Schatz. . Go lachen mer anan'er aus.

(Cunsborf.)

Ober :

hinterm Bufch, vor bem Bufch, Do gudt bie Bachtel raus, Bob ich kein Schot, hoft bu kein Schot, So lach' mer einanber aus. (Schwarzenbach a/S.)

105. Es bot net langft geregn't, Die Baune tropfen immer noch, -Ich ho ämol än Schotz gebo't, Der reu't mich immer noch. (Cumsborf.)

106. Schotele, Schotele bi gut, 3ch tauf bir an Hut Und an Feberbuich brauf, Den fet 'ich bir auf. (Cunsborf.)

107. Me fon's Mabel bi ich, Dber: Schön tangen foa ich, Roa maichen, toa bacten, Roa melten mei Bieg. (Cunsborf.)

A schien's Mable bi ich. Rothe Badle bob' ich, Ro' waschen, to' baden, Ro' melten mei Bieg'. (Schwarzenbach a/S.) 108. Dues, Dues poaret fich Und ich olleen blieb überig; Bas nutt mer meine Ungebulb? 3ch bi on Ollen falber fculb!

(Reichenbach.)

109. Du olbers bummes Luber, Thu ner net fo groß, Boft au ner a Rodel Und au ner a Sof'.

Dn olbers bummes Luber. Thu ner net fo g'fchei, (gefcheit) Boft au ner a Rodel, -38 net amol bei! (Reichenbach.)

110. Wenn ich an ben Bolfa bent, Badeln alle Tifch' und Bant', Badeln alle Fenftericheiben, Bo mag benn mei Schätzel bleiben? Da tommt fe ja, ba tommt fe ja, Run tanzen wir ben Bolfa.

(Reichenbach.)

111. Frisch 'rüber, frisch 'nüber, Bum Bauerhof nei, Der hof is bem Bauer, 'S Mäbel is mei!

113. 'Sis mer Alles ei Ding.

(Reichenbach.)

112. Der Rönig ftreit't ums lanbel Und ber Bauer ume Belb. Und ber Bub um fei Dirnbel, So gehts in ber Belt.

(Reichenbach.) Dber : 'Sis mir Mes ei Ding, Db ich pfeif ober fing',

Db ich pfeif ober ob ich fing', Db ich lutherifch, tatholisch, Ober gor a Jub bin!

(Reichenbach.)

(Eichigt.)

114. Wenn b' Leut von mir reben Und reißen mich ro, Da schüttl i mei Röd'l, Fallt Alles wieber ro.

(Aborf.)

Ober : Do brüb'n is a Baufel. Do is es ju bell,

> Do tangt ber Berr Baftor Mit feiner Mamfell.

115. Dort üben ufm Bergl Wo ber Kint a fo fingt, Da tangt ber Berr Pfarrer, Dok's Räppel ro fpringt. (Schönbrunn b. Delsnit.)

Db ich luftig, vergnügt,

Dber aufgeheitert bi.

Do brin un bo braufen. Do fteht a Rapell, Do tangt ber Berr Baftor Mit feiner Mamfell.

(Waldfirchen.)

(Reichenbach.)

116. Maurer und Zimmerleut Effen viel Brot, -Mutter -thu's Lab'l weg, Effen fich tobt.

(Schönbrunn.)

117. Ham foll ich hieh, Da foll ich bleib'n, Soll meiner Mutter Die Erbäpfel reib'n. Ham gieh ich net, Da bleib ich net, Meiner Mutter reib ich Die Erbäpfel net.

(Schönbrunn.)

118. Wirthshaus is ä los Haus, Wer Gelb hat, ber kommt braus, Wer keins hat, muß berheim bleib'n Muß Spinnräb'l treib'n.

(Schönbrunn.)

119. Ich und du und noch a Bu Und der Better Seibel, Hab'n zerriffne Hosen a Und kei Geld im Beutel. (Delsnip. Reichenbach.)

120. Mei Schöz is im Himmel Und ich auf der Welt, Der könnt mer wos schicken, Ich brauchet wos Geld. (Delsnitz. Würschnitz.)

121. Ho alleweil benkt, ich kreg an Student, Ihe hot mi der Teufel an Wirkstuhl na g'hängt; Muß alle Tog laufen, muß Strähnle verkaufen, Muß schreie: Juchhe, gebt mer Geld zu Kaffee!

(Aborf.)

122. Wos muß mer benn machen, Deß b' Mäble schö blei'm? Mit Milch owaschen, Mit Zuder orei'm.

(Delenit.)

123. Hent if ich net, heut trink ich net, heut freu ich mich auf bie Nacht, heut freu ich mich auf ben neue Schat, Der alte wirb ausgelacht.

(Delenis.)

Ober:

Heut iß ich net, heut trink ich net, Heut freu ich mich auf die Nacht, Und wenn ich zu mein Schätzel komm, So ist das Bett gemacht.

(Reichenbach.)

124. Luischen, haft bu's Bett gemacht?

Nein, ich habs vergeffen. Bift gewiß bie ganze Nacht Bei bein Schatz geseffen.

Wenn bu einen Schatz willst hab'n,

Mußt du blaue Banber trag'n, — Blaue Bänber, Schnallenichub, Juchfafa Tyrolersbu!

(Delsnig. Die vier letten Zeilen werben auch häufig in Reichenbach gefungen.)

125. Mabel, steh' auf, 's wird lichter Tag, lichter Tag, 's klimmt ber kla Bu mit 'n Dubelsack, Dubelsack, 's klimmt ber kla Bu mit 'n Dubelsack.

(Delenit.)

126. In Lauterbach bob ich mei Strumpf verlor'n, Ahne Strumpf gieb ich net beim; Gieb ich halt wieber nach Lauterbach, Sul mir ben Strumpf zu mein Ein'.

(Lauterbacher Bauern versichern, dieses Lied rühre von einem sächsischen Sergeanten her und beziehe sich auf einen Borfall in einem Dorfe der Abeingegenden im Jahre 1816 ungefähr, als sächsische Krieger bort standen. Zurückehrende Soldaten hätten das Lied mitgebracht.)

127. In Lauterbach hahm se an Bummer (Stier) geschlacht, Das Bummersteisch iß iech so gern; Gieh iech halt wieber noch Lauterbach, Löß mir d Stlick Bummersteisch geh'm.

(Erzählt wird, baß ein Lauterbacher Bauer, welcher solches Fleisch gern aß, burch obiges Berschen geärgert werben sollte.)

128. In Canterbach hah'm se kein Pfarrer mehr, Der Schulmeister is gestor'm, Der Nachtwächter bläst a net schö, Er hot än krumme Orm.

129. Heirathen thu ich net, Drauf geh ich net ei; Mei Herz soll länger fort Ae Lockvogel sei. 130. heirathen that ich gern, Kann nehr net Meister wer'n, Und mei Schotzel hot tei Gelb — Beiß scho, wu's fehlt.

(Zaulsborf.)

(Zaulsborf.)

131. Mei hansabel hat a Zieg kaft, Möcht ner wiffe, was er bamit wet: (will) Führt fie auf'n Buben, laßt fie runter guden, 38 bes net a fcone Raritat? (Schönbrunn b. Delsnit).)

132. Ich bi ver (von) Walbsachsen, Berm (von) schwarzen Papier, Geht weg ihr schön Mäble, Werb rußig von mir. (Planschwitz, Eichigt, Reichenbach.)

133. Bade, bade Richele, Thun mer's Mehl ins Tiegele, Thun mer's Mehl ins Topfele, Haun mer'n Bub'n an's Kopfele. (Reichenbach.) 134. Da brin und ba braugen, Da geht es fo ju : Da tangen die Bauern,

Da flappern bie Schub;

Da pfeift bie Maus,

Da tangt bie Laus, Dupft ber Floh jum Fenfter 'naus,

hupft er fich a Bannel aus,

135. D, bu liebe Faffen bu,

Rimmft be benn icho wieber? Bor'm Gohr wor ich überlei, Beuer betriffts mich wieber!

So fagt bas Mädchen, welches im Laufe bes Jahres noch keinen (Reichenbach.) Mann bekommen bat.

136. Gieb mer a Ruffel Auf mei Badel, Daß mei Berze Lachen thut.

(Reichenbach.)

138. Drei ichneeweiße Gans Und a baurifches Menfch, Und a Beutel vuller Gelb 36 mei Leben af ber Welt.

(Reichenbach.)

140. Mabchen, nur jum Zeitvertreib, 141. Meweil luftig, alleweil frifc, Mabchen, lieb' ich bich; Ch' ich nehme bich jum Weib, Lieber häng' ich mich.

(Reichenbach.)

142. Dei Berg is verichloffen, 'Sis a Doppelichlog broa, Mei Schatz bot an Schlüffel, Ders aufschließen toa.

. (Reichenbach.)

Robler, Bolfsbrauch b. Boigtlander.

Nieberland is weggebrannt; Schneits nei, rengts nei, Morg'n foll icon's Better fei. (Reichenbach. Die erften vier Zeilen auch in Wilridnit.)

Rommt ber Alte und macht fich &

Bfeift er alle Morgen 'nein in's

Bfeifel braus,

Dieberland.

137. Mei Boter bots a'foat. Und mei Mutter fogts a, 3ch foll noch net freien, Ich wär noch zu fla. (Reichenbach. Würschnit.)

139. Deb auf! bot's Dirnbel g'fogt, Beh auf, ine Bett, ine Bett, Und wer net recht Dehauf tann, Den mog ich net.

(Reichenbach.)

Beil mei Schopel baprifch is; Baprifch Schotzel muß ich hob'n, Sollt' iche aus ber Erbe grob'n, -Aus ber Erbe grob ichs net, Lieber mag ichs Schotzel net. (Reichenbach.)

143. Traut Schapel, floß bich net, Dort liegt a Stah, - (Stein) Dog bu fei Annern liebft, Als mich allah!

(Reichenbach.)

144. Drüben auf dem grunen Blay, 145. Schotel, baner Schenhit holber Da fitt bie ichneeweiß Rati', -Darf ich benn gar nicht fagen : Du bift mei Schat?

(Reidenbach.)

Dorfft be mer gor net gefoll'n; Rer bei fcen Tang'n holber Thuft be mer g'foll'n! (Reidenbad.)

146. Schotzel, bane Muden Dob' ich lange meg, -Thuft nach Annern guden, Schier bich vo mer weg. (Schier bich meg = Bebe bich meg.) (Reichenbach.)

147. Mei Schopel is bös mit mir, Bag net, wofür, wofür ; -Wird fich foo wieber Beranigen (vereinigen) mit mir. (Reichenbach.)

148. Es wird gespielt jum Zeitvertreib "Solo", Und wenn ber liebe Sonntag kommt, Gein alle Spieler frob; Bertaufen fie bas Feberbett Und legen fich aufe Strob.

(Reidenbad.)

(Bebenfalls blos Bruchftück.)

149. 3ch muß fort bei ber Nacht, 3d muß gebn bei ber Racht, Denn heut lag ich Alles wieber liegen und ftehen Bei ber Racht. Ueberm Berentang bin ich Auch icon öfters gefallen Bei ber Nacht. Und bie Schimmel bob'n Die Trommel bort verlor'n Bei ber Racht. Und ich gebe bei ber Nacht Ja so gerne bei ber Nacht Und jo leucht't ber gange himmel Boller Sterne bei ber Racht.

> Mir wird wohl bei ber Racht, Mir wirb weh bei ber Nacht, Und ich that gleich nach meinem Beutel feb'n

Bei ber Racht; Und ba fah es halt Ganz miferabel ans Bei ber Nacht; Und ba kam ber Wirth Und schmiß mich haltig 'naus Bei ber Nacht. Und ich gebe bei ber Racht Ja so gerne bei ber nacht Unb fo leucht't ber ganze himmel Boller Sterne bei ber Nacht.

Freut's dich net bei ber Nacht, Wenn ich tomm' bei ber Racht; Wenn birs net recht ift, ba kehr ich wieber um

Bei ber Nacht. Und fie ließ mich auch 'Rein bei ber Thire Bei ber Nacht,

Und auf einmal ftund Der Bauer binter mir Bei ber Nacht. Und ich gebe bei ber nacht

150. Mabel, bei Beirathegut Bebt nei in'n Fingerbut, Nir hoft mer mietgebracht, Als ane luftige Nacht.

(Blaueniche Gegenb.)

152. Drob'm af bem Bubele Wibelt mei Zwibele, Rief ich : Butt bei, Butt bei, Bo wird mei Zwibele fei ? (Walbfirden.) Ja so gerne bei ber Racht, Und fo leucht't ber ganze himmel Boller Sterne bei ber nacht. (Reichenbach.)

151. Denfft bu benn, bu Nasenweif'. Daß ich mich um bich gerreiß? Dreh mich um und lach bich aus Und juch' mer a anbers Dirnbel aus. (Reichenbach.)

153. Drei Wochen vor Oftern. Do geht ber Schnee weg, Do beirath' mei Schätzel, Noch ho ich än Dreck.

(Cunsborf.)

154. Luftig bei Branntewei, Luftig bei Bier, bei Bier, Luftig fein lebig Leut, Luftig fein mir.

(Cunsborf.)

155. Stat bas Mabel hinterm Bufch, Soget immer: Buid, buid, hujch! Sogt ber Alte : Dag Gott erborm,

Wirbs benn heuer gor net worm? (Cunsborf.)

Ein Wiegenlied, welches ich in Reichenbach hörte, beißt:

156. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fieben, Muß ich an bem Schiebbod ichieben, Muß ich finge: Dufch, bufch, bufch, Rleiner Bürgel, balt' be Buich!

Bon ben Mädchen wird gefungen:

157. Do brüb'n und bo brunten. Do fliebt a weiß Baus. Do guden brei Bürichlä Bum Fenfter binaus.

Der Erft' is a Müller, Der Anra is a Bad. Der Dritt' is mei Schotzel, Der führt mich ze Bett.

(Würschnitz.)

158. Drei Schufter, brei Schneiber, brei Leinweber, Die geb'n alle Reune fan Tobtengraber. (Würschnitz.)

> 159. Dreimol ums Rämmerle. Dreimol ume Baus. Drei ruothe Nägele (Relfen) Beb'n an ichion Straug.

(Würschnitz.)

## Bon ben Burschen wird gesungen :

160. Af'n Frei bin i gengä ben ganzen Summä, (Sommer) Bon Aener zer Annern, ho Käne g'nummä, Zu setten muß mer gieh, bie's net verstennä, Bon ber Aen zu der Annern, barf Käne nemmä. (Wirschnit.)

161. Bift ä schiö Mäbel, bift ä sei Mäbel,
Ober mei Mäbel bist be net;
I wer's ä su machen, wer' dich auslachen,
Ober häm führ'n thu ich bich net. (Würschnitz.)

162. Af'n Frei bin ich gangä, Ho ne Weg vergeff'n; Do sei be schion Mäble Af'n Zau geseff'n. Do rudt ich mei Hit's, Gieh staatlich vorbei, Do sog'n be schion Mäble: Kumm 'rei af'n Frei!

(Würschnitz.)

As wenn be Had a sue knallt, Wenn be Sög a sue Kingt, Und der Zimmerma singt. 21 Frige 165. Ich ho all

163. Nir Schänners im Balb,

(Würschnitz.)

164. Ich und mei Frihe Sen ä lustig Poar Leut, Han de Suppen ausgessen Und de Schissel zamtäut. (Wilrschnih.)

165. Ich ho allemol g'adert Mit män Boter fän Pflug; Ihe muß ich aufsehen Ne König fän Hut. (Würschnit.)

166 Af ber Welt Nohne Gelb 38 mer net wohl; Wenn mer när ämol wär, Wie mer sei sol. Af der Welt Nohne Geld Hot mer's net g'fiehlt; It in man alten Tong (Tagen) Muß ich mich sne plong (plagen). (Wilrschnitz.)

167. Aen Schot ho ich g'hatt—n, Ra'n net vergeff—n, Der fällt mer oft ei, Uebern Suppeneff—n, llebern Suppeneff—n, llebern Kaffeeloch—n; Wos giehts be Leut a, 'S hot mich betroff—n. (Würschnit.)

168. Schmäßle geb'n, Schmäßle geb'n Is boch tā Sünd; Hot mer mei Mutter geb'n As ä kläs Kinb.

(Würschnitz.)

169. Schiös Bierle, guts Bierle Gieh rei in man Mong'n (Magen), On kast mer nix schoben, Dich ka ich vertroug'n (vertragen).

(Würschnitz.)

170. Schwarzäugete, rnothbadete, Wie glatt is bei Gesicht! Ich ta bir net feib sei, Wenn b' gleich suo salfc bift.

(Würfcnit.)

171. Ich ho mei Tog ta gut getha, Und thu a noch ta gut; Wenn mich mei Boter betteln schickt, Bertaf ich Sac und Bruod.

(Würschnit.)

172. De Leut, be hob'n schu oft gefreckt, Ei wos ich benn fer a Schotzel hatt'? Ich schier mich im be Leut net viel, Ra lieb'n, wen ich will.

(Würschnit.)

173. Ei Alles is veränderlich, Ei Alles is verkehrt; Ei kehr du ner vor deiner Thür, Bor meiner is gekehrt.

(Würschnitz.)

174. Du bentst, du hist schiö, Du bildst dies ner ei; Do täf dir än Spiegel Und rect de Nos nei! Du benift, bu bift fciö, Wi'ft mich veracht'n; Du barfft ner bei 'Schibheit Ben Tog betracht'n!

(Würfdnit.)

175. Mei Schat is bies mit mir, Ich weiß schu worum, worum; I' sollt hob'm an andern g'liebt, I schier mi nir brum.

(Eichigt bei Delenit.)

176. Wer in Himmel, fakt er, Will nei kumme, fakt er, Der muß Hanbschich, sakt er, Mit nei nemme, fakt er; Denn in Himmel, sakt er, Do is kalt, sakt er, Weil ber Schnee, sakt er, Runter fallt.

In Wien, sakt er, War a Spaß, sakt er, Kam a Schneiber, sakt er, Auf ber Geis, sakt er, Und a Schuster, sakt er, Auf ber Kuh, sakt er, Mustanten, sakt er, Spiel'n bazu.

Und in Wien, satt er, Is a Haus, satt er, Gucken Mäbel, satt er, Immer raus, satt er, Und die woll'n halt, fakt er, Immer sehn, sakt er, Ei auch werbens, sakt er, Wohl verstehn.

(Gichigt bei Delenit.)

177. 'S Bier is gut, 's Bier is gut, Wenns ber Wirth niat fälfcheln thut. Wenn ber Wirth bas Bier thut fälscheln, Soll'n ber Teufel in ber Höll rum wälzeln, 'S Bier is gut, 's Bier is gut, Wenns ber Wirth niat fälscheln thut.

(Eichigt.)

178. Frisch nüber, frisch rüber, Wo's faiferlich is,

Und mei Schatz is mer lieber, Als Gelb auf bem Tisch. (Eichigt.)

179. Meine Mühle steht still Und kein Mohler is brauf, Ei herzigs trauts Dernberl, Komm, schütt mir amol auf, Ei herzigs trauts Dernberl, Schütt mir amol auf! (Eichigt bei Delsnig.)

180. Mer sei lust'ge Leut, Und mer sei voller Fax'n, Und mer losse uns die Schnurrbart sehn,

181. Mei Bater thut zanken, Mei Mutter brumme, 's werd se nix nuten, Se werd genumme.

(Böfenbrunn.)

Wenn se uns wachs'n.

(Böfenbrunn.)

182. Seit daß ich g'heiert ho, Und ho än Ma, än Ma, Schant mich fä einzigs Schö's Börsch'l mehr a. (Bösenbrunn.)

183. Ich ho mei Schatz schötren g'liebt, Ich ho g'bacht, ich hätt 'ne scha, Und ihe gieht 'r auf und berva Und schaut mich nimmer a. (Bösenbrunn.)

184. Mei Schatz is von der Zwote, Hot Zwickelstrümpf a,

Er gieht net noch ber Mobe, Er stieht mer net a. (Bösenbrunn.)

185. Ich ho mei Wirthschaft gut bestellt, Do alle meine Feller zu gesät, Anerthalbs Riefel uffs grufte Stud, Benns geröth, is au mei Glud. Ru hat ich a Baus, bos hat tanne Giebel, Und wenn ichs a'fah, bo wur' mersch übel; 3ch bacht', es wollt' mer geleich einfall'n, Do ließ ich mir holt a paar Seil'n na mal'n.

(Bruchflid eines alten Liebes aus bem obern fachfischen Boigtlanbe.)

186. Me Baus'l ba i bant. Mit Baberftrob bedt. Wenn i 's Mabel net frieg. Reif i's Baus'l wieber meg. (Aborf.)

187 Do ih'm (ba hüben, brüben) af berer Leiten Do geiht mei Schotzerl hei und her, 3ch fleb'r ne icho von Beiten, 36 mog ne nimmermehr;

Do fängt er a ze ftreiten und fogt, Er will mich wieder hob'n, Er ta ta Ann're leiben, Er mog få Ann're bob'n. (Aborf.)

188. Af'n Frei bi ich gange, Bi ber Later (Leiter) na g'ftieg'n, 38 a Sprifel zerbrochen, Bi hänge geblieb'n.

(Würfdnit; Reidenbad.)

189. Dreis, viermol ging ich um bas haus:

"Ei. Schotzerl, bift bu brin?" Bum Rammerfenfter ichaut fe raus: "Dit mir und bir ift Alles aus, Darfft net mehr' rei' zu mir, zu mir,

Darfft net mehr' rei' zu mir!" Do ging ich a mol af Buch, Buch, Buch (Name eines Dorf:3) Und wollt' bas Bierl' versuch'; Do fauf' ich vierzehn Geibel aus, Do giebt mer b'r Wirth mei Rodle aus; . Do schrei ich immer : "Juch, Juch, Juch! Mei Rödle bangt in Buch!"

(Schwarzenbach a/S.)

190. Wenns regnet und wenns ichneit, Und wenns glübeifen thut, So geh' ich zu mein Dirnbel Und fet' affi mein But.

191. Wenn ich ergählen müßte, Wie oft ich bergt' und flifte, D, fo würd mir ber Oben ichwer, Bis ich mit Bablen fertig mar.'

Und wenns regnet, fo ift's naß, Und wenns ichneit, fo ift's weiß, Und was anbre Leut ärgert, Das thu ich mit Fleiß. (Schwarzenbach a/S.)

In meinem zwölften Jahre Liebt' ich bie iconfte Baare, Und mit ber Lieb bott' ich mei Plog'! (Schwarzenbach a/S.) 192. 3ch tange fo gern Und tang' auch nit folecht. Und fete meine Rufe Nach Regel und Recht;

Und wenn mich fo Aner Beim Tangen lieft fteb', So müßt' ich vor Scham Und Bergeleid geh'.

(Schwarzenbach a/S.)

193. Wenn's meine Leut' nit leiben woll'n, Und beine woll'n's nit boben. So trägft bei Bett in'n Boben 'nauf, Und ichlofen halt bort broben.

(Schwarzenbach a/S.)

194. Mei Mutter is a Biesle. Mei Boter is a Bar: Da bupft ber Bar vom Dien ro, Und libers Biefele ber.

(Schwarzenbach a/S.)

195. Wenn mei Boter a Stieglit mar-Und mei Mutter & Zeisle, So möcht' ich ben Spettatel feb' In bem Bogelbausle. (Schwarzenbach a/S.)

196. Bab' bie gange Racht Bor beiner Biltten g'macht, Bab' b' Sterne alle g'zählt,

Bat mer net Aner g'fehlt, Als bie Aeuglein bein Gang allein.

(Schwarzenbach a/S.)

197. |: Geb mit ber Durnl, Tang mit ber Durnl : |

> Und fie mog net. -Und fie muß.

|: Bis auf Schweinau. Schweinau; : | (ein Ort bei Mürnberg) Wie mer nach Schweinau fin kumme, Bob'n fe mer mei Durnl weggenumme ; Geh mit ber Durnl, Tanz mit ber Durnl Bis auf Schweinau, Schweinau; -Und fie will net,

(Schwarzenberg'a/S.)

198. Der Pfarrer von Dittelboch, (Dittelbach) Der bot vom Teufel Blog,

Beil er af Beibersleut Hot so a Schneid.

(Münchberg.)

Gieb mir a Schmätzele. Rud bei Schnabele ber ju mir; Drück bas Herzele

199. Herzig Schätele,

Un mei Berzele, Nachher meinft Du's gut mit mir. (Schwarzenbach a/S.)

Die Erinnerung an bas Treiben ber Schweben im 30jährigen Rriege spricht bas Bolkslied aus:

200. Der Schweb is tomma, Sat Alles mitg'nomma, Sat Fenster nei g'schlag'n, Unbs Blei bavon getrag'n, Sat Rugeln braus gossens Unb Bauern tobt g'schossens

(Hübsch, Geschichte b. Stadt u. bes Bezirks Raila. Helmbrechts 1863. S. 121.)

Nürnberg und einige mit ihm verbundene Reichsstädte führten im Jahre 1444 eine blutige Fehbe mit den Brüdern Hanns und Fritz von Waldenfels, weil dieselben auf der durch das Lichtenbergische nach Lobenstein führenden Straße Kaufleute geplündert hatten. In dieser Fehbe hatten auch Naila, Steben und andere Orte der Umgegend, weil sie die Raubritter unterstützt haben sollten, hart zu leiden. Die Bundestruppen mußten aber endlich abziehen und noch den Spott hinnehmen, als ob die Nürnderger vor Lichtenberg ihren halben Abler eingebüßt hätten. Folgendes, leider nur zum Theil erhaltene Bollslied bezieht sich auf jene Fehde.

201 .Als tausenboierhundert, vierzig und vier Jahr Nach Christi Geburt man schreibend war, Da schlossen die Herrn von Rürnberg rund, Mit etlichen Städten zu machen einen Bund.

> Sie nahmen auf siebentausend Mann, Und thäten die Sach balb greisen an, Sie schlugen viel der schönen Gezelt Bor Lichtenberg ins weite Feld.

Auch schossen fie heftig ins werthe Schloß Bei 590 ber Augeln groß, Doch konnten sie erschreden sobalb Keinen Menschen mit ihres Geschützes Gewalt.

Der große rund Thurm stund ihnen im Licht, Ließ ihres Geschiltes bewegen sich nicht, Schickt ihnen wieder viel Kugeln zum Lohn, Daß gelleten Manchem die Ohren davon. herr hanns von Balbenfels ber Ritter so vest Tröftet in bem Schloß seine werthen Gaft, Bom Abel einundzwanzig Mann, Und sonft noch hundertunbfünfzig Person.

Bu feinem Bruber Fris eilenb er sanbt' Sollt wohl ziehen in bas Böhmerland, Der eilet, nahm rebliches Kriegsvolf an Bu Rofi und Fuß manch tühnen Mann.

Inbeffen fielen etliche Mal tapfer vom Haus Die Lichtenberger in die Schanz hinaus; Sie griften manchen Rürnberger Knaben, Er möchts ihnen übel gebanket haben.

Balb stund, sieh da ein kühner Helb\*), Als die Rürnberger nun hatten gestellt Ihr grobes Geschöß auf einen Kirchthurm, Daß sie mit Schießen ihr Glück ersuhr'n.

Der nagelt ihnen bas große Stild zu Und schlug auch ab bas Haupt barzu Dem Büchsenmeister hart und geschwind, Das war ein unverzagtes Kind.

Balb fah man auf bem Kirchthurm kahn Der Balbenfelser behende Fahn Der halbe Abler mußt weichen zurlick, Das Einhorn erhielt ben Sieg und bas Gliick.

Der Fritz von Walbenfels der — Herr — Bracht auch aus Böhmen ein großes Heer Und lagerte sich vor Eger die Stadt, Welches er dem Bruder Pansen zu wissen that.

(Hübsch, Gesch. ber Stadt und des Bezirks Naila, S. 79.)

<sup>\*)</sup> Soll ber Hammermeister Dittmar gewesen sein, bessen Nachsommen auf Oberklingensporn sitzen und in ihrem Siegel ben halben Abler und eine Rose führen.

#### Rachtrag von Rinberliebern und Reimen.

1. Sechs mal sechs ift sechsundbreißig, Ift die Mutter noch so fleißig. Ift der Bater liederlich, Gebt die Wirthschaft hinter sich.

## Wenn ein Kind geschimpft wird, so sagt es:

- 2. Schimpfen thut nicht web, Wer mich schimpft friegt Läuf' und Flöh!
- 3. Die erste Bant barf gehn,
  Die zweite Bant muß stehn,
  Die britte Bant tann gar nicht lesen,
  Sie ist gewiß recht saul gewesen;
  Die vierte Bant tann gar nicht scheen,
  Drum muß sie in der Schule bleiben.
- Φeia Buppeia, (Eia popeia)
   Bas rachelt im Stroh?
   Die jungen Gänsle laufen barfuß
   Unb haben keine Schuh;
   Der Schufter hat Leber und keine Leisten bazu,
   Drum laufen bie Gänsle barfuß und haben keine Schuh.

(Etwas verändert findet sich dieses Lied in: Alte und neue Lieder mit Bildern und Singweisen von F. Pocci und K. v. Raumer.
— Ist heia vielleicht von dem flavischen hajati = schlasen abzuleiten? Puppeia ist das dem Reime nachgebildete pupe, ein Schmeichelwort für kleine Kinder. (Lauf. Mag. 42. B. S. 315.) Zu heia auch das in der Kindersprache gebräuchliche heizen = schlasen.

- Liebe Mutter, 's wird Binter, Mach's Stilbchen schön warm, Komm set,' bich hinter'n Ofen Und nimm mich in'n Arm.
- 6. Ich ging einmal nach Engeland, Begegnete mir ein Elephant; Elephant mir Gras gab, Gras ich ber Kuh gab,

Kuh mir Milch gab, Milch ich ber Mutter gab, Mutter mir 'nen Dreier gab Dreier ich bem Bäcker gab, Bader mir ein Brötchen gab, Brötchen ich bem Fleischer gab, Fleischer mir ein Burftel gab, Würftel ich bem hunbel gab, hunbel mir Pfötel gab, Pfötel ich ber Magb gab, Magb mir einen Klitsch gab.

7. (Hans, Hans, Hans, Was haft in beinem Köberlein?)
Richts, nichts, nichts,
Als ein gebratnes Tänbelein
Hab ich in meinem Köberlein,
Und weiter nichts.
(Ach du armer Hans, du armer Hans!)

Das Eingeklammerte wird im Chor, das Uebrige aber nur von Einem gesungen. — Das Lied ist einem andern sehr ähnlich, welches in: Alte und neue Kinderlieder von Pocci und v. Rausmer mitgetheilt wird und also lautet:

Mann, Mann, Mann, Was hast in beinem Köberchen! Nichts, nichts, nichts, Als ein'n gebacknen Kisch!

- 8. Wenn Kirmeß ift, Wenn Kirmeß ift, Da fchlacht't mein Bater ein'n Bod; Da tanzt meine Mutter, Da tanzt meine Mutter, Und wackelt ihr ber Rod!
- 11. Bauer häng bein Bubel a, Daß er mich net beißen ka; Beißt er mich, verklag ich bich, Taufend Thaler kostets bich. Tausend Thaler ist ka Gelb, Benn mir när mei Pubel g'fällt.
- 9. A, b, c, die Kate läuft im Schnee, Der Hund hinterbrei, Fall'n alle beebe 'Nein in'n Erdäpbelbrei.
- 10. So 'rum Rührt meine Mutter bie Risf' um.
- 12. Effenkehrer, schwarzer Ma, Hoft mei Tog net gut getha; Wenn mer benkt, er ist zu Haus, Guckt er oben zum Schornstein 'naus.

Wenn ein Kind weint, so singen bie andern:

13. Leiere, leiere, zid, zid, zid, Morgen werb'n bie Trauben gepfludt, Uebermorgen bie Bubner, — Geboriamer Diener! 14. Eins, 2, 3, 4, 5, 6, sieben, 15. Kinteletant, Mußichan bem Schiebbockschieben; Wein Fritz Wo benn hin? Wo liegt er Auf Berlin, Wah Berlin, Wädchen Mädchen blühn. Was sehlt il Mädchen tragen goldne Kränze, Er ift verbre

Buben tragen Rattenschwänze.

Mein Frit ift trant; Wo liegt er benn? Auf der Ofenbant. Was fehlt ihm benn? — Er ist verbrannt.

16. Enige, benige Tintenfaß, Geh in die Schul' und lerne was, Benn du heimkommft, sag mir auf, Kannst du nichts, so schlag ich brauf!

17. Busche, Busche, Benne,
Der Fuchs, ber fraß be Henne,
Gab er mir ben Magen,
Sout' ichs Niemand sagen,
Soit (sagt) ichs, schlug er mich,
Grinn' ich; (weinte ich)
Ging er naus in sei Kämmerle,
Holt er mir ä Semmele;

Schwieg ich wieder stille Und seht mich' af mei Stelle, Da kam be Katz', wollt naschen, Soit ich: Katz auß! Da sprang be Katz zum Fenster 'nauß, Sbrang se nauf in Birnbaum,

Fing der Birnbaum a zu brenne.
211 fehlt jedenfalls der Schluß

(Hierzu fehlt jedenfalls der Schluß.)

Sämmtliche angeführte Kinderreime und Liedchen wurden in Reichenbach gesammelt. Unter ihnen ist mir nur von Nr. 1 und 11 bekannt, daß sie auch in Delsnis vorkommen.

Aus Bürschnit erhielt ich folgendes Rinderlied :

18. Ringe, ringe, reihe, Morgen früh um breie, Wirbs & Schneele schneie, Steig'n mer nauf'n Hollabusch, Singe mer Alle: husch, husch, husch!

Es ist bedeutsam, daß das Steigen auf den Hollabusch in Berbindung mit dem Schneien gebracht wird. Frau Holle ist die Frigga, welche am Fest der Wintersonnenwende umherzog. Wenn Frau Holle die Bettsebern schüttelt, schneit es, so erzählt uns bas beutsche Bolksmärchen. Bergl. damit:

Ringa, ringa raje, Sai m'r unser traje, Sitzt m'r alla uf te hollerbusch Schrei m'r alle, kusch, kusch, kusch.

(3m temefchen Banat.)

Ringle Ringla Reiha. Schreia alla: husch, husch, Semmer kinnerli dreis --huach.

Steig'n mer afm hollerbusch,

(Windsheimer Dialect.)

(Lauf. Mag. 42. B. S. 334.) Auch in Reichenbach kommt bas Lieb ohne bie Worte : "Wirbs ein Schneele fchneie" in Berbindung mit einem Ringeltanze kleiner Mädchen vor.

Im Orlagau rufen die Kinder, wenn fich Zank unter ihnen entspinnt, einander zu:

- 19. "Schimpft mich immer wie ihr wollt, Schimpft mich nur nicht Beringenafe!"
- 28. Börner (Bolksfagen aus dem Orlagau S. 156) weist babei barauf bin, daß die Heringe (sowie die Rlose) ehedem als Fastenspeise gegolten haben, und daß die Thüringer, welche eher Chris ften wurden als die Bewohner des Orlagaus, von diesen deshalb gehaßt waren und, ba bas Heringessen ihnen frembartig und lächerlich vortam, "Beringenasen" geschimpft wurden. Dieses Schimpfzeichen, bie Beringenase, soll noch an ber Norbseite ber alten Stadtfirche zu Saalfeld nach Thuringen zu in Stein gehauen zu sehen sein. —
  - 20. Bibele, Babele, Banfefcnabele, Wenn ich bich im himmel habe, Reif ich bir a Beinel 'raus, Dad' ich mir a Pfeifel braus, Rommen bie jungen Staaren, Fliegen 'nein ins Birthshaus, Trinfen an Rrug Bier aus, Werfen 'n Rrng jum Fenfter 'naus.

(Reichenbach.)

(Bergl. Nr. 134, das vielleicht auch den Kinderliedern beizugaslen ift.)

Den Maikäfern wird zugerufen, wenn sie fortfliegen sollen:

21. "Maitafer flieg! Dein Bater ift im Rrieg, Dein' Mutter ift in Pommerland, Pommerland ift abgebrannt: Maitafer flieg!"

(Reichenbach.)

(Hierzu auch bie schon mitgetheilten Liebchen unter ben Kinder-fpielen.)

Anmerk. In Bauten, so erinnere ich mich noch aus meisner Jugendzeit, sangen wir Kinder:

Maitäfer Mai,
Deine Mutter Lei,
Dein Bater ist in Pommerland,
Pommerland ist abgebrannt,
Deine Brüber weinen,
Sitzen hinter'n Steinen,
Haben keine Messer und Gabel,
Kressen mit bem Schnabel.

## Ein Beibelbeerlied ber Kinder lautet:

22. Zuderfüße schwarze Beer!
Wer kann mir benn bas Ding verwehren,
Wenn ich schreie: schwarze Beeren,
Zudersüße schwarze Beer!
(Reichenbach.)

(Hierher auch bas Beibelbeerlied unter ben Kindervergnügungen.)

23. One, bone, bidmabam Bollte fünf Kaninchen ha'm, (haben) Fünf Kaninchen, Bädenbrot, Schießt bie alten Bauern tobt, Weht ber Wind, Wo die alte Here spinnt.

(Reichenbach.)

24. Es regnet auf der Brüde und ist sehr naß, Rommt Jebermann, kommt rein zu mir, Ich hab' ein schönes Rleib bei mir, ja ja, — Freilich, wo ich bin, da bleib ich, — Bleib ich, wo ich bin, Abieu mein Schatz, leb' wohl! (Reichenbach.)

Es scheint auch bieses Lieb bei einem Spiele gesungen zu werben, wenigstens erhielt ich basselbe aus Waldkirchen etwas abgeändert mit dem Bemerken, daß dabei ein Ringeltanz um einen in der Mitte Stehenden aufgeführt werde. Das waldkirchner Lieb lautet:

.. Es regnet auf ber Brüde Und es war ein Naß, Ich hatte was vergessen Und weiß boch nicht mehr was : Schönster Schaß, kommreinzu mir,

25. Ihr Diener, meine Herrn,
Nepfel sind keine Bern,
Bern sind keine Aepfel,
Die Wurst hat zwei Zepfel,
Zwei Zepfel hat die Wurst,
Der Bauer hat viel Durst,
Biel Durst hat der Bauer,
Sein Leben wird ihm sauer,
Sauer wird ihm sein Leben,
Der Weinstod hat viel Reben,
Biel Reben hat der Weinstod,
Ein Kalb ist kein Ziegenbod,
Ein Ziegenbod ist kein Kalb,
Meine Predigt ist halb,

Sein keine schöner Leut als wir, — Ja, ja, freilich, Wer ich bin, ber bleib' ich, Bleib' ich, wer ich bin, Abien mein Kinb!

Halb ift meine Predigt,
Der Brotschrant steht ledig,
Ledig steht der Brotschrant,
Ein Tisch ist teine Osenbant,
Eine Osenbant ist kein Tisch,
In der See leben viel Fisch,
Biel Fisch seben in der See,
Der Hund hat viel Fisch',
Biel Fisch hat der Hund,
Eine Laus ist kein Pfund,
Ein Pfund ist kein Eaus,
Meine Predigt ist aus.
(Reichenbach. — Auch in der Lausste)

# Baueruregeln, Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten, Räthsel.

"Bas bie Leute in ihrer Jugend, etwa von ihrer Grofmutter gebort haben, dabei bleiben fie, es mag wahr ober falfch fein, und was fie nicht mit ben Sanben greifen fonnen, bas glauben fie auch nicht, fobalb es vernünftig ift."
(Steinbed, Der aufrichtige Ralenbermann II. S. 2.)

#### A. Bauernregeln.

Ich schließe mich hierbei der bereits früher genannten Schrift von Dr. Spieß über das sächsische Obererzgebirge an, und stelle deshalb zunächst die Banernregeln, welche sich auf eine bestimmte Zeit beziehen, zusammen. Es beziehen sich auf die Monate und bestimmte Tage und zwar auf den

Januar: Ein schöner Januar bringt ein gutes Jahr (Oelsnits, Schwarzenbach a/S.). — Wächst bas Gras im Januar, so wächst es schlecht im ganzen Jahr (Delsnits). — Wenn ber Januar gelind ist, so folgt ein rauher Frühling und ein heißer Sommer (Delsnits). —

Februar mit Lichtmeß, Fastnachten u. s. w.: Wie ber Februar, so ber August (Delsnis). — Spielen die Mücken im Februar, friert Schaf und Bien durchs ganze Jahr (Delsnis, Schwarzenbach a/S.). — Wenn im Hornung die Mücken schwärmen, muß man im März den Osen wärmen (Delsnis, Schwarzenbach a/S.). — Wenn die Mücken spielen im Horn, müssen die Bauern das Hen zusammenkehren wie das Korn (Reichenbach,

Raschau bei Delsnit). — Wenn im Kebruar bie Lerchen fingen, wirds uns Froft und Ralte bringen (Delenit, Schwarzenbach a/S.). - Die weiße Bans (b. h. ber Schnee) im Februar, brütet Segen fürs ganze Jahr (Delsnit). — Der kleine Horn fagt zum großen Horn: Wenn ich die Macht hatte wie bu, ich ließ bas Ralb erfrieren in ber Rub (Reichenbach). — Strenge Herrn (b. h. kalte Tage) regieren nicht lange (Schwarzenbach a/S.). — Dunkle Lichtmeffen bringt reichlich Effen; Lichtmeß helle, bringt Mangel zur Stelle (Delsnit). — Wenn an Lichtmek die Sonne scheint, bauert ber Winter noch lang (Delsnitz), ober es kommt noch vier Wochen Kalte (Raschau bei Delenit). — Wenn bie Sonne an Lichtmeß scheint, so fieht ber Bar feinen Schatten und friecht wieder in seine Sohle (Reichenbach), oder er geht noch auf vier Wochen in seine Butte (Planschwitz). Das Zeichen für einen Nachwinter. In Schwarzenbach an ber Saale hat man biefelbe Regel, nur fagt man ftatt Bar: Dache. — Lichtmeß bell und klar, bringt ein gutes Kornjahr (Irchwit). - Der Schäfer fleht ju Lichtmeß lieber ben Wolf (b. h. ben Bauch bei ber Ralte) in ben Stall kommen, als die liebe Sonne (Reichenbach, Irchwit). - Wenn es zu Lichtmeß trüb ift, fo tann ber Schafer vier Wochen eher austreiben ; scheint aber bie Sonne, so muß er vier Wochen langer zu Hause bleiben (Delsnitz, Schwarzenbach a/S.). - Ift es an Petri Stuhlfeier talt, fo bleibt es noch vierzig Tage lang talt; biefe talten Tage muffen aber nicht unmittelbar auf einander folgen (Delsnit). - Mattheis brichts Gis (Reidenbach); hat er teins, so macht er eins (Schwarzenbach a/S.). — Trodne Fast en, gutes Jahr (Delsnit, Schwarzenbach a/S.). — Wenn zu Fastnacht bie Sonne am Bormittage scheint, so fat man ben Flachs zeitig, scheint fie aber am Nachmittage, spater (Delsnit). — Wenn zu Faft nacht bie Sonne scheint, so geräth ber Flachs nicht (Reichenbach, Münchberg).

Märzund Frühling: Märzenschnee thut ber Saat weh. b. h. wenn er von der Sonne wieder weggeschmolzen wird (allgemein). — Kann man im März pflügen, so muß man im April wieber aufhören (Delsnit). — Wenns zu "40 Ritter" (im März) kalt, so bleibt es vierzig Tage lang kalt (Schwarzenbach a/S.). — Siebts im März viel Nebel, so giebt es im Sommer viel Gewitter (Mühlhausen, Gegend von Hof). — Jeder Märzenebel kommt nach 100 Tagen als Regen wieber (Reichenbach, Hos, Delsnit). — Märzgru (= grün) ist nicht gut für die Kuh (Reichenbach). — Märzenstaub bringt Gras und Laub (Delsnit, Schwarzenbach a/S.). — Jedes Körnchen Märzenstaub ist einen Ducaten werth (Münchberg). — Wer im Frühling den Pflug trocken hinausfährt, bringt ihn naß im Herbste herein (Delsnit).

April und Oftern x.: Sei ber April auch noch so gut, er schickt bem Schäfer ben Schnee auf ben Hut (Delsnitz, Hos).

— Nasser Charfreitag und Ofterregen stehlen weg ben Erntessegen (Delsnitz). — Wenn zu Walpurgis ber Schleeborn blüht, wird zu Jacobi ber Kornschnitt (Reichenbach). — Regnet es zu Mariä Verkündig ung, so regnet es vier Wochen lang (Delsnitz, Schwarzenbach a/S.). — Scheint Ascher mittwoch bie Sonne, so geht der Schnee von ber Sonne; ists trübe, so geht ber Schnee vom Regen (Selbitz).

Mai und Pfingsten 2c.: So lange ber Frosch vor bem ersten Mai schreit, so lange schweigt er nach demselben, b. h. so lange dauert nach demselben die Kälte (Reichenbach). — Mai kalt und naß, füllt dem Bauer Scheune und Faß (Delsnit, Reichenbach). — Besorg bein Holz zu rechter Zeit, im Mai, wenn der Kukuk schreit (Reichenbach). — Hau dein Holz, wenn der Kukuk schreit, so hast du im Winter dürre Scheit (Schwarzensbach a/S.). — Sä't man den Lein zu Petronelle, so wächster schnelle (Hohenleuben). — Nach Pankraz und Servaz schaden die Nachtfröste den Früchten nicht mehr (allgemein). — Pfingstregen bringt reichen Erntesegen (Delsnit). — Wenn es am ersten Pfingstseiertage regnet, so regnet es Bogelswicken, d. h. auf dem Acker wachsen dann viel Bogelwicken

(Reubnit bei Greiz). — Pfingstregen kommt ungelegen, bringt Bogelwicken (Schwarzenbach a/S.).

Juni, Sommer u.: Juni naß, leert Scheun und Haß (Delsniß, Schwarzenbach a/S.). — Wenn kalt und naß ber Juni war, verdirbt er meist das ganze Jahr (Delsniß). — Wenns unter der Sichel ausschlägt, so schlägts nach der Sichel wieder ab (Reichenbach). — Wenns unter der Sichel abschlägt, so schlägt es unter der Orischel auf (Schwarzenbach a/S.). — Wenn im Juni der Nordwind weht, das Korn zur Ernte trefslich steht (Schwarzenbach a/S.). — Wenn es am Tage der Sieden-schläfer regnet, so hat man 7 Wochen (oder vier Wochen — Planschwiß) lang Regen zu erwarten (allgemein). — Das Kraut muß man vor Johanni pflanzen (allgemein). — Peter Kaul bricht dem Korn die Wurzel, da ist in vier Wochen die Ernte (Reichenbach).

Juli, Hundstage u. s. w.: Hundstage hell und klar, zeugen ein gutes Jahr (Delsnitz, Schwarzenbach a/S.). — Treten die Hundstage gut ein, so wird vier Wochen lang gutes, treten sie aber schlecht ein, ebenso lange schlechtes Wetter (Delsnitz). — Oder: Wenn es beim Ansange der Hundstage regnet, so regnet es 14 Tage lang (Neichenbach). — Wenn es zu Jacobi regnet, so regnet es den Weibern in den Backtrog (Planschwitz, Markschen). — Am Jacobitage blüht der Schnee; giebts an diesem Tage viel Wolken, namentlich weißliche, so folgt ein schneesreicher Winter (Neichenbach, Delsnitz). — St. Paulus klar, ein gutes Jahr (Delsnitz).

August 2c.: Giebts im August Sonnenschein, so wird die Ernte besser sein (Delsnitz). — Zu Laurentius müssen die ersten Kartoffeln gegessen werden (Schöneck, Markneukirchen); basselbe thut man auch am Jacobitage (Reichenbach). — Barstholomäi Bauer säe, und wenn du Grunnnet hast, so mähe (Reichenbach, Delsnitz, Markneukirchen). — Wenn es am Ose

walb (5. Aug.) regnet, und alle Zäune voll Getreibe hängen, so wird bas Getreibe boch theuer (Schwarzenbach a/S.).

September und Herbst: Septemberregen ist der Saat gelegen (Delsnitz). Fallen die Blätter im Herbste spät ab, so solgt ein strenger Winter (allgemein). — Eg i de Sonnenschein, tritt ein schöner Herbst ein (Delsnitz). — Wenn es zu Michae- lis regnet, so soll der Bauer den Rock verkausen, um Samen kausen zu können (Reichenbach). — Die schönsten Kornsaaten sind 14 Tage vor und 14 Tage nach Michaeli (Schwarzenbach a/S.). — Wenn der Michaelistag in den zunehmenden Mond sällt, so wächst im nächsten Jahre viel Futter (Delsnitz). — Wenn der Holzapsel im Herbste wieder blüht, so tritt Regenwetter ein (Schöneck).

October: Biele Rebel im October geben viel Schnee im Winter (Delsnitz). — Im October sind die Pferde pober (Delsnitz). — Urschel (Ursula, 21. October) sei, hockts Kraut rei (Delsnitz).

Rovember: Wenn die Gans zu Martini auf dem Sise geht, so.geht sie zu Weihnachten auf dem Dreck (Reichenbach, Delsnitz, Planschwitz). — Geht die Gans zu Martini auf Dreck, so geht sie zu Weihnachten auf Sis (Delsnitz).

December, Beihnachten: Grüne Weihnachten, weiße Oftern; weiße Weihnachten, grüne Oftern (allgemein). — Wenn ber Bind in den Weihnachtsfeiertagen die Bäume recht schüttelt, so giebt es viel Obst (Friesen bei Reichenbach). Eine Erinnerung an die Friggasage.

Auf andere Zeitbestimmungen beziehen sich folgende Bauernregeln:

Wie das Wetter am Quatember ift, so bleibt es in dem folgenden Bierteljahre (Delsnitz). — Oder: Wenn 3 Tage lang vom Quatember an Trockenheit herrscht, so kommt ein trockenes und im Gegentheile ein nasses Bierteljahr (Lauterbach). — Wenn am Quatember Morgenluft weht, so bekommt man einen Rach-

winter (Friesen). — Wie das Wetter am Freitage, so ist es auch am Sonntage (Reichenbach). — Wenn Sonntags die Kirchleute naß werden, so regnetes die ganze Woche (Reichenbach). — Wenn es in der Mitte des Vormittags zu regnen anfängt, so regnet es den ganzen Tag (Reichenbach). — Morgenroth bringt Wind oder Roth (Delsnit). — Vilbet sich bei Sonnenuntergang im Westen eine Wolsenwand, so tritt den nächsten Tag schlecht Wetter ein (Reichenbach).

Bauernregeln, welche sich auf Erscheinungen an Raturs bingen beziehen, finb;

Wenn bie Sonne Baffer giebt, fo tommt am folgenben Tage Regen (allgemein). - Scheint bie Sonne auf ben naffen Busch, so kommt bald ein andrer Husch, b. h. Regenschauer (Delsnit). - Bilben bie auf Waffer fallenben Regentropfen Blasen, so regnet es eine Zeit lang fort (Delsnit). - Der Regen, welcher bei Sonnenschein fällt, schabet ben Bluthen (Delsnit). — Hat es in ber Nacht ftark gethaut, so wird schönes Wetter (Delsnit). — Wenn ber Nebel Häusele baut, wird troden Wetter (Hohenleuben). — Man giebt Acht, woher bas erfte Gewitter kommt und prophezeit barnach bie Stärke ber Bewitter im Rommt es &. B. von Böhmen ber, so giebt es viel schwere Gewitter (Reichenbach). — Wenn es in bie leeren Stauben (in ben leeren Busch) bonnert, so wird Theuerung (Reidenbach), ober es tommen viel Gewitter (Delsnit). - Wenn es in ben tablen Busch bonnert, schneit es in ben grünen (Hohenleuben). - Wenns Rorn unter ber Sichel aufschlägt, fo fchlägts nach ber Sichel wieder ab (Reichenbach). — Blüben die Bäume im zunehmenden Monde, so ift ein gutes Obstjahr zu erwarten, und umgekehrt (Delonit). - Wenn ber Schleeborn zeitig blüht, so wird eine zeitige Ernte (Reichenbach). — Wenn viel Rauchfroft an ben Bäumen ift, fo wird viel Obst (Plauen). - Wenn bas Beibetraut bis oben ausblüht, fo folgt ein ftrenger Winter (Reichenbach), aber ein guter Herbst (Lauterbach).

- Wenn die Erlen fpiten wie die Mäufeöhrlein, fae Gerfte; wenn beren Triebe aber find wie bie Sauohren, ift es zu fpat (Hohenleuben). — Wenn die Buchen ausschlagen und die Erlen Blättle haben wie bie Mausohren, bann fae man Gerfte (Schwargenbach a/S.). - Wenn bie Pflaumenbaume langftielig blühn, so hat man für das Jahr wenig Pflaumen zu erwarten (Renbnit). - Wenn bie Safelnuffe ba, wo fie in ben Bulfen fteden, weiß aussehen, bann halten fie fich jahrelang (Schoned). - Wenn ber hund ober bie Rate Gras frift, wird fcblechtes Wetter (Delsnit). - Wenn es regnet und bie Bubn er treten unter, fo regnet es fort; bleiben fie aber im Freien, fo bort es balb wieber auf (Delsnit)'. — Wenn bie Sahne oft traben, fo wird schönes ober Regenwetter (Delsnit). — Ein scherzhafter Spruch lantet: Wenn ber Hahn fraht auf bem Mift, fo anbert sichs Wetter, oder es bleibt wie es ist (Reichenbach). — Wenn fich bie Tauben baben, wird schlechtes Wetter (Delsnit). -Wenn bie Schwalbe boch fliegt, wird gutes Bettes, fliegt fie aber niebrig, so tritt schlechtes Wetter ein (allgemein). - Wenn bie Rraben in bie Dörfer, ober überhaupt in bie Nabe ber Wohnungen kommen, so hat man balb Regen zu erwarten (Reidenbach, Delsnit). - Wenn bie Buhner boch fliegen, fo behalt man icones Wetter (Reichenbach). - Wenn bie Müden fpielen, fo wird fcones Wetter (allgemein). - Wenn bie Buhner ihr Futter auffressen, so tommt theure Zeit (Reichenbach). - Wenn sich die Sperlinge im Staube baben, wird schlechtes Wetter (Delenit). - Steigt ber gefangene Laubfrofch im Glase auf, so wird schönes Wetter, und es tritt schlechtes Wetter ein, wenn er im Grafe fitt (Reichenbach). — Wenn bie Frösche naß find, regnet es nicht; find fie aber troden, so tommt Regen (Delsnit). - Wenn bie Spinne in ihr Net geht, fo wird fcones Wetter, zieht fie fich aber in ihren Schlupfwinkel zurud, fo wird ichlechtes Wetter (Delenit). - Benn bie Bafen viel Fett haben, fo wird ein ftrenger Winter (Reichenbach). - Wenn

vie Schneegänse tief fliegen ober balb kommen, so wird bald Winter (Reichenbach). — Wenn ber Kater miaut, wird ein heißer Sommer (Planen).

B. Spridmarter und fpridmartliche Rebensarten.

Die Zahl berselben ist natürlich nicht groß, ba ich nur solche anführe, welche augenscheinlich local ober mir aus gebruckten allgemeinen Sammlungen nicht bekannt geworden sind.

Wenn von Semandem, dem viel Uebles widerfahren ift, gesprochen wird, so sagt man: "Es ift ihm noch lange nicht so schlecht gegangen, wie Pführern." (Geraische Gegend.) Michael Pführer war nämlich ein Verdrecher, der in der Mitte des vorigen Jahrhunderts mit einer Ränderbande bei Gera sein Unwesen trieb. (Hahn, Geschichte von Gera II. S. 874 2c.)

Rund macht Pfund, heißt es beim Schweinekauf (Planschwitz). Wer mit hinkenben umgeht, lernt hinken (Blanschwitz).

"Eine Kinge Maus hat mehr als Ein Loch" (Planschwitz). Es ist dies eine Abänderung des Sprichwortes: Es ist eine arme Maus, die nur Ein Loch hat.

"Er ftellt fich wie ber Efel zum Lautenschlagen" (Planschwit).

"Wenn der Pfarrer geftorben ift, hat der Schulmeister Feiertag" (Planschwitz).

"Wer dem Pfarrer nach dem Maul red't, bekommt eine gute Leichenpredigt" (Planschwitz).

"Sie bleiben aus wie's Röhrwasser" (nämlich Freunde in ber Noth. Planschwit.).

"Da sitzen die Musikanten!" ober: "Da liegt der Hund begraben!" sagt man allgemein, wenn man an eine kritische Stelle kommt.

"Hier gehts wie bei Kinbermanns Pubel" (Marienei). Die Erklärung biefes Localsprichwortes ergiebt sich aus ber Berau-lassung seiner Entstehung. Der Schullehrer Kinbermann hatte einen abgerichteten Bubel, welcher öfters vom Rathswirthe in

Schöned Fleisch holte. Es war ihm bazu allemal ein Tuch mit einem Zettel um ben Hals gebunden worden, und sehr oft brachte er das Fleisch glücklich nach Hause. Als er aber eines Tages mit ein paar großen Ingbhunden zusammenkam, fielen dieselben über ihn her und zerrissen ihm das Tuch. Er wehrte sich mit allen Krästen; als er aber Nichts ausrichten konnte, und die Gegner schon begierig über das Fleisch hersielen, so fraß er auch so lange mit, die Alles aufgezehrt war.

Aus ber Zeit, oder in Erinnerung an die Zeit, da das Boigtland von italienischen Glückrittern nach Gold durchsucht wurde, schreibt sich wahrscheinlich das Sprichwort her: "Es wirst ein voigtländischer Hirte oft einen Stein nach der Kuh, der mehr als die Kuh selbst werth ist."

"Es ist nur ein kleiner Uebergang, hat ber Fuchs gesagt", so spricht man, wenn nach einem heftigen Regengusse noch ein kleiner Nachregen kommt (Eunsborf).

Wenn eine unangenehme Arbeit gemacht werben muß, gebraucht man die Rebenbart: "Da hilft kein Zittern gegen ben Frost" (Reichenbach).

"Die läßt fichs Stühlchen polstern" (Reichenbach) sagt man von einer alten Jungfer, wenn man meint, daß sie noch einen Wittwer heirathen werbe. Es wird ihr dann das Stühlchen von ber ersten Frau gepolstert; d. h. die erste Frau muß arbeiten und die zweite macht sich dann gute Tage.

"Der Geber hat den Hals gebrochen, der Schenker ift gestorben!" sagt man, wenn man nicht gewillt ist, Jemandem Etwas zu geben (Reichenbach. — Auch in der Lausit).

Wenn man in Reichenbach bie Butter als schlechte bezeichnen will, so sagt man: "Das ist Weißbächer."

Wenn ein Kind elend aussieht, so spricht man: "Es liegt ba wie ein Jesusel" (Reichenbach).

"Zwei Weiber vor einem Ofenloch taugt nicht" (Gegend von Hohenleuben).

Ich bin ein Mann bei ber Stadt, ich schlacht' alle Jahr' einen Ziegenbock (Schwarzenbach a/S.).

"Es ist ein Weg zum Blutspeien" sagt man von einem steilen und steinigen Wege (Gegend von Hohenleuben).

Vorwitzige Keute beschwichtigt man bamit, daß man ihnen sagt: "Ihr seid noch lange nicht so alt wie der Kühnberg" (ein altes verkrüppeltes Holz) (Gegend von Hohenleuben).

Wer auf bem Anger war und sah kein Kind, und in ber Herrengasse und spürte keinen Wind, ber barf nicht sagen, er sei in Hohenleuben gewesen.

Wenn ben Kühjungen in Oörtenborf und Hohenleuben burch bie Räffe ber Hut von ben Köpfen fault, so ist es für biese Orte (bie sehr troden liegen) ein fruchtbar Jahr.

Märzengrune sollte man mit Knüppeln erschlagen ober mit Stednabeln ausgraben (Hohenleuben).

Lange Haare, kurzer Verstand (Reichenbach). Auch in ber Lausitz bei ben Wenden. Gustav Alemm führt in "Bor fünfzig Iahren" I. S. 60 ein russissisches Sprichwort an, das auch in Deutschland bereits im 14. Jahrhunderte vorkommt; es heißt: Die Weiber haben langes Haar und kurzen Verstand.

#### C. Ratbfel.

Bon Göhren sagt man: es sei baselbst ein Bauer, welcher sich nur zweimal bes Jahres rafiren lasse, und bessen Bart ungeachtet nicht lang genug wachse; er sei auch niemals in die Schule ober Kirche gegangen. Der Berg, worauf bas Dorf liegt, heißt nämlich ber Bauer.

"Es rumpelt und pumpelt mit eisernen Ketten, Soldaten, Kroaten, die könnens nicht räthen." (Die Wäschmangel. Nach Anberen die Mühle).

Borne Fleisch und hinten Fleisch, und in ber Mitte ein Gifen. (Der Aderpflug).

Erft zwei Stangen, bann ein Raftel und wieber zwei Stangen,

bann ein Weg und ein Teich, und zuletzt ein Wald, in bem laufen Hirsche und Rehe herum. (Der menschliche Körper.)

Erst weiß, bann grün, bann roth wie Blut, — so schmeckt es gut. (Die Kirsche.)

Benn fie hinunter geht, lacht fie; wenn fie hinauf geht, weint fie. (Die Bafferkanne.)

Wenn ist ber Himmel vieredet? (Wenn man zur Feueresse hinausgudt.)

Wenn ift ber Müller ohne Kopf in ber Mühl'? (Wenn er zum Fenster hinaussieht.)

Warum wackelt ber Hund mit bem Schwanze? (Weil ber Schwanz kleiner ist als ber Hund; ware ber Schwanz größer, so würbe er mit bem Hunde wackeln.)

Warum schabt man ben Käf'? (Wenn er Febern hatte, rupfte man ihn.)

Bas geht über die Weisheit? (Die Laus geht oben auf dem Haupte, die Weisheit stedt im Haupte.)

Was geht richtiger als die Sonne? (Die Laus, — die geht aufs Haar.)

Wann hat ber Fuchs Zahnschmerzen? (Wenn ihn ber Hund gebissen hat.)

Auf welche Seite fällt der Haase? (Auf die rauhe.)

Es hängt Etwas an ber Band und klingt wie Maria Gesang. (Die Geige.)

Warum brückt ber Hahn bie Augen zu, wenn er fraht? (Daß bie Hühner benken sollen, er kanns auswendig.)

Wie schreibt man 101 mit zwei Strichen? (Wenn man ben Mund aufsperrt und macht an jeder Seite einen Strich.)

Wie schreibt man gefrornes Wasser und burres Gras mit brei Buchstaben. (Eis. Hen.)

Wie 3 von 4 aufgeht? (Man schreibt auf den Deckel des Bierglases eine 3, auf das Glas die 4, und macht den Deckel auf.) Bas ist weniger als Nichts? (Noch einmal so viel.) Was hat man in seinem Leben noch nicht gesehen? (Man spaltet ein Holz nub läßt die Spaltflächen ansehen.)

Benn Einer hat die ganze Welt, Gesundheit, Glück und alles Geld, Und die Ewigkeit ganz gewiß, So weiß ich boch, was besser ift.

(Wenn dies Alle haben; es ift nicht gut, wenn es nur Giner hat.)

#### XI.

## Volksheilmittel.

"Hilft's nichts, fo fcabet's nicht".
Sprichwort.

Es kommt noch häusig vor, daß man bei Krankheiten erst dann die Hülfe des Arztes in Anspruch nimmt, wenn alle Hausmittel, deren Anwendung sich von den Aeltern auf die Kinder
sorterbte, ohne Erfolg erschöpft worden sind. Da die Ursachen
vieler Krankheiten in der Hexerei gesucht werden, so greift das
Bolk gern zu sympathetischen Mitteln und wendet sich, zuversichtlich Hülfe erwartend, an die Pröpelfrauen. Doch führt es
auch rationelle Kuren durch, und besonders legt es, wenn die Krankheit noch nicht vollständig zum Ausbruche gekommen ist,
einen großen Werth auss Schwitzen. Als schweißtreibendes Mittel wird allgemein die Blüthe des schwarzen Hollunders angewendet. — Ich theile in dem Folgenden eine Anzahl von Hausmitteln, die zum Theil jedoch auch in außervoigtländischen Gegenden vorkommen mögen, mit.

1. Gegen offene Bunden: Der Saft aus den Blättern vom Spiz-Wegerich (Plantago lancsolata) (Reichenbach, Greiz); ferner Ohrenschmalz (Cunsdorf) und Tausendgüldenkraut (Heinsborf). Eine alte handschriftliche Ueberlieserung sagt, daß letzteres Kraut sogar die kleinen Fleischslücken, mit denen es in einem Topfe gekocht wird, in ein Stild zusammenbringen soll. — Man macht auch eine Salbe von Wegerichsaft und Gerstenmehl, oder legt all-

gemein eine Berdünnung von Arnikatinktur auf. — Aeußere Schäden werden auch mit einer Abkochung des Labkrautes (Galium) geheilt.

- 2. Als blutstillend wird das Tausendgüldenkraut angesehen. Gegen starkes Rasenbluten wendet man ziemlich allgemein Wasser mit Essig an, oder man unterbindet mit einem Zwirnssaden den kleinen Finger der linken Hand (Reichenbach).
- 3. Neußere Entzündungen sollen dadurch gehoben werben, daß man Effig und Lehm auflegt (Pflege Reichenfels).
- 4. Gegen Grinder auf der Haut wird Lilienöl gebraucht (Reichenbach).
- 5. Den Ansprung, eine Art Ausschlag bei kleinen Kindern, will man badurch heben, daß man die Kinder in Ofterwasser badet (Reichenbach).
- 6. Blutreinigende und zum Theil zugleich Mittel gegen Ausschlag sind: Wienerbalsam (zugleich eine Art
  Universalmittel Reichenbach); "Prinzdeputat", d. i. rothes
  Duecksilberpräcipitat, mit Terpentin und Rosenpomade vermischt,
  als Einreibungsmittel (Reichenbach); Merkurialspiritus (Ol. lign.
  junip.), blutreinigend und gegen Hautausschläge (Reichenbach).
  Brunnenkresse (Nasturtium off.); dieselbe wird auch gegen Augengeschwäre und Augenentzündungen gebraucht (Reichenbach). Als
  Bräservativ gegen Hautausschläge wird Nieswurzel (Rad. Helleb.
  albi) an einem Bande auf dem Leibe getragen.
- 7. Gegen Brandwunden wird "Ratenfett" angewendet (Reichenbach).
- 8. Bon Frost aufgesprungene Hände heilen von Hirschtalg; erfrorne Glieder, 3. B. Ohren, werden, wenn der Schaden nicht alt ift, mit Gänsefett bestrichen (allgemein). Frost ballen heilt man hier wie in der Lausitz mit Steinöl.
- 9. Gegen Beschäbigungen, z. B. Geschwulst und Duetschungen, wendet man "Altöl", "Betriöl", "Regenwürsmeröl", "Johannisöl", "Durchwachsöl", Terpentin, Tannenzapsenöl, "Ziegelöl", "Spiköl", Wachholderöl und Kampserspiritus in versschiedenen Zusammenstellungen an. Als heilsam werden auch Salmiakgeist, blaue Salviate und weiße Arkebusade angesehen (Reichens

- bach). Man räuchert ferner gegen die Geschwulst mit Schwefel. Besonders wird dies Mittel bei der Gesichtsgeschwulst, der sogenannten "Rose" angewendet (Reichenbach). Allgemein herrscht der Glaube, daß die Rose neun Tage dauere. Bei den Wenden in der Lausitz glaubt man, daß diese Geschwulst zweimal neun Tage bleibe, wenn man so unbedachtsam sei, ein rothes Tuch über das Gesicht zu binden.
- 10. Bu heilsamen Umschlägen verwendet man in ber Gegend von Meerane Kalksinter.
- 11. Gegen Leberflede auf der Haut werden Abkochungen von Niesmurzelpulver angewendet.
- 12. Warzen bestreicht man mit dem Milchsafte des Schöllstrautes (Chelidonium majus) (allgemein), oder mit dem Regenswasser, das sich auf Grabsteinen sammelt (Heinsborf). Gebraucht wird auch "Spießglanzbutter" oder Spir. vitri (Reichenbach).
- 13. Sühner augen sucht man durch dickgelochtes Bier (Gegend von Hobenleuben) oder durch Fichtenharz zu vertreiben; es werden auch die fleischigen Zwiebelschalen aufgelegt (Reichenbach).
- 14. Als Mildverzehren bes Pflafter wird bas "Minutenpflafter" (Empl. Meliloti) angewendet (Meerane).
- 15. Gegen die sogenannten Mitesser (in der Regel erkrankte Haarbälge) bei kleinen Kindern werden Pflaster von Roggenmehl und Hefen angewendet (allgemein).
- 16. Gegen dide Hälse und ben Kropf giebt man "Aropf-stein" und Kropfschwamm (Spongia maxina) (Reichenbach).
- 17. Flüsse sucht man dadurch zu heilen, daß man in der Wohnstube Kreuzschnäbel oder Meerschweinchen hält (verbreitet); auch wendet man "Weerbohnen" (Umbilici marini) an (Reichenbach).
- 18. Gegen Rheumatismus, Glieberreißen und Zahnschmerz werden Kampfer, Schwarzkümmel und "Elephantenläuse" gebraucht (Reichenbach); ebenso räuchert man speciell bei Rheumatismus mit Bernstein (Meerane). Die Blätter der schwarzen Iohannisbeere, als Thee getrunken, sollen gut gegen die Gicht sein (Reichenbach). Gegen Zahnschmerz wendet man allgemein schaffe Sachen, z. B. mit Kreosot getränkte Watte in den hohlen Zahn gestedt, ferner ein Pflaster von Senf hinter die Ohren

- gelegt, an. Auch reibt man auf den tranken Zahn und das Zahnfleisch etwas Kochsalz (Reichenbach), oder man stedt die Wurzel des Spiswegerich ins Ohr (Greiz).
- 19. Gegen befchwerliches Zahnen bei kleinen Kindern sollen umgehängte "Zahnperlen" ober Paonienkörner helfen (Reichenbach).
- 20. Bei Magenbeschwerden wird "Goldtinktur" oder Essentia dulcis (Reichenbach) oder Belttinktur (Tct. amara) gebraucht (Meerane).
- 21. Als Universalmittel gegen Unterleibskrankheiten, insbesondere Hämorrhoiden, gilt folgendes: Aloe, Myrrhen, Rhabarber, Jalappen, Safran und Lärchenschwamm werden in Kornbrantwein anfgesetzt und eingenommen (Reichenbach). Gegen Unterleibsbeschwerden hilft auch Künunelthee (Thymus serpyllum) (allgemein).
- 22. Sin Universalmittel liberhaupt ist die Wurzel der Torwentille (Tormentilla erecta), auf Branntwein gesetzt (Reichenbach).
- 23. Brüche und Verrenkungen sucht man burch "Bruchpflaster", Terpentin, "Ochsenrucius (Ricinus?) pflaster" und Orachenblut zu heilen (Reichenbach).
- 24. Gegen Lung en leiden wird "Lungenmood" gebraucht (Reichenbach).
- 25. Gegen "Herzgespann", worunter man eine Auftreibung des Unterleibs kleiner Kinder oder eine Art Geschwulst in der Magengegend versteht, wird "Hasensett" gebraucht. Man zieht und brückt auch mit den Daumen gegen die Brust abwärts (Reichenbach).
- 26. Von Kopfschmerz befreit das Waschen mit Osterwasser (allgemein); man legt auch Essig (Hohenleubener Gegend) oder Scheibchen von rohen Kartosseln, oder Krausemünze und Safran auf (Reichenbach).
- 27. Heiserkeit wird durch Crocus und Eidotter gehoben (allgemein); oder man trinkt Rum, welcher längere Zeit in einem ausgehöhlten Rettige eingeschlossen war (Reichenfelser Pflege).
- 28. Bei Salsentzündungen gurgelt man mit Brunellenthee (Meerane).

- 29. Dei Augenkrantheiten wird "Angenstein" (Cuprum aluminatum) oder "Nichts", "Augennichts" (Zinkszyd) angewendet. In Bezug des letztern Wittels gilt auch im Boigtlande die Redensart: "Nichts ist gut für die Augen". Ein Angenwasser setzt man sich aus Rosenwasser, Herztarfunkelwasser, Lindenbläthen= und Fenchelwasser nehst Mutternelken und Zinkvitriol zusammen (Reischenbach). Ein Augenmittel ist auch Aalraupensett (—Leberthran) (Meerane)
- 30. Bei Schnupfen trinkt man heißes Zuderbier aber ist saure Gurten; auch bindet man sich einen wollenen Strumpf um den Hals (Reichenbach).
- 31. Gegen taltes Fieber werben die gedörrten und zu Pulver zerriebenen Blätter des Spitzwegerich eingegeben (Heinsborf).
- 32. Bei Durchfall nimmt man die Wurzel der Tormentille ein (Reichenbach), oder man ist getrocknete Heidelbeeren (ziemslich verbreitet); ein Mittel dagegen ist auch "Stopsloch" (Herb. Trifol. arvense) (Meerane). Bei Kolik wird mit Bibergeil oder mit Bech geräuchert, auch von Ersterem etwas eingenommen (Heinsborf). Es wird sogar das Wasser aus "Pferdeäpfeln" gedrückt und eingenommen; serner werden Ohrenschmalz, Pfeisenschmerzel oder eine kleine Menge Messingspähne eingegeben. Endlich kocht man gebackene Pstaumen und giebt sie zugleich mit dem Urinsteine aus Nachtgeschirren dem Kranken ein (Cunsdorf).
- 33. Als gelindes Abführungsmittel gilt die Aderwinde (Convolvulus arv.) als Thee; es werden gebadene und gekochte Pflaumen gegessen (ziemlich allgemein). Die Rinde des Faulbaums (Rhamnus frangula) wird gebraucht, um abzusühren oder Ersbrechen hervorzurusen. Man glaubt, daß die abwärts geschabte Rinde nach dem Einnehmen Durchfall, die auswärts geschabte dagegen Erbrechen hervorruse (Reichenbach. Diese Meinung ist auch bei den Wenden in der Laussüperbrechen). Wie in der Laussüperbrach die Aloe gegen Verstepfung gebraucht (Meerane). Ein Abssührmittel ist Stockbumm (Elix. proprietat. acid.) (Meerane).
- 34. Um den Harn fortzutreiben, trinkt man Brunnenfresse als Thee.over thut sie in die Suppe (Heinsborf). Als harntreibende Wittel werden auch die "Heilandsdistel" (Mariendistel, Silydum marianum) und das Hirtentäschelkraut angewendet

(Reichenbach). Man gebraucht ferner Allermannsharnisch, weiblich (Rad. victorial. rotund.) (Meerane).

- 35. Bei anhaltendem Soluden wird gewöhnlich ein Stud Buder gegeffen (verbreitet).
- 36. Gegen die sogenannte englische Krantheit der Kinder ist Folgendes empsohlen worden: Man hole auf dem Schindanger einen Pferdetopf, toche denselben, und in dem Wasser bade man das Kind zweis bis dreimal (Reichenbach).
- 37. Gegen Schlaflosigkeit kleiner Kinder wird "Neunerleilust" (Syrup. rhei) eingegeben (Reichenbach). Dasselbe Mittel soll auch gegen die Krämpse der Kinder helsen, und es sindet sich der Glaube, daß ein neugebornes Kind vor "Zufällen" bewahrt bleibe, wenn man ihm-davon eingebe (Reichenbach).
- 38. Gegen Krämpfe giebt man den Kindern das Wasser ein, von dem ein Kreuzschnabel getrunken hat (Reichenbach). Auch thut man den kleinen Kindern einige zerdrückte Blätter vom Hausslaub (Sempervivum tectorum) in den Zulp. Dem Hauslaub werden überhaupt sehr heilsame Kräste zugeschrieben; es gilt z. B. auch als Mittel gegen Leibschneiden (Reichenbach). Gegen Epilepsie werden "Elensklauen" (ungulae alcis) gebraucht (Reichenbach).
- 39. Haben die kleinen Kinder Magenkrämpfe, so wendet man "Hirschorn" (Cornu cervi ustum) an (Reichenbach). Als Mittel gegen die Magenkrämpfe gelten ferner Judenkirschen (Baccae Alkekengi) (Meerane).
- 40. Mittel gegen den hu ft en sind: "Fuchslungensaft" (Syrup. althaeae), "Gottvergessen" (Scadiosa als Thee), Raps- und huf- lattigblüthen und ebenso der Spitwegerich (Reichenbach). Sehr verbreitet ist auch der Gebrauch, Syrup oder eine dick Auflösung von Zucker in einem Blechlöffel zu kochen und dem Kinde, welches den husten hat, so heiß wie möglich einzugeben. Boltsheilmittel gegen den husten sind auch: Weißer Andorn (Hb. Marrub. albi), Jungsernleder (Past. Althaeae) und Bielgut (Herb. Oreoselini, Bergpeterssise) (Meerane). Gegen Keuchhusten wird in der Gegend von Schleiz ein gewisser Onarz glühend gemacht und in die Milch, welche man dem Kinde zu trinken geben will, gehalten. (7. Jahresber. d. Gesellschaft von Freunden der Katurwissen, in Gera, S. 12.)

- 41. Gegen Schwindsucht soll eine Abkochung ber Beiß= bornblüthen helsen (Reichenbach).
- 42. Gegen Baffersucht trinkt man Thee vom Besenginster (Spartium scoparium) in ber Delsnitzer Gegend.
- 43. Gegen epidemisch auftretende Krankheiten im Allgemeinen gelten als heilsam: Alant, Angelica, Betonie, Bibernell, Baldrian, Diptam, Ehrenpreis, Enzian, Tormentille, Scabiose,
  Sauerampser, Wermuth, Wachholder, Ofterluzei und Schafgarbe.
  Die meisten derselben milsen als Thee getrunken werden, mit
  anderen, z. B. mit Wachholder, wird geräuchert (Reichenbach). Bemerkt mag werden, daß der Wachholdersaft als besonders heilsam
  gilt; es gehen deshalb nicht selten Händler damit von Haus zu
  Haus, um ihn feil zu bieten.
- 44. Gegen die Anstedung schützt man sich auch, wenn man früh, noch ehe die Sonne ausgeht, Knoblauch ist (Heinsdorf). Auch hilft das Kanen der "Wolfswurzel" (?) (Reichenbach).
- 45. Gegen das Befchreien gebraucht man bei kleinen Kinbern "Schreckfteine" (Serpentin), oder es werden "Meerbohnen" eingegeben (Reichenbach).

Unter ben Mitteln gegen Krantheiten bes Biehs mögen folgende genannt werben:

- 46. Bei Augenübeln wird "Aschensett" (Leberthran) ansgewendet (Reichenbach).
- 47. Als Aphrodisiaca gebraucht man "Stänzemarien", b. i. der Stinz oder Meerhecht, Stincus marinus (Reichenbach). •
- 48. Auch wird als gleiches Reizmittel insbesondere bei Schafen die "Hirschbrunft", ein, wie es scheint, mit den Bovisten verwandter Bilz, welcher in Fichtenwaldungen unter dem Moose wächst, angewendet (Ebendaselbst).
- 49. Gegen das Beheren des Biehs wird "Allermannshar= nisch" (Rad. victor. long.) gegeben, ober man räuchert in den heiligen 12 Nächten mit "Teufelsdred" (Asa foetida), Ehrenpreis, Kampfer, weißem Andorn und Dosten (Reichenbach, Hohenleuben).
- 50. Als ein univerfelles Mittel gilt die Schafgarbe. Sie foll besonders ben Pferden, welche sie auch gern fressen, sehr heilsam sein (Netzschlau). Gute Biehmittel sind ferner die Sumpfgarbe (Achillea Ptarmica), Dorant und Dosten (Reichenbach).

#### XII.

# Aberglanben.

"3ch glaube, es wurbe eine artige Untersuchung fein, wenn Jemand eine anfehreliche Sammlung von allerlei Aberglauben machen und zeigen wollte, wober jeber zuerft entsprungen fei."
(hinne's Reise burch Deland und Gothland, beutsch von Schreber, S. 331.)

Gin Theil des Aberglaubens ift mit bestimmten Zeiten und Zeichen verknüpft, an benen und burch welche bas künftige Schicffal zu erkennen ift; ein anderer giebt bie Mittel an, burch welche Schaben und Unglud ferne gehalten wirb, ober burch welche gewiffe Glüdsgüter erworben werben können. Wir unterscheiden bemnach in bem Abschnitte, welcher von bem Erkennen bes Zukunftigen handelt, Schicksaleiten und Schicksalezeichen. Die Angabe ber Mittel aber, burch welche Unglud vermieben und Blud auf übernatürliche Weise erworben werben tann, läßt fich in bem Abschnitte über Zauberei vereinigen. (Dr. Morit Spieß, Aberglanbe, Sitten u. Gebränche bes fächs. Obererzgebirges.) Um die Darftellung ber abergläubischen Meinungen nicht zu zerreißen, wird unter ben Schicksaleiten Manches aufgenommen werden, was in ben Abschnitt über Wahrsagungsfunst gehört; an letzterm Orte wird es bemnach nur turz berübrt werden.

Es wäre interessant, wenn gleichzeitig mit darauf hingewiesen werben könnte, welche Art des Aberglaubens auch anderwärts zu sinden ist. Dazu gehört aber eine umfassende Kenntniß der

bahin einschlagenden Literatur, die zu erwerden mir die Zeit mangelt. Aur hin und wieder habe ich mir eine kurze Bemerkung gestattet, und gauz besonders wurden die abergläubischen Meinungen, welche sich auch in der Lausis vorsinden, durch ein i bezeichnet. Es muß schließlich noch darauf hingewiesen werden, daß der Aberglaube im Boigtlande sast durchgängig nur als ein Bermächtniß sestgehalten wird und daß man nur vereinzelt an die Bedeutsamkeit der Schicksalieiten und Zeichen, sowie an alles das, was zur Zauberei gehört, wirklich glaubt.

#### 1. Bom Ertennen bes tünftigen Schidfals.

### A. Schidfalszeiten.

Auf Grund ber abergläubischen Borftellungen bürfen gewisse Berrichtungen nur zu bestimmten Zeiten stattsinden; diese Zeiten, seien es nun Tagesstunden oder Wochentage, oder gewisse Jahrestage und Festzeiten, bezeichnen wir als Schickalszeiten.

hinfichtlich ber einzelnen Tageszeiten scheint ber Morgen und Bormittag eine gute Borbebeutung zu haben, nach bem Ausspruche: Wenn man früh nüchtern breimal nießt, so bekommt man an biesem Tage Etwas geschenkt († Reichenbach), ober man erfährt etwas Neues (Schwarzenbach a/S.); und eine Spinne am Morgen und Vormittage bedeutet Gluck († Reichenbach). Jedoch findet man auch bas Entgegengesetzte: "Niesen (ober Spinne) am Morgen, viel Unglück und Sorgen". Es scheint fich dieser Spruch ursprünglich nur auf bas Riesen bezogen zu haben, ba es weiter beißt : "Niefen am Abend, beglückend und labenb" (Reichenbach). Früh beim Auffteben muß man ben rechten Fuß zuerst bekleiben, sonst begegnet Einem am Tage lauter Unangenehmes (Delonit). — Als eine bebeutsame Zeit gilt wol auch bie Mittagsftunbe. Beim erften Lauten mittags eilf Uhr kehrt man hinterruds bie Stube aus und wirft bas Rehricht in ben Zann; bies foll gegen bie Flohe helfen (Pflege Reichenfeld). — Die Racht ist Niemandes Freund; in ihr herrschen geheimnisvolle Kräfte. Man darf über Nacht keine Wäsche imFreien liegen lassen; denn wer solche Wäsche anzieht, bekonunt den "Nachtschatten", d. h. er kann des Abends bei Licht nicht sehen (Delsnit).

Ein Theil ber Wochentage besteht aus Unglude-, ber andere aus Bludstagen. Es berricht jeboch barin teine vollftanbige Uebereinstimmung, indem 3. B. ber Connabend unbeil- und auch beilbringend auf den Menschen einwirtt. Sonnabends zieht kein Madchen zu Dienfte, weil es bann ein Jahr über viel zerbricht (Reichenbach). Bei Schwarzenbach an ber Saale zieht tein Dienstbote gern bes Freitags an, weil er glaubt, er bleibe bann nicht lange. — Dagegen hebt man am liebsten Sonnabends ein neugebautes Haus (Reichenbach). - Als Glücktage gelten im Allgemeinen Dinftag, Donnerstag und Sonnabend, auch ber Sonntag; bie Sonntagekinber, b. h. die an einem Sonntage gebornen Kinder, haben Sluck (+ Reichenbach). Am Dinftage und Donnerstage läßt man fich im Altenburgischen am liebsten trauen. Dieselbe Sitte finbet sich auch in ber Altmark. — Im Erzgebirge und ber Lausitz gilt ber Donnerstag bagegen als Ungludstag (Spieß, Sitten x. S. 6. — Haupt, Sagenbuch b. Lausity S. 65); in ber Lausity wird Niemand am Donnerstage Hochzeit machen. Der Donnerstag war bem Thor gebeiligt; ber Thor, als bie Gewittergottheit, war ber bescheerende und verheerende; am Donnerstage find auch die Elfen und Zwerge am thätigsten. Im Boigtlante wird am liebsten Montag, Donnerstag und Sonnabend ausgezogen (Reichenbach). — Mittwoch und Freitag find Unglückstage; und jebenfalls liegt bei bem lettern bie driftliche Unschauung, nach welcher er ber Tobestag Jesu ist, zu Grunde. Im Erzgebirge ift ber Freitag auch zuweilen Blücktag, wobei bie Erinnerung an die germanische Frebja, die erfreuende, gnabige Göttin unbewußt festgehalten wurde. Am Freitage unternimmt man im Boigtlande nichts Wichtiges, 3. B. teinen Ginzug; es würde mißlingen (Delsuit). Man schneibet sich auch Freitags in bestimmter Weise die Rägel ab, um von Zahnschmerz frei zu bleiben (Delsnit). Am liebsten wird auch an diesem Tage nicht gebacken (Oberpserd). — Am Freitage darf man das Heumachen oder Getreidemähen nicht beginnen (Odrfer bei Delsnit). Ebenso fängt man Mittwochs keine neue Arbeit an (Reichenbach); an diesem Tage pflanzt man auch kein Krant, weil sich dann an den Wurzeln "Keine Knötel" bilden würden (Cunddorf, Hohenleuben). Beim Pflanzen des Krautes as man früher allgemein Semmelmilch und bespritzte sich mit Wasser. Als besondere Unglückstage gelten Asch er mittwoch (Reichenbach), der Eharfreitag und erste April (Heinsborf).

Der Montag ist für die ganze Woche vorbebeutend. Am Montage darf man kein neugewaschenes Kleid anziehen, soust geht einem die ganze Woche hindurch Alles verkehrt (Delsnitz). Es wird auch aus der Biehwirthschaft an diesem Tage ohne Geld nichts weggegeben, weil man von der Kuh daun nur wenig Milch erhalten würde (Dörfer bei Aborf).

Außer biesen Bochentagen, welche auf Grund ber abergläubischen Ueberlieserungen von Einfluß auf ben Ausgang einer Sache sind, werden ganz besonders Fe stzeiten und eine Reihe von bestimmten Tagen des Jahres für bedeutsam gehalten und es wird ihnen in Folge bessen eine besondere Wichtigkeit beigelegt. Der Ursprung dieser abergläubischen, an gewisse Jahrestage geknüpsten Meinungen ist wie bei den Wochentagen in der Regel in dem germanischen oder slavischen Heibenthume zu suchen.

An die Stelle des altgermanischen Festes der Winterssonnenwende, welches vom 6. December dis zum 6. Januar, dem heiligen Oreikönigstage dauerte, verlegten die Christen ihr Beihnachtssest. Wie letzteres als das fröhlichste Fest geseiert wird, da an ihm der Gottmensch nieder auf die Erde kam, so zog auch beim Herannahen der Wintersonnenwende Freude und Hossfnung in das Leben der germanischen, unter dem

rauben narbischen Himmel wohnenden Bölfer ein. Wuotan und Friana. bie buchften Gottheiten, welche bas Menschenleben und bas Leben ber Ratur regierten, fliegen nieber auf die Erbe; und besonders war es der Zug der Frigga, welcher in die genanme Zeit verlegt wurde, durch ben der Festjubel bei den Germanen bervorgerufen ward. Wenn die Böttig tam, ba war das Daus feftlich gerüftet, ber Flachs war abgesponnen und alle Arbeit richte. Es ist früher schon barauf hingewiesen worden, so boß ich mit Bezug auf biefe germanisch-heibnischen Gebrauche ben Aberglanben, welcher in ber Weibnachtsgeit, b. h. wasrend der Tage vom Beiligenabende des Chrifttags bis jum Dreitonigstage berufchend ift, folgen laffe. Bas bie Speifen unbelangt, so wurde schon bemerkt, daß am Weihnachts-Helligenabende am Liebsten neun Gerichte und barunter Bering (allgemein), aber keine Suppe (weil bavon im neuen Jahre bie Nase tropft — Reichenbach) aufgetragen werden; Sauerkrant und Hirfebrei und ganz besonders Semmelmild find für Rlingenthal charafteristisch. Am Renjahrstage kommt Hirse auf ben Tisch, bamit man reich werbe (Reichenbach, Delsnis n. f. w.); überhaupt effen die, welche ben Drachen haben, Hirfe; ber Drache wird mit Hirsebrei gefüttert (Delsnitzer Gegend). In ambern Orten fehlt bie Suppe nicht; die Mableit besteht bann aus folgenden neun Speisen : Suppe, Bering, Kleisch, Wurft, Sauerfrant, Rlofe, Brot, Auchen und Stockfische (Eichigt, Bergen). Nach bem Abenbessen, als ber Hauptmahlzeit bes Tages, wird ein Gesangbuchkied gesungen (ebendaselbit). Die sogenannte Seele des herings wirft man überall wie in ber Laufit an bie Decke, wobei in Reichenbach ber Bers gesprochen wird: "Die Seele schwingt sich in die Hoh, ber Leib bleibt auf bem Danapee." Rach hundert Jahren wird aus den ausgeworfenen Heringsseelen ein Pferd (+ Reichenbach); es ist bies vielleicht eine Hindeutung auf Bustans geheiligte Roffe. Die Beringsieele fällt herunter, wenn man am Tage gefündigt batte (Reichenbach). Die Heringeköpfe werben burch die Angen au der Decke ausgespießt und später bei Krankbeiten des Biehs demselben zu fressen gegeben (alkgemein). — Menschen und Thiere müssen sich an jedem der drei heiligen Abende während der Weihnachtszeit satt essen; es wird deshalb für diese Zeit viel gekocht (Reichendach); auch das Bieh bekommt neunerlei Futter (Aborfer Gegend). Man setz auch am Weihnachtsheiligenabende den Hund auf den Tisch und giebt ihm hier zu fressen (Eunsdorf).

Auf bie germanisch beibnische Sitte, bag mit Eintritt bes Refies ber Wintersonnenwende alle Arbeit vollen bet wurde, weist der Branch, an den heiligen Abenden der Weihnachtszeit Richts zu verkaufen, bin (allgemein). Während der zwölf beiligen ober sogenannten "Unternächte", b. h. ber Zeit von Weihnachten bis zum hohen Neujahr, barf anch zu Hause nicht Brot gebacken werben; lieber, als daß sie dieses thun, kaufen bie Leute Brot (Reichenbach, Delsnits); fie würden sonst Unglück haben. Die Kühe werben am Weihnachtsbeiligenabende sehr zeitig gefüttert; gesagt wirb, daß man kein Licht in den Stall bringen burfe; um bie Beren nicht anwloden (Reichenbach); boch hängt biefer Brauch jebenfalls mit bem alten Gebote ber Anhexeit, die eintrat, wenn die Götter nieder auf die Erbe ftiegen, zusammen. — Bährend ber Unternächte barf Richts, am Wenigsten aber Bettwäsche, gewaschen werben (Planen); wer Basche auf ben Boben hängt, ben trifft im Laufe bes Jahres Unglud (Delsnit). Man barf auch nicht mangeln (manbeln), weil es sonst an Allem mangeln würde (ein Wortwitt); Rleiber und Wäsche bürfen nicht aufgehangen werben, benn bas bringt Gelbverlegenheit (Schönbrunn). — Mu Weihnachtsbeiligenabenbe barf man tein Waffer in bie Bosse ober Transe schütten (Reichenbach). — Auf die heidnische Borftellung von ber Götternabe mabrent ber Wintersonnen. wende find bie verschiebenen Bortebrungen, Borbebentungen und bie Angeigen ber Aufunft guruckuführen. -

Wer am Splvefter Etwas zerbricht, zerbricht bas ganze Jahr viel (Delsnit). Wer aus Berseben bas Licht auslöscht, ftirbt, ober es ftirbt wenigstens Jemand in ber Familie (Reichenbach). - Drei Lichter zufällig auf ben Tifch gefett, zeigen eine Braut im Sanse an; bies gilt auch allgemein von jedem Tage (Reichenbach). — Am erften Weihnachtsfeiertage früh bürfen bie Koblen vom letten Abende her noch nicht ausgegangen sein (es werben beshalb knorrige Stode verbrannt); ber Ofentopf barf nicht leer und ber Tifch nicht unabgeräumt bleiben; auch foll man tein schmutiges Waffer bie Chriftnacht über fteben laffen, ba bies mancherlei Unglud bringt (Chamer). — Auf bem Christbaume barf keine ungerade Zahl Lichter brennen (Zwidau). - Die Holzasche ber zwölf Unternächte wird aufgespart und seiner Zeit jur Bertilgung ichablicher Infecten auf die Bflanzen geftrent (Ebersbach). — Wenn man am Weihnachtsheiligenabenbe mit einem Lichte jur Stubenthure hinausgeht und baffelbe verlöscht babei, so muß man im neuen Jahre fterben (Delsnit). -Ebenso ftirbt ber Sausvater im nächsten Jahre, wenn ber Teig zum Weihnachtsstollen nicht "geht", b. h. in ber Gährung zurückbleibt (Reichenbach).

Was Einem während der zwölf Unternächte träumt, muß man sich merken; es trifft dies im Laufe des Iahres ein, und zwar entsprechen die zwölf Nächte den zwölf Monaten (Reichendach, Delsnit). — Sind während der zwölf Nächte große Stürme, so bedeutet dieses Krieg im folgenden Iahre (Reichendach). — Man dindet am ersten Weihnachtsseiertage Strohseile um die Obstbäume, damit sie viel Frucht tragen (allgemein; auch in der Laust, in Hinterponnmern und Schweden). Manche umbinden auch die Bäume schon am Tage vor den Feiertagen und zwar mit den noch nicht abgewaschenen Händen, mit denen sie den Kuchenteig zurecht machten (Eunsdorf). — Zu Weihnachten und Neusahr werden Obstbäume beschenkt, d. h. man gräbt an ihrer Wurzel ein Loch, in welches ein Stück Geld

geworfen wirb; bie Bäume tragen bann viel (Reichenbach). Diefer Brauch erinnert an ben innigen geiftigen Zusammenhang, in welchem fich unfere germanischen und flavischen Borfahren mit ber Natur, hauptsächlich mit ber Pflanzenwelt, gefühlt haben. — Hühner werben am Neujahrstage mit hirse gefüttert, bag fie gut Gier legen (Delsnit); am Sploefterabenbe verbrennt man auch bie Salme verschiebener Getreibearten, um vie Asche bei Krankheiten bem Bieh zu geben (Hohenleuben). — Wenn Jemand am Abende vor Neujahr im Stalle borcht, fo bort er bie Rinder mit einander sprechen; aber sie erzählen niemals vom Glüd, sonbern nur vom Unglüd, welches im nächften Jahre bevorfteht (Sof). (Ein Beifpiel bagu in "Rlofter" VII, S. 765.) - In ben böhmischen Grenzbezirken bei Rlingenthal macht man am beiligen Dreitonigstage gegen bas Beberen bes Biebs brei Preuze über bie Stallthure, fügt auch wol bie Buchstaben C. M. B. (Caspar, Melchior, Balthafar, nach ber Legende bie Namen ber beiligen brei Könige) hinzu. -An ben brei beiligen Abenben zu Weihnachten. und hohes Neujahr wird nach bem Abendeffen bei vielen Landleuten ber Ofentopf fo voll Waffer getragen, bag nur noch ungefähr zwei Boll an ber vollftändigen Füllung fehlen. Um folgenden Morgen ift bas Waffer entweder einen bis zwei Roll geftiegen ober gefallen. Man fieht baraus, ob ber Betreibepreis im Laufe ber folgenben Bierteljahre fteigen ober fallen wirb. Es bezieht fich nämlich ber Weihnachtsheiligenabent auf bas erfte, ber Splvefter auf bas zweite und ber Abend vor bem hoben Neufahr auf bas britte und lette Bierteljahr (Ebersbach). Zauberteffel ift hier jum Ofentopfe geworben, ebenfo wie in ten Fällen, wo fich Mabchen nadent ausziehen, um an ihm am Weihnachtsabente auf ein Orakel zu lauschen. Umgegend stedten früher Mabchen in ber Splvefternacht (bei Rirchenlamit in ber Christnacht) ben Kopf in die Ofenblase, um bie Aufunft zu erfahren. - In und bei Zwidau fest bas Mabden am Christabende neunerlei auf ben Tisch: helles Baffer, trübes Baffer, eine Trauerschleife, Brot, Gelb, einen Ring, eine Buppe, einen Binmenftrauf und einen Gevatterbrief. Dann geht es breimal mit verbundenen Augen um ben Tisch und greift nach einem ber Gegenstände. Durch bas, was ergriffen wird, wird angebeutet, was im nächsten Jahre geschieht. (Spieg, a. a. D. S. 24.) Belles Waffer bedeutet Freude, trübes Waffer : Berbruk, bie Trauerschleife einen Todesfall in ber Familie, ber Ring: Berlobung, ber Blumenftrauß: Trauung, bie Puppe: ein Kind, ber Gevatterbrief eine Gevatterschaft, und Brot und Beld find felbftverftandlich. — Am Beihnachtsheiligenabende tauft ber Buriche, ohne zu handeln, einen Apfel und trägt ihn bis jum nächsten Morgen bei sich. Wenn er bann zur Frühmette geht, ift er ihn vor der Kirchthure. Das erfte Mabchen, welches kommt, ist seine künftige Frau (Reichenbach). (Der Apfel ist bas beibnische Symbol ber finnlichen Liebe, und es werben beshalb auch bie Liebesgöttinnen mit einem Apfel in ber Band abgebilbet; einen golbenen Apfel trägt auch bie flavische Siba, bie Göttin bes Lebens und ber Fruchtbarkeit. Haupt im lauf. Mag. 41. B. S. 75. - Bielleicht galt ber Apfel als Zauber, ber unwiderstehlich zur Liebe reizte. Deshalb wird bei ben Slavoniern ber Braut nach bem Ringewechseln ein Apfel überreicht, und nach einer schlesischen Bolkslage warf ber Nix einen Apfel in ben Schoof eines Weibes, bamit baffelbe ju ihm zurücklehre. Nork, Sitten u. Gebräuche, S. 198.) — Wenn bas Mäbchen am Neujahrstage Milchhirfe gekocht hat, so tritt es mit bem Quirl und Rührlöffel vor bie Thur und fieht zu, weß' Stanbes ber zufünftige Mann sein wird. Kommt nämlich zuerst ein Tischler ober Schneiber u. f. w. vorbei, so wird fein zukünftiger Mann ein Tischler, Schneiber u. f. w. sein (Reichenbach). — Um Weihnachtsheiligenabende wird von den Mädchen mit einer Stange in ben Sühnerftall geftogen und Acht gegeben, ob ber Dabn ober eine Benne Tone boren lassen: "Gadert ber Boab.

trieg ich an Moa; gadert bie Benn', trieg ich tenn'!" (Cumsborf. — Derfelbe Reim auch in ber Laufity. Lauf. Mag. 41. B. 1. H. S. S. 76.) - (Wahrscheinlich francen ber Babn und bie Benne in Beziehung zu ben Gottheiten ber Che und Fruchtbarfeit. Bei einigen flavischen Stämmen läßt bie Mutter ber Brant, während biese in ber Kirche ift, eine Henne in ben Hof bes Brautigams fliegen. Nort, Sitten u. Gebrauche, S. 201.) An bemfelben Abende raffen auch die Mabchen im Schuppen Holzscheite zusammen und tragen sie in die Stube. Paaren sich bie Scheite, so bekommt bas Mabchen im nächsten Jahre einen Mann; paaren fie fich nicht, fo bleibt es lebig (Cunsborf). -Am Splvesterabende setzen sich die jungen Leute mit dem Rücken gegen die Stubenthüre auf tie Diehlen, um "Schüchel" zu werfen, b. h. sie werfen einen Schuh mit bem Fuße über ben Kopf. Wenn bann ber Schuh mit ber Spite gegen bie Stubenthure zu liegt, so kommt ber Betreffende im nächsten Jahre aus bem Haufe; bas Mabchen verheirathet fich. Steht ber Schuh mit bem Abfatze gegen die Stubenthure gekehrt, fo findet das Gegentheil statt. Dabei wird ber Bers gesprochen: "Schüchel aus, Schüchel ei, wo werd' ich übers Jahr sei?" (Allgemein +) — Im Landgerichtsbezirke Kirchenlamit, wo man in ber Chriftnacht Schüchel wirft, wird gefagt, bag berjenige, bessen Schuh mit ber Spitze nach ber Thur zu steben kommt, im folgenden Jahre sterben muß. (Spengler, a. a. D. S. 24.) — Der Gebrauch bes Schuhwerfens findet sich and bei ben Krainern, aber bort bei ben Hochzeitsfesten. Der Schuh muß bem Bräutigam angehören; fteht er mit ber Spite gegen bie Wand bes Schlafgemachs, fo ftirbt ber Mann querft; hat aber bie Spite bie Richtung gegen bas Bett, fo ftirbt bie Frau. (Steinhard, Deutschl. n. fein Bolt, 2. B. G. 616.) - Am Sylvester gießt man Blei. Man muß bazu einen Erbichtiffel, eine Erbichuffel und einen Erblöffel, Gegenstände, die von der Familie geerbt worden find, haben. Es wird bann bas Blei in bem Erblöffel geschmoken

und burch ben Griff bes Erbichlüffels in bie mit Waffer gefüllte Erbschiffel gegoffen. Aus ben fich bilbenben Bleifiguren wird gewahrsagt (Reichenbach +). In Oldnitz nimmt man bieses Bleigießen am Andreasabenbe vor, und bas Mädchen erfährt babei auch, welchem Stande sein künftiger Mann angehören wird. — Am Sploester ebenso wie am Andreasabende werden mittelft eines Fingerbutes fo viel Salzbäufchen auf ben Tifc gesetzt, als die Familie Glieber gablt; hierauf wird jeber Person unter Beifügung bes Ramens ein foldes Baufden zugetheilt. Diejenige Berfon nun, beren Saufden am erften Januar eingefallen ift, muß im neuen Jahre fterben. Die Sausfrau verschweigt natürlich, wenn irgend möglich, ber betreffenden Berfon bas bofe Omen (Delsnit. Reichenbach; hier am Anbreasabende. +) - Das Salz galt im Alterthume als finnbilbliches Gegenmittel für den geiftigen Tod, daber es von Homer "göttlich", und "ben Göttern lieb" von Plato genannt wirb; als Bild ber Reinheit gebrauchen es Ovid und Catull (Rort, Die Sitten u. Gebrauche b. Deutschen, S. 137). — Zwischen 11 und 12 Uhr geht man an einem ber brei heiligen Abende in ber Weihnachtszeit, ober auch nur in ber Nacht zum ersten Januar auf einen Kreuzweg horden, b. h. man stellt fich an biesem Plate nach geschehener Befreuzung und Anzufung ber beiligen Dreieinigkeit auf, um irgend einen Ton, ber bann gebeutet wirb, zu vernehmen (allgemein, +) ober um irgend Etwas zu seben. Man erfährt 3. B. ben Tob gewisser Personen, inbem man einen Leichenzug aus bem Sause bes Betreffenben kommen fieht; ferner erhält man Renntnig eintretenber Berbeirathungen, Kriege u. f. w. (Delenit). - Am Chrift- und Neujahrheiligenabenbe ftellt man verschiebene Schuffeln mit Waffer auf; jebe wird mit einer Betreibeart bezeichnet. Man fieht bann nach, in welcher Schüffel fich bie meisten Luftperlen gebilbet haben. Die Getreibeart, welche jur Bezeichnung biefer Schuffel gewählt murbe, gerath im nachften Jahre am beften. (Selbit.) — Wenn man am Splvefter

ein Licht anzündet und der Kopf wirft keinen Schatten an die Wand, so stirbt der Betreffende im neuen Jahre (Delsnit). — Am Weihnachtsheiligenabende werden auch so viel Bündel Heu auf den Düngerhaufen gelegt, als man Stück Bieh im Stalle hat. Diese Bündel bleiben die zum Morgen des ersten Feiertages liegen und werden dann dem Viehe vorgelegt. Die Rinder oder Pferde, welche davon fressen, bleiben das ganze Jahr hindurch gesund (Reichenbach).

ı

Bährend in bem Feste ber Wintersonnenwende bie Rücklehr ber segnenden Gottheiten Odhin und Frigga geseiert wurde, begann im Februar die Borfeier des altgermanischen Frühlingsfestes. Dieselbe wurde theils in ber ersten, theils in ber zweiten Hälfte bes genannten Monats, je nach ber füblichern ober nörtlicheren Lage ber Orte abgehalten. Hertha, bie norbische Borth, tam aus ber Umgebung ihres beiligen See's, um unter ber Begleitung ihrer Priefter in einem von weißen Rüben gezogenen und verbecten Wagen die Lande zu durchziehen. Bon ihr wurde Segen für Früchte und Bieb erbeten, und in ihrer Rabe berrichte Freude und Luft und aller Kampf hatte ein Ende. Aus biefem Fefte ber Bertha entstand burch bas Chriftenthum bie Faftnacht. Geblieben ift berfelben bie Ausgelassenheit, Die Borliebe für gewisse Speisen, welche an bas Weihnachtsfest erinnert; geblieben find auch noch die Umzüge in mancherlei Berkleibungen als eine hindeutung auf jene Priefterzüge, benen von bem Bolte mancherlei Gaben als Opfer entgegengetragen wurden. An das Sonnenrab mit ben Rabspeichen erinnern uns bie Bregeln; bie Sonnenscheibe kann vielleicht burch bie Pfannkuchen gebeutet werben, obicon die driftliche Symbolik diese Gegenstände zu der Fessel, womit Christus gebunden wurde und bem Schwamme, womit man ihn am Kreuze trantte, macht. (Spieß, a. a. D. S. 9.) Un jenes altgermanische Fest ber Segen spenbenben Hertha, vielleicht auch ber flavischen Zima, ber Göttin bes Lebens und ber Fruchtbarkeit, erinnert uns enblich mancher Aberglanbe, ber sich

auf Glück und Segen in Haus- und Jeldwirthschaft bezieht, und ben wir hier besonders ins Ange zu fassen haben.

Wie an dem Weihnachtsfeste bestuht auch an ber Fast nacht ber Gebrunch, vielertei, fteben- bis neunerlei Speisen zu geniefen, unter benen Sauertraut (Unterwürschnit, Bflege Reichenfels) nicht fehlen barf. Glud verheißend scheint es auch an biefem Feste, wie zu Weihnachten, zu sein, wenn hering, over im Allgemeinen Fisch, Hirsebrei ober auch Reis auf ben Tilt fommt. (Unterwürschnit.) Befonders gilt ber Sirfe Bei allen flavischen Nationen für Glück bringend; die in Währen ansesigen Pobluzaken befchließen ihr Hochzeitemahl mit hirfe; ben Brantleuten bringt Birfe Wohlftand und ber Genug beffelben am Faftnachtstage galt schon in ältesten Zeiten als Borbebingung eines guten Jahres. (Nort, a. a. D. S. 187 u. 206.) - Am Faftnachtsabende (ober auch am Weihnachts- ober Neujahrs-Heiligenabenbe) werben neun verschiedene Dinge von ben Speifen in bie Ede bes Tischtuches gewickelt. Iemand nimmt bas Tuch unter ben Arm und geht zum Nachbarhause, Nopft an den Laden und borcht, was eben in ber Stube gesprochen wirb; was er bort, ist over wird wahr (Unterwürschnitz). Auch legen die Mädchen Leinsamen unter bas Ropffissen; barauf kommt bes Nachts im Tranme ihr Schap. Zwei Mädchen haben bas gemacht; ba fah bas eine im Traume, wie ein Golbat mit Nappernbem Seitengewehre und Sporen die Treppe herauf und in die Kammer kam; bas andere Mabchen fah ein graues Mannehen mit betrübter Miene zu fich tommen. Die Eins beirathete einen ehemaligen-Solbaten, bie Andere ftarb in bemfelben Jahre (Unterwärschnit.) — Die Hausfrau muß des Rachts 12 Ubr, oder früh vor Sonneuaufgang (Unterwürschnit) nackenb vom Tische foringen. That: fie einen recht weiten Sprung, fo macht ber Flachs auf bem Felbe, sobald die blaue Blitthe an ber Spitze sich zeigt, bis zum Gricheinen ber "Anotten" ober ber Samenkapfeln, auch einen weiten Sprung, d. h. er wird recht lang. Springt die Frau aber nicht

weit, so bleibt ber Flachs turz. (Planschwitz.) Bor Sonnenaufgang muß man auch ben Bubnern bie Schwänze abidneiben. bann legen fie viel Gier (Delsnit, Bürfduit, Planfdwit, Boblbach) und brüten nicht (Eichigt). Auch legt man ihnen die abgeschnittenen Schwanzsebern ins Rest, bann können sie bie Gier blos in dieses Rest legen (Cunsborf). — Die Tauben find in einem burch die Hemmkette gebildeten Kreise zu füttern, bamit fie ber Habicht nicht wegfängt (Eichigt, Unterwürschnit). Die Hausfrau muß auch früh vor Sonnenaufgang einige Faben Garn spinnen und ein wenig Flachs hecheln (Unterwürschnit); fie barf am Tage Nichts nähen, sonst flickt fie ben Sühnern bie Löcher zu, b. h. biefelben legen schlecht ober gar nicht (Unterwürschnit). — Die Frau ober Magt tehrt, ehe bie Sonne aufgeht, die Stube und bas ganze Haus nadend aus und icuttet bas Rehricht vor die Thur eines Andern. Daburch werden alle Flöhe ausgekehrt und berjenige, vor beffen Thur bas Rehricht geschüttet wird, bekommt fie (Cunsborf, Gidigt, Delsnit, Blanfdwig, Würschnit, Sof). (Gin ähnliches Uebertragen eines Uebels in das Gehöfte eines Andern fand fich in Smaland. Dafelbst gruben bie Leute, wenn bas Sterben unter bas Bieh tam, ein tortes Stud in ihres Nachbars Ader ober Misthaufen ein, bamit bie Seuche von ihrer Heerbe in bie bes Nachbars weichen möchte. Linné, Reise burch Deland und Gothland, beutsch v. Schreber, S. 53). Es wird am Fastnachtstage nicht gesponnen, sonft miß. räth ber Flachs; bagegen muß Wäsche gewaschen werben (Bflege Reichenfels). — Die jungen Ochsen muffen aus bem Stalle gelaffen werben, daß fie gut ziehen lernen (Planschwit). — Auf ben Dörfern bindet man Strohseile für die nächfte Ernte, bamit bie Garben gegen ben Mäusefraß geschütt bleiben. Die Arbeit beginnt schon in ben frühesten Morgenstunden, und Alle, selbst kleine Kinder, müssen babei thätig sein (Reichenbach, Reichenfelser Pflege, Planschwitz, Eichigt, Unterwürschnitz). Damit bie Mäuse bem Korn feinen Schaben thun, muß man an Fastnacht vor Sonnenaufgang Fleisch tochen und die Anochen bavon in die Scheune werfen; bavor flieben fie. (Rirchenfamit. S. Spengler a. a. D. S. 24.)

An der auf den Fastnachtsdinstag solgenden Aschermittwoch darf durchaus kein Bieh aus dem Stalle, wenn es nicht unglücklich werden soll; denn an diesem Tage wurde der Tensel aus dem Himmel geworsen (Planschwitz). Aschermittwoch ist überhaupt ein Ungklickstag (Reichenbach).

Die von germanischen Böllern verehrte Göttin bes aufsteisgenden, zur Herrschaft gelangenden Lichtes und des strahlenden Morgens war die Ostara oder Castre. Ihr Hamptfest, an bessen Stelle das christliche Osterfest getreten ist, wurde im April geseiert, und von mancherlei Gebrünchen, welche sich erhalten haben, ist den Ursprung in dem germanischen Beidenthume zu suchen.

Die Oftereier, mit den Karben der Sonne roth und gelb bemahlt, find die Sinnbilber ber Fruchtbarkeit. Das Ofterwaffer hat besondere Kraft und Wirkung, wenn man es in vorgeschriebener Zeit und Weise, vor Sonnenaufgang am Charfreitage ober erften Ofterfeiertage, aus fliegenbem Waffer (bas fich in ber Nabe eines Kreuweges befindet - fest man bei Sof bazu) und ohne dabei zu sprechen, holt. Es geht nicht in Fäulniß über (allgemein), beilt Angenkrankbeiten (Eichigt), vertreibt ben Lopfschmerz (Eunsborf), hilft dem Bieh, welches baffelbe trinkt (ebenbaselbst), und wenn sich Jemand am Charfreitage früh vor Sonnenaufgang bamit mäscht, so bekommt er keinen Ausschlag (Sof. Gichigt). Man mafcht fich auch mit bem Ofterwaffer gur Berschönerung bes Angesichts (Delsnit). Kinder, welche ben "Anfprung", eine Art von Ausschlag haben, werden barin gebabet, indem man babei Ceremonien beobachtet und gewiffe Borte spricht (Reichenbach). Es ist bemerkenswerth, daß die von allem Bosen reinigende Kraft bes Wassers auch von ben Indern festgehalten wird, und in Briechenland schrieb man bem Elemente fogar die Macht zu, unwillfürlichen Mord abzuwaschen (Rort, a. a. D. S. 131).

Die Oftara hatte einen verbreiteten Quellenkultus, und barauf sind jedenfalls die Gebräuche mit dem Ofterwasser bei und zurückzusühren. Bielleicht war es auch eine Concession an das Heibenthum, daß man den allgemeinen Taustermin auf das Oftersiest verlegte, und weiter mag sich daraus ergeben, daß man in späterer Zeit die Consirmation, d. h. die Bestätigung des Tauspartes auf dieselbe Zeit ausette. Im Mittelalter wusch man in den katholischen Kirchen zu Ostern, am grünen Donnerstage die Altäre, und ebenso gossen an dem mit Ostern im Zusammenhange stehenden Himmelsahrtsseste die Briester Wasser über die verssammelte Gemeinde. (Haupt, Sagenbuch, S. 243.)

Die Charwoche (vom altbeutschen Kara, die Trauer, so genannt) ober Marterwoche wurde für Unglick vorbedeutend. In derselben zieht man nicht um, weil man sonst in der neuen Wohnung das ganze Jahr hindurch Unglück hätte (Reichenbach); auch wird in dieser Zeit nicht gern gewaschen, weil diesenigen, welche solches thun, im Lanse des Jahres Krankheit und Noth ertragen müssen (ebendaselbst).

Der Name bes grünen Donnerstages rührt von ber altbeutschen Sitte her, an biesem Tage einen Muß aus neunerlei frischen Kräutern, nämlich aus Bachbungen (Veronica Beccabunga), Brunnentresse (Nasturtium officinale), Schlüsselsblumen (Primula veris oder elatior), Hollundersprossen (Sambucus nigra), Mert (Sium sisarum), Frauenmantel (Alchemilla vulgaris), Lanch (Allium), Ressel (Urtica) und Sauerstee (Oxalis) zu essen. (Spieß a. a. D. S. 12.)

In ber Nacht vom grünen Donnerstage zum Charfreitage werden von dem Schmied nackend eiserne Ringe aus Sarguägeln ("Krampfringe") gegen Krämpfe, Fieber u. dergl. geschmiedet (Neichenbach, Werdan, Sichigt). Diese Ringe werden auch aus gesundenen Huseisen hergeswilt (Dörfer bei Adorf). — Am Charfreitage wird der Zweig von einem Baume, an welchen sich ein Bieneuschwarm angespt hatte, abgeschnitten und ausgehoben.

1

Beim Marktreiben wird bas Bieh bamit gepeitscht, bann ftellen fich viel Räufer ein (Eichigt, Bergen). Gegen Zahnschmerz hilft, wenn man am Charfreitage früh ein Stud Rafen aus ber Erbe schneibet, in bas Loch haucht und basselbe schnell mit bem Rasen wieber zubect (Markneukirchen). - Erlenzweige an biefem Tage abgeschnitten, biegen fich am Besten zu Reifen (Cunsborf). -In ber Mittagestunde sammelt man bie Wurzeln bes Ablerfarren, um fie bem Biebe gegen bas Beberen einzugeben (Cunsborf). -Man schüttelt bie Bäume, bas hilft gegen bie Raupen (Bflege Reichenfels). - Ein leinener Sac mit Futter wird am Charfreitage in die Erbe vergraben und bis jum erften Ofterfeiertage barin gelassen. Bor Sonnenaufgang nimmt man ihn beraus und füttert mit ben Körnern bie Sühner; bann vermag fie kein Raubvogel zu fangen (Cunsborf). - Am Charfreitage, fowie am ersten April, verlauft bie Bäuerin teine Milch, thut fie es, so ftirbt bie Ruh, von der die Milch verlauft wurde, ober es geschieht fonft ein Unglud (Beinsborf).

Ein Ueberreft bes altgermanischen Frühlingsfestes ift auch bie Feier ber Walpurgisnacht vor bem erften Mai. (Anmert. Walpurgis, welche in ber Mitte bes achten Jahrhunberts lebte, und eine Tochter bes Königs Richard von England war, murbe fpater beilig gesprochen und als Beschützerin gegen ben Bosheitszauber verehrt.) Die angezündeten Feuer find bie Opferflammen für die Frühlingsgöttin Oftara; die Heren, welche in biefer Nacht eine so große Rolle spielen, sind bie "weisen Frauen", welche Kräuter tochten und, mit bem Briefteramt bekleibet', als "Alrunen" in bem germanischen Götterhultus auftreten. Sie versammelten fich in ber erften Mainacht auf bem Horfel- und Inselberge in Thuringen, auf bem Staffelsteine bei Bamberg und an vielen anbern Orten, besonders aber auf bem Blockberge im Harz. In Schweben war ihr Sammelplat tie kleine Felseninsel Blakulla, zwischen Deland und Smaland gelegen; borthin reiften fie am grünen Donnerstage (Linne, Reife burch Delanb und Gothland. S. 141). Blakulla, wörtlich übersetzt: ber schwarze Berg, erinnert uns baran, daß vielleicht auch dem Namen Blocksberg, welcher in Deutschland vorzugsweise mit den Herentänzen in der Walpurgisnacht in Verbindung gebracht wird, das englische black, d. h. schwarz, oder vielmehr ein ähnliches Wort der sächsischen Mundart zu Grunde liegt. (Nort, a. a. D. S. 568.)

In ber Walpurgisnacht horcht man auf bem grünen Korne nach einem Zeichen, um bie Zufunft zu erfahren (Pflege Reichenfels). Es wird mit Beitschen geknallt (Unterwürschnitz, Höfer Gegend); man fagt babei auch wol: Die Heren werben ausgeklatscht (Oberpferb). — Die Kinder springen über die auf ben Soben angezündeten Geuer, fie ichwenten bie brennenben Befen ober werfen sie hoch in die Luft (allgemein), und so weit der Schein bes Feuers fich verbreitet, foll auch ber Segen über bie Felber kommen. Das Anzünden ber Walpurgisseuer nennt man bas "Herenaustreiben" (Eichigt und an anbern Orten +). -Gegen bie Beren legt man Rasenftude vor bie Stall- unb hausthure (Boblbach); man macht Kreuzeszeichen an die Stallthuren (+ allgemein), und ftect frische Birkenreiser auf die Düngerftatten († Reichenbach), bamit Bieh und Milch nicht behert werben; beberte Rühe geben Blut statt Milch (Reichenbach). — Zum Schute gegen ben Bilmichnitter wird freuzweise über bie Felber geschoffen (Reichenbach). Man benkt sich unter bem Bilmichnitter ober Binsenschneiber eine Person, welche auf ben Erntesegen eines Nachbars neibisch ist, sich beshalb Sicheln an bie Füße bindet und damit am frühen Morgen burch die Getreide-Was von dem Getreibe abgeschnitten wird, bas felber geht. tommt bem Bilmichnitter im nachften Sahre ju Gute; bem Eigenthümer bes Felbes aber geht es verloren. Anderwärts glaubte man, bag bem Bilmichnitter bie Balfte bes Ertrages zufalle (Pflege Reichenfels), obwol er bas abgeschnittene Getreibe nicht mitnimmt (Würschnit). In ber Bfingstnacht geht er besonders burch die Winters, in der Johannisnacht aber burch die Sommerfaat (Burschnitz). Kommt ber Feldbesitzer zufällig bagu, wenn der Bilmschnitter burch sein Getreide gebt, und bietet er ibm querft einen guten Morgen, fo muß ber gefährliche Gaft verberben (Reichenbach). Wenn man Halme, die ber Bilmichnitter abgemäht hat, in die Effe hangt, so muß berselbe verborren (Hohenleuben). - In Thuringen fagt man: Wer ihn erblickt, muß fogleich nach Saufe eilen, ohne fich von ihm feben zu laffen, bann holt ber Teufel ben Zauberer noch an bemselben Tage. Ber aber von bem Bilmichnitter zuerft gesehen wird, muß fterben. Ein Mittel, um fich vor bem Bilmidnitter ju fchüten, ift in Thüringen folgendes: Man belegt bie Tenne mit fieben Rei-Kigbundeln und bearbeitet biefelben mit bem flegel; die Person nun, welche mabrend biefes Dreschens an bas Scheunenthor tritt, wird für ben Bilmichnitter gehalten B. Sigismund in "Aus ber Heimath", 1862 Nr. 13). Im babrischen Voigtlande benkt man sich ben Bilmschnitter ("Billmetschniber") als einen Mann, ber in Folge eines Bundes mit bem Teufel bie Frucht bes Felbes, bas er untschreitet, in seine Schenne zaubert (Morit Spieß, a. a. D. S. 15). — In Sübbentschland heift ber Bilmschnitter "Bilmisschneiber", und bieser Rame erinnert an ben flavischen Bilwitz ober Plon, ben Gott bes Reichthums und zugleich bes Tobes. Auch bie "Pilweisen" ber schlefischen und laufiger Sagen find Robolde ober von Robolden befessene Menschen, die Andern Schaben zufügen. In einer Sage von ben Bilweisen zu Lauban tritt ein schwarzer Bod auf; ba berfelbe auf ben Teufel hinweift. fo verbindet fich mit ben weiblichen Bilweisen (und mit bem Bilmschnitter?) ber Begriff ber Beren. (Haupt, Sagenbuch ber Lanfits, S. 25.) - Bu Walpurgis wird ans ber Wirthschaft nichts weggegeben, sonft kommt man zu Nichts (Bürschnitz, Gidigt). Rimmt man vom Mifthaufen eines Bauers etwas Rubbunger beimlich mit, so bringt es Glud im eigenen Stalle; baber haben Beren von ihren Rühen viel Milch (ebenbaselbst).

namentich Frauen, werden unter allen Umftänden nicht in den Stall gelassen (Unterwürschnit). — Besonders Frauen zeisen eine starke Begierde, am Walpurgisadende Etwas ans fremder Birthschaft, und wenn es auch nur eine Schürze voll Erde oder ein Hälmschen Strob ist, zu erlaugen, in der Hossnung, sie bekinnen dann auf übernatürsiche Weise Antheil an dem Ertrage dieser Winthschaft. Am liedsten borgen sich solche Frauen Salz, oder sie such in einer fremden Familiedas Licht anzugünden; lesteres thun sie anch an gewöhnlichen Abenden (Unterwürschnit).

Am Himmelfahrtstage soll man nicht an einem Aleide nähen, sonst ziehen demjenigen, der das Kleid anhat, die Gewitter nach (Reichenbach, Delsnit).

Am Morgen bes ersten Pfingstfeiertages wird über die Saat geschossen, damit ein fruchtbares Jahr werde (Gegend von Delsnig). — Am ersten Pfingstseiertage kann man auch in der Kirche die Heren mit Milchgelten auf den Köpsen sehen, wenn man ein Stückhen Erde mitgenommen hat, das man aushob, als man die erste Schwalbe sah (Reichenbach). (Das Melken ist ein göttliches Geschäft Lans. Mag. 41. B. S. 90]; die Heren aber sind ursprünglich Priesterinnen. In der Altmark sieht man die Deren mit Butterfässern in der Lirche.)

Der Inhannistag bezeichnet das Fest der Sommersonnenwende. In jener Zeit, da das religiöse Leben viel inniger als jetzt von den großen periodisch wiederkehrenden Erscheinungen des Naturlebens berührt wurde, mußte auch der Tag, von welchem an die Sonne kürzere und kürzere Bahnen am himmelsbogen beschweibt, ebenso wie die Tage der Wintersonnenwende von den germanischen (und slavischen) Bölkern ausgezeichnet werden. Die schöne Sitte, an dem Indonnistage die Todtenhügel mit frischen Blumen, den Gaben des Sommers, zu schnücken, ergänzt die Weihnachtssitte, welche vorschreibt, die Lebenden mit Gaben zu erstenen. Früher wurden auch am Indannistage allgemein auf den Höhen Fener wie zur Zeit des alten Frühlingssesses ange-

gunbet; im Boigtlande scheint biefer Brauch, ber fich in ber fublichen Laufitz noch erhalten hat, verschwunden zu fein. - Die Rinder, am Johannistage abgewöhnt, haben fpater Blud (Reidenbach), eine Meinung, bie man auch bei ben Wenben in ber Lausitz findet; diese sagen: bas Abgewöhnen zu Johannis sei mehr wie tausend Thaler werth. — Am Johannistage sucht bas Bolt wie an keinem anbern Tage in ben verschiedensten Kräntern wirksame Seilfräfte ober es erwartet von ihnen Zauberhilfe. -Die Johannisblumen (Arnica montana) werben besonbers an biesem Tage eingesammelt, ober bie Wurzeln ber Pflanzen werben auf Spiritus geset, um eine beilsame Tinctur für offene Bunben zu erhalten (allgemein). Die am Johannisabenbe gepflicte Arnika, auf die Felder gesteckt, unter bas Dach gelegt, ober in ber Stube aufgehängt, ichütt gegen Blit und Hagelichlag (Hof). - Mittags um 12 Uhr holt man fich einen Straug von neunerlei Blumen; man barf benfelben aber nicht burch eine Thur ins Daus tragen, sonbern muß ibn burche Kenfter bineinfteden ober burch bie Thure werfen, wenn man in ber Nacht ben zukunftigen Bräutigam ober bie Braut im Traume sehen will (Unterwürschnit). - Auch werben in ber Mittagsstunde von 11 bis 12 Uhr von ben lebigen Frauenzimmern neunerlei Blumen gepflüct; barunter bürfen Weibe, Storchschnabel und Felbraute nicht fehlen. Diese Blumen werben alsbann zu einem Kranze gewunden, wozu aber ber Faben von ber Binberin in berfelben Stunde gesponnen sein muß. Ift ber Kranz vollenbet, so wird er noch in biefer Stunde von ber Berfertigerin ruchwärts auf einen Baum geworfen; so oft nun bieses Werfen stattfindet, ohne dag ber Arang hängen bleibt, so viele Jahre mahrt es bis gur Berbeirathung. Alles bies muß jeboch ftillschweigend geschehen. (Pflege Reichenfels. Dr. 3. Schmidt, Topographie 2c. S. 119.) - In ber Mittagsftunde wird auch die Wurzel des Ablerfarren gesammelt und bann bem Biebe unter bas Futter gemengt; bies schützt gegen bas Beheren (Cunsborf). In hinterpommern wird zu bemfelben

Zwede bie am Johannistage zwischen 11 und 12 Uhr ausgegrabene Farrentrautwurzel unter bie Schwelle ber Stallthure gelegt (Die Natur, Zeitschrift 2c. von Ule und Miller, 1866 Rr. 2 und 4), und Jacob Grimm fcreibt in feiner bentschen Mythologie unter bem Rräuteraberglauben von bem Samen bes Farrenfrautes, daß berjenige, welcher ihn holen will, ted sein und den Tenfel zwingen können muß. "Man geht ihm auf Johannisnacht nach, vor Tagesanbruch, zündet ein Feuer an und legt Tücher und breite Blatter unter bas Farrenfraut, bann fann man seinen Samen aufbeben." Ebenso wie bas Farrentraut ift in besonderer Weise das Anabentraut ober die Aufutsblume (Orchis maculata) bebeutsam. Ihrer gebenkt auch Jacob Grimm als Mittel gegen Bruchleiben ber Kinder. Am Johannistage zwischen 11 und 12 Uhr ober am Abende sammelt man die Wurzelknollen (bie "Händle"); boch bürfen fie nicht mit blogen Fingern angegriffen werben (Hof); wer fie bei fich trägt, hat Stud beim Spiele und immer Gelb im Beutel (Reichenbach, Raschan, Unterwürschnitz). In Hinterpommern findet man an biesem Anabentraute eine Gottes. und eine Teufelshand. -Mittags um 12 Uhr wird auch Felbkümmel (Thymus serpyllum) gesammelt, um benfelben als Thee bei ber Rieberkunft ber Frauen zu verwenden (Pflege Reichenfels). Der Gebrauch Des Feldkimmels, abgesehen von bem am Johannistage eingetragenen, ift zu bem angegebenen Zwecke allgemein. - Bor Sonnenaufgang wird die Burzel des Fünffingerkrautes (Potentilla) ansgegraben; man trägt fie bei sich, ba sie gegen Mancherlei hilft; Personen, bie man liebt, konnen &. B. nicht widersteben (Bflege Reichenfels). — Am Johannistage muß man auch um brei ber gestedten Krautpflanzen Land aufhäufeln ("Kraut haden"); bann bekommt man viel Kranthäuptchen (Delsnit).

Durch Aberglauben ausgezeichnet find noch folgende Kalenbertage:

Beim Tage ber Siebenschläfer (27. Juni) fagt man,

1

vaß rerjenige, welcher an ihm bis früh 7 Uhr schläft, vonselbe vas ganze Jahr-hindurch thun werde (Zwidan).

Am Tage Betronella sa't man am liebsten Leinsamen aus, und zwar des Mittags bei Südwind. Zum Säetuche nimmt man sehne Leinmand; man läßt es auch lang hängen, damit der Flachs recht lang werde (Gegend von Hohenleuben).

Am Bartholomanstage barf man nicht ins Kraut gehen, weil ba ber "Barthel" bie Häuptchen einsetz; geht ber Eigenthümer hinein, so geht Barthel hinaus und es entstehen keine Häuptchen (Delsnit).

An Petri Stuhlfeier muß gefät werben; bann tann nichts erfrieren (Schönbrunn bei Delsnig).

. Um Burtarbitage foll man nicht faen (Amidan).

Rablreicher Aberglaube ift mit bem Anbreastage verinupft. Da fich biefer Aberglaube fast burchgängig auf bie Erforschung ber Zukunft bezüglich zu schließender Chebindniffe bezieht, fo ift anzunehmen, daß bie beibnischen Germanen an bemfelben Tage ein Beft zu Ehren Frigga's, ber Böttin ber Chen und bes bauslichen Lebens, feierten. Rach Anberen foll ber Grund bafür, bag ber Andreastag ber große Orafeltag aller Heirathsluftigen ift, in ber Bebeutung bes Namens liegen : Anbreas stammt von bem griechtichen anjo, ber Dann (Lauf. Mag. 41. B. S. 78.). Unter bem besonderen Schute Frigge's ftanben bie Bäume und Sträncher, welche in ben Garten, also innerhalb ber bas hans umgebenben Einfriedigung gepflanzt waren (Spieß, a. a. D. S. 15), und barauf ift bann vielleicht auch ber Gebranch, am Anbreastage Zweige von Eirschbäumen einzutragen und im Waffer bis zum Weibnachtsfeste zum Blüben zu bringen (+ Reichenbach), zurückzuführen. Auch bas Gebell bes hundes, ber von ben alten Deutschen ben Thieren beigezählt wurde, welche die Gabe ber Weiffagung befagen, ist bebeutsam (Spieß, a. a. D.).

Bie am Shlvefter wird am Unbreasabenbe Blei gegoffen

(Delsnik). Genso ist and das "Schüchelwerfen" im Gebrauche (Reichenbach); fteht die Spitze des Schuhes mach ber Thüre, fo ftirbt bie werfende Berfon im nachsten Jahre (Delanis). -Die Mädchen nehmen einen Gänserich in ihren Kreis; bas Madchen, nach welchem fich ber Ganferich querft breht, bekommt am ersten einen Mann (Pfloge Reichenfels +). In Delsnitz gefchieht dies am Splvefter Rachts 12 Uhr; biejenige, welche werft gebiffen wirb, beirathet im laufenben Jahre. - Ganfe find weiffagende Bögel. Eine Gans, ber winterliche Fettvogel, bem die Zeit angehört, wo das Nachtbewußtsein, die Traumthätigkeit ber Seele erhöht wird, war ein Attribut bes Tranmund Schlafgottes Zeus Trophonius, und in Nordbentschland wird aus dem hellen ober bunkeln Bruftbeine ber Martins- (in England ber Michaelis-)gans helles ober bunkles Winterwetter prophezeit. (Lauf. Mag. 41. B. 1. H. S. 5. 78.) — Bielleicht ift auch die Bans wegen ihrer großen Fruchtbarkeit ein Symbol ber finnlichen Liebe. — Das erwachsene Mabchen füllt eine Schuffel mit Baffer und legt einen Kleinen Strob. ober Mbrthenfrang, einen Ring und eine fleine Puppe hinein. Ergreift es bei weggewandten ober geschlossenen Augen ben Kranz, so wird es im nächsten Jahre Brant; ergreift es ben Ring, so erfolgt bie Trauung; ergreift es die Puppe, so bekommt es ein uneheliches Rind; wird aber ins Baffer gegriffen, ohne einen Gegenstand au erfassen, so muß bie Person im nachsten Sahre fterben (Delsnit). — Ein ähnliches Oraket war ober ift noch jetzt in ber Hofer Gegend anzutreffen. Man trug neunerlei verschiebene, mit irgend einer Thätigkeit bes Menschen in Beziehnng stehenbe Gegenstände zusammen, 3. B. einen Krang, eine Reisetasche, Buppe u. bgl. Bebes ber anwesenben Madden mußte mit verbundenen Augen nach einem biefer Gegenstände greifen, burfte ibn jedoch nicht wegnehmen. Man schloß bann aus bem blindlings ausgewählten Gegenstande auf die Zufunft ber Betref. fenden. War ber Krang ergriffen worben, so war balbige Doch-

zeit zu erwarten; die Reisetasche bebeutete, daß der Geliebte das Beite suchen muffe; als bas Unerfreulichste wurde bas Ergreifen ber Puppe angeseben. (Ernft, Gefch. v. Hof, S. 39.) -Am Abende vor dem Andreastage mählten beirathstuftige Mädchen in hof auch bas Semmelbeigen, um fich Gewißheit über bie Stellung und bie Perfonlichkeit ihres kunftigen Mannes zu verschaffen. Man af auf der Straffe, und zwar noch in der Dämmerung, so lange ber Berkehr noch nicht ganz erstorben war, auf brei Biffen eine halbe Kreuzer-Semmel; bann ging man lautlos auf ber Strafe bin. Der erfte Mann, welchem bas Mäbchen nun begegnete, mußte aufmerkfam betrachtet werben, benn gang nach seinen Berhältnissen im bürgerlichen Leben gestalteten sich auch bie bes künftigen Chemannes. (Ernst, a. a. D. S. 38.) - Mehr Ueberwindung toftete bas Beringseffen. benn babei mußte bas Mädchen furz vor bem Schlafengeben einen Bering, wie er aus ber Tonne tam, effen, ohne einen Schluck barauf zu trinken. Wenn bann in ber Racht ber Durft recht heftig qualte, so tam im Traume ber Zukunftige, um einen Trumt zu bieten. (Hof. - S. Ernft a. a. D. S. 39.) -Mabden, welche bas Glud hatten, mehrere Freier zu besitzen. obne baf fie fich für Ginen entscheiben tonnten, nahmen Bapierzettel und schrieben barauf bie Namen ihrer Anbeter. ftedten sie die Zettel in kleine Thonkugeln und warfen bieselben in eine mit Waffer gefüllte Schüffel. In biefer platten bie Rügelchen gar balb, fo bag bie Zettel aufstiegen und oben schwammen. Der zuerft auftauchenbe Zettel enthielt ben Namen (Hof. — S. Ernst, a. a. D. bes zu mählenben Mannes. S. 39.) — Man nimmt brei "Schwertpfengel", b. h. alte filberne Pfennige mit ben sächsischen Kurschwertern, und wieft fie in eine Schüffel mit Baffer. Schwimmen bie Pfennige ausammen, so bedeutet es eine Hochzeit; zwei Pfennige bedeuten nämfich die Eheleute, und ber britte ben Briefter (Reichenbach). In Delsnitz werben von zwei Personen zwei Gilberpfennige auf bas Waffer in einer Schüffel gelegt; biejenige Berfon, beren Bfennig zuerft unterfinit, muß zuerft fterben. In Sof fragt eine Person bies Oratel auch für sich allein, und bie leichte Münge entscheibet ebenfalls burch ihr schnelleres ober verzögertes Unterfinken zwischen Tob und Leben. — Am Andreasabende wird auch Salz in Obertaffen gebrückt und bie Taffen werben bann umgefturzt. Die Berfon, bei welcher bas Salzbäufchen beim Abheben ber Tasse auseinanberfällt (ober bei ber es sich in Wasfer aufgelöst hatte — Hof), stirbt im nächsten Jahre (Reichenbach). — Man legt neunerlei Gegenstände auf den Tisch und bebeckt fie mit neun Obertaffen. Unter einer ber Obertaffen muß fich ein Salzhäufchen, bas man folgenbermaßen berftellt, befinben : Salz wird in eine Obertaffe gebrückt und biefelbe bann umgefturzt und weggenommen. hierauf fest man auf ben Salghaufen einen Fingerhut und schneibet bas Salz ringsum ab; ber Fingerhut wird bann weggenommen und bas stehengebliebene Salzhäufchen mit ber Obertasse zugebeckt. Jebes ber anwesenben Mäbchen muß sich barauf, ohne bag es gesehen hat, wie bie Gegenstände liegen, eine Taffe aussuchen. | Sie wird weggenommen. Lag unter ihr vielleicht ein Studchen Werg, fo betommt bas Mädchen einen Seiler, lag ein Stüdchen Dünger barunter, einen Bauer, bei einem Tuchftudchen einen Schneiber, bei einem Nagel einen Nagelschmieb u. s. w. Bezeichnet bas Mäbchen aber bie Taffe, unter welcher bas Salzhäufchen liegt, so entscheibet bies zwischen Leben und Sterben. Ift bas Salzbaufchen umgefallen, fo ftirbt bie Betreffenbe im nachften Jahre; fteht es noch, so bleibt fie am Leben (Reichenbach). — Abends in ber sechsten Stunde ift bas Mabchen vor ber Hausthur einen Bering; ber Bursche, welcher barauf zuerst vorbeitommt, ist ber künftige Mann (Reichenbach). — Wenn ein Mabchen Freier bekommen will, fo geht es am Anbreasabenbe an einen Bienenftod und schneibet fich von bem Besichte, bas man gewöhnlich am Bienenftode ba, wo bie Bluglocher find, eingeschnitten findet, ein Spahnchen Holzab. Diese Spähnchen irägt bas Mäbchen bann immer bei sich, besorders beim Tanze, und die Freier kommen (Reichenbach). Man neunt bas an den Bienenstöden eingeschnittene Gesicht gewöhnlich "Mühlgesicht", weil man es auch häusig in Mühlen an dem Wehlbeutel sindet.

Am Andreasabende schlittelt das Mäbchen einen Erbzaun, d. h. einen Zaun, der sich an einem geerbten Grundstlicke bestindet, und spricht dazu:

"Erbzaun, ich rüttle bich, Feines Liebchen, ich bitte bich, Du wollest mir lessen ein Hündlein bein (bellen), Wo mein Herzallerliebster wird sein!"

#### Dber:

"Erbzaun, ich schüttle bich, Heiliger Andreas, bich bitt' ich, Laß meinem Herzallerliebsten Sein Hündlein bellen."

Dann horcht man auf Hundegebell; in jene Gegend, woher dasselbe erschallt, heirathet das Mädchen (Lengenfeld, oberhalb Auerbach, Hof). In Delsnitz heißt das Lied:

"Erbzaun, ich schüttle bich, Lieber Anbreas, ich bitte bich, Laß mir erscheinen Den Herzallerliebsten, meinen, Wie er geht, wie er steht, Wie er mit mir zum Altar geht."

Der zufünftige Mann erscheint bann. — Das Mädchen schüttelt auch eine Baschstange und spricht:

"Des mes (b. i. Deus meus), Kieber San Andres, Ich wollte dich bitten, Du wollest mir lassen erscheinen Den Herzallersiebsten, meinen, In seiner Gestult, in seinem Habit, Wie er Sonntags in die Kirche gibt!"

(Reichenbach.)

Es wird erzählt, daß sich ein Anecht das Gesicht schwarz gemacht habe und so dem Mädchen erschienen sei. Das Mädchen starb in Folge des Schrecks. In der Lausit heißt das Lied etwas anders (Haupt, Sagenbuch, S. 196.). — Am Andreasabends geht man auch an einen Areuzweg horchen. Wenn der Träger (Deckenbalken) nach der Mitte der Studenthiere oder nach einem Fenstertreuze zuläuft, dann kann auch an der Studenthüre oder an dem betreffenden Fenster gehorcht werden (Reichenbach). — In oder bei Zwidan schließt sich vas Mädchen in der zwölsten Nachtstunde in ihre Kammer ein, kehrt dieselbe aus, deckt den Tisch, trägt dann verschiedene (neunerlei) Speisen auf und stellt einen Stuhl an den Tisch. Schlag 12 Uhr spricht es solgenden Bers:

"Deus meus, heiliger Anbreas, Laß mir erscheinen den Herzallerliebsten, meinen, In seiner Gestalt, in meiner Gewalt, Wie er stieht, wie er mit mir vor'n Altar kniet. Soll er mit mir in Frenden sein, So laß ihn erscheinen bei Bier und Wein. Soll er mit mir leiden Noth, So laß ihn erscheinen bei Wasser und Brot, Soll er mit mir ziehen iber Land, Soll er mit mir ziehen über Land,

(Spieß, a. a. D. S. 16.) — In Hof war früher und ist vielleicht noch jetzt bas Betttreten üblich. Das Mädchen stellte sich in der Mitternachtsstunde nackend auf die scharfe Kante der schmalen Bretterwand des Bettes und sprach die Worte:

> "Bettbrett, ich tret' bich, Heiliger Andreas, bich bitt' ich, Laß diese Nacht mir erscheinen Den Herz-Allerliebsten, meinen."

Darauf mußte sich das Mätchen zur Anhe legen, und es sollte ihm dann der zukünstige Mann im Traume erscheinen. (Ernst, a. a. O. S. 38.)

Wie die Festzeiten und verschiedene andere Tage für bas künftige Schickfal von Bebeutung sind, so ist dies auch bei gewissen Himmelszeichen und ganz besonders bei bem Montewechsel der Fall.

Bei ber Geburt eines Kindes fieht man in ben Ralenber, um zu feben, ob bas Rind in einem guten ober ichlechten Zeichen geboren worten ift (Delsnitzer Gegend). Ein gutes Zeichen find bie Fische, ein schlechtes bie Krebse ; ber Mensch, in bem einen geboren, bat Blud in allen seinen Unternehmungen; im anbern geboren, geht es mit feinen Berhältniffen rudwärts' (allgemein) . - Auch für die Thiere find die himmelszeichen von Einfluß. So barf man 3. B. ein im Schützen geborenes Ralb nicht zur Bucht absetzen (Delsnit). — Der zunehmente Mont ist Gluck bringend. Es wird baber febr Bieles in biefer Zeit gemacht; nur bei gewiffen Krantheiten, 3. B. gegen bie Bürmer, wird im abnehmenden Monde eingegeben (Reichenbach). — Wie in ber Laufit werben bie Trauungen am Liebsten im zunehmenben Monde, turz vor bem Bollmonde vorgenommen; eine Che, im abnehmenden Monde geschloffen, wird nicht glücklich (Reichenbach, Delsnit). — Man saet und pflanzt gern bei zunehmenbem und vollem Monde; boch ift hier wieder ein Unterschied zwischen ben Früchten, welche über, und solchen, welche unter ber Erbe wachsen. Erstere werben nämlich im Reumonbe, lettere im Bollmonbe gefäet (Bflege Reichenfels). — Bas man im abnehmenden Monde pflanzt, gebeiht nicht (Delsnit). In ber Zeit bes abnehmenden Mondes wird auch nicht ausgezogen (Reichenbach). Der Tob eines Familienvaters im abnehmenden Monde ift für die Familie unheilbringend; wohlthätig im zunehmenden Monte (Bflege Reichenfels).

## B. Schidfalezeichen.

Aus ihnen läßt sich das Geschick erkennen, und zwar bieten sie sich entweder von selbst im Natur- und Menschenleben dar,

und brauchen blos gebeutet zu werben, "ober sie sind durch Anwendung geheimer, angeblich überlieferter Weisheit zu erkennen und auszulegen." Das Letztere ist die Wahrsagekunst (Dr. Spieß, a. a. D. S. 17.)

## a. Bon felbft fich barbietenbe Schidfalezeichen.

Dieselben sind entweder zu jeder Zeit und unter allen Berhältnissen, oder auch nur zu bestimmten Zeiten und Umständen von Bedeutung.

### 1. Raturericheinungen.

Ein Komet bebeutet allgemein Unglud, insbesondere Krieg und Theurung.

Norblichter bebeuten Krieg (Zwickau). Selbst bei Gelehrten bes vorigen Jahrhunderts galten Kometen und Nordlichter als Unglücksboten. Ein Lehrer des geraischen Ghmnassiums schrieb z. B. bei Erwähnung der starken Durchzüge der Ungarn und Kroaten, serner bei der Einnahme von Leipzig, Dresden und Meißen im November und December 1745 wörtlich: "Und kurz vorher ließen sich, auch zu Leipzig, da ich gleich studirte, große Heere Kraniche in der Luft streitend sehen, die sehr fürchterlich schrieen, und Abends wurde man, gegen Mitternacht zu, entsetzlich krachende Feuerstrahlen siedenfalls ein Nordlicht), schießend auseinander, in den Wolken gewahr." (Hahn, Gesch. v. Gera II. S. 857.)

Wer eine Sternschnuppe fallen fieht, hat eine Lüge ges macht (Reichenbach).

Tritt ber abnehmenbe Mond ins neue Jahr ein, so sterben im neuen Jahre viele erwachsene Bersonen (Delsnit).

Regnet es ber Braut in ben Kranz, so ist die She gesegnet (Reichenbach). Der Regen ist eine Gabe Donars. — Regnet es bei einem Umzuge, so werden die Leute reich (Reichenbach, Delsnitz). — Trägt man ein Kind, welches noch nicht ein Jahr

alt ist, in den Sommerregen, so bekommt es Sommersprossen (Reichenbach). — Stehen Kinder im Mairegen, so wachsen sie (Algemein). — Wenn es die Kirchleute anregnet, so regnet es die ganze Woche (Reichenbach). — Wenn der Winderschaft, so sagt man: Es hat sich Einer gehängt (Reichenbach, Delsnit). In der Lausitzund in Schlesten meint man, daß der Teusel mit der Seele des Erhängten im Sturme davon sahre. — Wenn es am Hochzeittage stürmisch ist, so bedeutet dies eine unglückliche See; man sagt: Der Scorpion kommt ins Hans, d. h. es giebt Zank und Streit (Reichenbach). — Westwind beim Säen hat man nicht gern (Peinsdorf).

### 2. Thiere und Bflangen.

Der Hund hat die Gabe der Weissaung; er wurde der Frigga als Sinnbild der Häuslichkeit beigegeben. Wenn der Hund mit emporgehobenem Kopfe heult, so bricht Jener aus; senkt er beim Heulen den Kopf, so stirbt Jemand, und zwar in dem Hause, vor welchem er steht (Reichenbach); rust man ihn aber beim Ramen, so wird das Unglück abgewendet (Zwickau). — Wenn Rettenhunde ungestüm Löcher in die Erde scharren, so werden dadurch Todesfälle angezeigt; die Zahl der Löcher giebt die Zahl der Todesfälle an (Oelsnit).

Stenso wie der Hund galt auch das Pferd bei den alten Deutschen als weissagendes Thier; weiße Rosse werden dem Odhin, aber auch dem flavischen Swantewit geheiligt. — Wenn die Pferde stehen (d. h. gesund bleiben) und die Franen gehen (d. h. sterben, nakürsich wenn sie reich sind), so hat der Mann Glid (Reichenbach). — Komunt einem Leichenzuge ein Juhrwerf mit zwei Pferden entgegen, so ströbt in dem Orte oder in der Nachbarschaft, woher die Leiche ist, ein Chepaar (Reichenbach).

Die Rate war ber Frigga beilig; fie ift zur Begleiterin und auch jur Lieblingsmaste ber heren geworben. Es lift fich

vies ans ihrem Berhältnisse zu der Frigga, aber auch ans der lichtscheuen, nächtlichen Thätigkeit des Thieres und aus der electrischen Natur des Balgs erklären. (Nork, a. a. D. S. 560.) — Wenn eine Kate, besonders eine schwarze, Jemandem über den Weg läuft, so bedeutet dies Verdruß und Widerwärtigkeit (Reichenbach, Delsnitz). — Wenn Katen heulen, so stirbt bald eine Person in dem betressenden Hause (Delsnitz). — Streckt die Katze die Hinterpsoten aus, so kommt Jemand mit einem Stecken (von der Reise oder um zu schlagen?) (Reichenbach). — Wenn sich die Katze mit den Psoten über ihre Ohren fährt, so kommt was "Hochgeschornes" (d. h. ein Bornehmer); man sagt:

"Put' bich, Kätzel, Kommt mein Schätzel, Fahr' über bie Ohren, Kommt was Hochgeschoren!"

und fest bingu:

"Siehts Kätzel mich an, Gehts mich an."

(Reichenbach.)

Auch ber Hahn ift ein Herenthier. In ber Lansitz glaubt man, daß ein Hahn, ber bei lichtem Tage durch das Dorf läuft, sicher eine Here ist. (Haupt, a. a. D. S. 190.) Der Hahn war dem Odhin geweiht (Bönisch, die Götter Deutschlands, S. 10). Unter den durch das mosaische Gesetz für unrein erkärten Thieren befindet sich außer Pferd, Esel, Schwein u. s. w. anch der Hase; und es ist bemerkenswerth, daß dieselben von den alten Aeghptern als weissagende oder die Zukunft anzeigende Thiere angesehen wurden (Nork, a. a. D. S. 561). — Besegegnet Jemandem beim ersten Ausgange zuerst ein Hase, so ist den Tag über viel Unangenehmes durchzumachen (Reichenbach).

Schafe zur Rechten, versieh bich was Schlechten; Schafe zur Linken, wird Freude bir winken (Reichenbach). Auch bei Weimar. Geben die Kühe Blut, so sind sie behert (Reichenbach), oder der Bilmschnitter geht durch eine Biehheerde (Pflege Reischenfels).

Meerschweinchen in ber Stube ziehen bie "Flüffe" an (Reichenbach).

Der Rabe war ber Bogel Wuotans und in Folge bessen bei den alten Deutschen gar bedeutsam. An seine Stelle ist die Krähe, hier und da auch die Dohle und überhaupt jeder Bogel mit schwarzem Gesieder getreten. — In dem Hause, auf das sich eine Krähe setz, stirdt bald Jemand (Reichenbach). — Das Gesichrei des Raben gilt als Unglück, zeigt z. B. Tod an (Reichenbach). — Wenn auf dem Felde gesät wird und es zeigt sich dabei auf demselben ein schwarzer Bogel, so geräth das Getreide nicht (Zaulsdorf). — In der Edda werden dem Odhin zwei kluge Raben, Nuginn und Muninn beigelegt, die sich auf seine Schultern niederlassen und ihm Meldungen ins Ohr sagen. (Jac. Grimm, beutsche Mythologie, S. 108.)

Alle in das Geschlecht der Eulen gehörigen Bögel, besonders der Uhu, galten bei den alten Deutschen als Schickalsvögel. Ein gefangener Deutscher weissagt dem Herodes Agrippa,
als derselbe muthlos und traurig im Festanzuge und mit Retten
an Hand und Fuß im Burghose des Kaisers Tiberins zu Tusculanum stand und ein Uhu sich auf den Baum setze, an dem
Herodes lehnte: "Der du hier in der Nähe dieses Schickalsvogels stehst, sei getrost, bald wirst du befreit werden und zu den
höchsten Shren gelangen; aber merke wohl auf, wenn du diesen
Bogel wieder siehst, wirst du nach fünf Tagen sterben." (Gelzer,
protest. Monatsblätter, 26. B. 2. H. S. 104.) — Das Geschrei eines Känzchens zeigt den innerhalb dreier Nächte erfolgenben Tod eines Berwandten oder Freundes an (Reichenbach,
Zwickau).

Der Kreuzschnabel schützt gegen Gewitter (Grimm, beutsche Mythologie). Ob man ihn aus biesem Grunde im obe-

ren sächfischen Boigtlande so häufig hält? In der Stube ge-halten, soll er wie das Meerschweinchen "Flüsse" anziehen (Reichendach). Man sagt: Ein Kreuzschnabel links, für die Franen, rechts für die Männer. Derjenige, welcher das "Reißen" hat, muß früh nüchtern, acht Tage nach einander in des Bogels Räpschen spucken (Reichendach).

Die Schwalbe bringt Glück, wo fie niftet. Wo die Schwalben im Haus, kommt kein Feuer raus (Reichenbach).

Wenn Hennen krähen, so bebeutet es Unglück (Reihenbach). Eine krähende Henne war auch bereits bei den alten Römern Unglück weissagend (Nork, a. a. D. S. 755), und wir sinden diesen Glauben noch bei vielen andern Bolksstämmen, z. B. bei den Wenden in der Oberlausitz. — Zu den deutschen Göttervögeln, welche die Gabe der Beissagung besaßen, gehörte auch der Kukuk. — Wenn man den Kukuk das erste Mal rusen hört, so giebt die Zahl seiner Ruse die Jahre an, welche man noch zu leben hat (Reichenbach), oder wie lange man noch ledig bleibt. Die Frage im Munde des Bolks lautet:

"Rufut, Kufut, gahre, -Zähl mir meine Jahre, Zähl fie auf ber Messerspitz, Wie lang als ich noch lebig sitz!"

(Jahn, Gesch. b. sächs. Boigtl. S. 17.) — Hört Jemand ben Kukuk das erste Mal rufen, so soll er das Geld in der Tasche umwenden, da vermehrt sichs (Reichenbach). (Im Böhmerwalde thun das die Hochzeitsgäste, wenn sie zum ersten Male den Kukuk rufen hören, um so den Wohlstand der jungen Hausfrau zu vermehren. (Nork, a. a. D. S. 186.) — Der erste Kukukruf zeigt eine Berlodung an (Roschau). — Wer barfuß ist, wenn er den Kukuk das erste Mal rufen hört, der bekommt böse Füße (Reichenbach).

Die Spinnen gehören als Hausbewohner zum Gefolge ber Frigga (Spieß, a. a. D. S. 19). Im Allgemeinen gilt, daß bas Erscheinen einer Spinne zur Nachtzeit oder im Momente

einer besonders wichtigen Handlung von übler Borbebeutung ift (Nork, a. a. D. S. 755.). Es wird jedoch auch gesagt: Spinne am Morgen: viel Kummer und Sorgen (Reichenbach). — Wenn am Bormittage eine Spinne auf Iemanden zuläuft und sitzen bleibt, wenn man ihr zuruft: "Bringst du Glück, bleib' stehn; bringst du keins, lauf fort! " so ist dieses ein gutes Zeichen, das Glück bedeutet (Reichenbach). — Vormittags soll man keine Spinne tödten, wol aber am Nachmittage, weil sie zu dieser Zeit Unglück bringt (Reichenbach). — Spinnen, besonders Kreuzsspinnen, früh in der siedenten Stunde bedeuten Glück; in der zehnten Vormittagsssunde zeigen sie Unglück, wenigstens Versedruss an (Zwickau. Spieß, a. a. D. S. 19.).

Wenn man im Frühlinge zuerst einen gelben Schmetterling sieht, so bebeutet es Glück, ober man steht balb Gevatter (Reichenbach). (Der weiße Schmetterling gilt in der Laussty als Todesvorbote, und viele weiße Schmetterlinge auf einmal bebeuten Theurung oder Seuchen. Haupt, a. a. D. S. 190.)

Das Piden ber Tobtenuhr ober bes Klopftäfers (Anobium pertinax L. und striatum Oliv.) wird noch ziemlich allgemein als Anzeichen eines nahen Tobesfalles im Hause angesehen. — Man zählt die Punkte auf den Flügeldeden des ersten Augelkäfers (Coccinella), welchen man erblickt; so viel Punkte, so viel Thaler kostet das Getreide nach der Erute, sagt man, unbekannt damit, daß die verschiedenen Arten auch eine verschiedene Zahl von Punkten haben (Reichenbach †).

Bie einzelne Thiere, so genossen auch verschiedene Pflanzen bei den alten Deutschen eine ausgezeichnete Verehrung; es hat dies nichts Befrembliches, da nach Ansicht des Heidenthums die ganze Natur lebendig ist. Jacob Grimm setzt dieser Auffassung noch hinzu, daß die Verehrung von Thieren und Bäumen nur dann roh geworden ist, wenn im Bewustsein der Menschen das höhere Wesen hinter der angenommenen Form schwand und diese nun allein es zu vertreten hatte. (Deutsche Wethologie, S. 371.)

Unter ben Baumen und Strauchern wurde bie Eiche und ber Sollunder (Sambucus nigra) verehrt. Besterer ftanb mabrscheinlich in Beziehung zu den Todten, weshalb man ihn auch im Boigtlande wie anderwärts häufig auf ben Kirchhöfen angevflanzt findet. (Spieß, a. a. D. S. 19.) — Der Name bes Hollunders ist vielleicht von ber Tobtenfran Solle, in beren weibnächtlichem Gefolge fich bie Seelen ber im letten Jahre Berftorbenen befinden, abzuleiten. Unter ben Elfen, welche be-Kanutlich auf Friedbofen ihre Mondscheintanze abhalten, wird auch ein Geift Holler genannt. In Berbindung mit dieser Bebeutsamkeit bes Hollunders für ben Teb und die Todesgöttin steht jedenfalls auch ber Gebrauch, bag im Dilbesheimischen ber Tobtengräber bas Mag ber Leiche mit einer Stange vom Bolhinber nimmt, und ber Anecht, ber fie zu Grabe fährt, bebient fich ihrer ftatt ber gewöhnlichen Beitsche. (Rort, Sitten und Gebrauche, S. 288.) - Im Februar untersucht man bie Galläpfel ber Eichen; findet man in ihnen eine Fliege, fo bebeutet es Best; ift ein Wurm barin, so tritt Theurung, bei einer Spinne aber Prieg ein (Reichenbach). — Gebeiligt war auch ben Göttern ber alten Deutschen überhaupt ber Safelftrauch, beffen gabelig getheilten Aefte fpater von ben Schatgrabern zu Wünschelruthen verwendet wurden. Die Ruff, welche man ben Tobten mitgab, wie eine Ausgrabung bei Tuttlingen im Würtembergischen beweift, mar bas Shmbol ber Wiebergeburt, bes wieber erwachenben Lebens. In Gestalt einer Rug war Ibhuna, bie Böttin ber Jugend, aus ber Gewalt ber Frostriesen im Frühlinge ben Göttern zurudgebracht worben. (Rort, a. a. D. S. 197.) In gang Deutschland haben die Hafelnuffe, und die Ruffe überhaupt, eine besondere Beziehung zur Liebe und Che (Buttte, ber beutsche Bolksaberglaube). Für "liebeln" fogt man bie und ba: "in die Hafeln geben"; auch ben alten Römern, welche ben Neuvermählten Ruffe gaben, mochte bies Symbol befannt fein. (Rort, a. a. D. S. 197.) In bem Jahre, in welchem viele

Haselnüsse reisen, giebt es auch viel uneheliche Kinder (Reichenbach). Doch zeigt die Ruß auch den bevorstehenden Tod an. Wenn die erste Ruß, die man im neuen Jahre aufmacht, schwarz ist, so muß man im nächsten Jahre sterden (Reichenbach und Delsnig). — Auch der Baum überhaupt gilt als bedeutungsvoll. Wenn ein Baum im Garten oder ein einzelner Ast plöglich dürr wird, so stirbt bald Jemand in der Familie (Reichenbach). — Wenn im Winter viel Holz, ohne Köpse liegt", d. h. umgeknickte Wipsel hat, so kommt im nächsten Jahre Krieg (Reichenbach).

Daß ber Genuß bes Hirse am Neujahrstage Geld bringe, wurde schon gesagt. Der Hirse muß als das Symbol bes Segens und insbesondere auch der Fruchtbarkeit angesehen werden. Daber erklärt es sich, daß bei einigen slavischen Stämmen der Gebrauch zu sinden ist, den Hochzeitgästen Hirse auszutheilen. Bielleicht beruht die Bedeutung des Hirsebornes auf seiner Aehnlichkeit mit dem Thautropfen, welcher als eine Hauptbedingung zur Fruchtbarkeit anzusehen ist. (Nork, a. a. D. S. 206.)

Wie man die Punkte auf den Flügeldeden der Coccinella zählt, so zählt man auch die linsenähnlichen Sporenhüllchen des Schmelztiegelpilzes (Cyathus crucidulum); die Pilze müssen aber noch geschlossen sein. So viel Sporenhüllchen in dem Pilze ("Brote in dem Brotkörden", sagt man im Erzegedirge) liegen, so viel Groschen tostet nach der Ernte das Getreibe (Reichenbach). — Zu kräftig und reichlich blühende Karet offeln bringen Unglück (Reichenbach).

## 3. Beiden von Menfchen.

Wenn Jemand etwas sagt und er nießt darauf, so kann man es glauben; das Nießen gilt als Bestätigung der Wahrheit (Reichenbach). — Sagen zwei Menschen in demselben Augenblicke dasselbe, so werden sie an diesem Tage etwas Neues ersahren (Reichenbach); in Zwickau sagt man: da kommt ein Schneiber in den Himmel. — "Die Kinder gelten als besonders wichtige

Beissagungsorgane" (Spieß a. a. D. S. 20). Wenn Heine Kinder in Gesellschaft im Hause fingen, so wird balb Jemand in biefem Sause sterben; ebenso auch, wenn fie "Begrabniß spielen" (Reichenbach +). — Wenn ein kleines Kind als erstes Wort Bapa sprechen lernt, so wird bas nachfolgende Kind in der Familie ein Anabe fein; fpricht es zuerft Mama aus, fo folgt ein Mädchen (Reichenbach). — Begegnet Jemandem bei seinem erften Ausgange eine alte Frau, so hat er Unglud (allgemein) ; bas alte Weib vertritt hier die beutsche Alrune mit all ihren Zauberfünften und Bahrfagereien. — Kommt eine Leichenfrau in ein Haus, in bas fie nicht gerufen wurde, so ftirbt balb Jemand in biefem Hause (Reichenbach und Zwidau). — Wohin bie Wochnerin ihren ersten Ausgang macht, borthin trägt sie das Nest, b. h. bort wird im Laufe bes nächsten Jahres Kindtaufe sein (Brunn bei Reichenbach). — Wenn einem Manne bie Frau geftorben ift, so wird die Wittfrau ober bas Mädchen, welches zuerft kommt, um ihn zu tröften, seine zweite Frau (Reichenbach). - Rommt ber Saemann auf Jemanben zu, fo bebeutet es Blud, ober man hat vollständig Brot (Reichenbach). — Wenn Zwei an einem Tage einander öfter begegnen, so sagen sie: Wir mufsen einander etwas schuldig sein (Reichenbach. +). — Begegnet Jemandem eine Frau mit leeren Händen, so bebeutet bies Unangenehmes, man trifft g. B. bie zu besuchenbe Berson nicht zu Saufe an ; begegnet man einer Frau, die Etwas trägt, so ift bies eine gute Borbebeutung (Delsnit, Reichenbach).

# 4. Beichen aus bem Familien. und Befchafteleben.

Wenn Zimmerleute zu einem Hause Balken behauen und es springt beim ersten Hiebe Feuer aus dem Beile oder Balken, so wird das Haus abbrennen (Cunsdorf). — Das Glas, welches beim Heben eines Hauses oder beim Einzuge der Braut in das Haus ihres angetrauten Gatten von ihr weggeworfen wird, muß zerbrechen; bleibt es ganz, so ist dies eine üble Borbedeutung

(Reichenbach, Delsnit, Planschwitz). — Bekommen bie Bertäufer an Markttagen zeitig Handgelb, b. b. wird von ihnen balb Etwas verlauft, so machen fie an bemselben Tage gute Geschäfte (allgemein). — Fängt irgend ein Unternehmen schlecht an, fo hat es auch einen üblen Berlauf (Reichenbach). - Gin startes Klirren in ber Stube, als ab bas Gefchirr herabfalle. zeigt einen plötzlichen, ein Boltern, Rlopfen und Sandmerfen im Haufe aber einen balbigen Tobesfall an (Delsnit). — Wenn beim Tischler eine Säge klirrt, so wird ein Sarg bestellt (Delsnit). - Wenn bas Licht "Rofen", b. b. ben Rofen abnliche Gebilbe, runde Schnuppen bat, fo nimmt man am folgenden Tage Beld ein (Delonit). - Wenn man ein Sufeisen findet, in wels chem bie acht Nägel steden, so bebeutet bies großes Glück (Reidenbach). Man nagelt auch gefundene Sufeisen über bie Stubenthure ober and Scheunenthor. Es ift bies jedenfalls ein Ueberreft bes Obbinstultus. An ber Thur bes Hambeinganges ber Kirche zu Friefau waren früher große und lleine Hufeisen angenagelt. Dieser Gebrauch, hufeisen an die Kirchthuren zu nageln, war nicht nur im Mittelalter an ber Tagesorbnung, fonbern wird noch gegenwärtig in katholischen Ländern angetroffen. Es wird 2. B. ergählt, bag zwischen Ingolftabt und Augeburg eine bem beil. Sebaftian gewibmete Rapelle fteht, welche bis zur Giebelfvike mit einer Amabl großer und kleiner Hufeisen benagelt war. Dieselben rührten von Landleuten ber, welche fie bem genannten Heiligen aus Dankbarkeit für die an ihrem tranken Biebe verrichteten Wunder nach beffen Genefung widmeten. (14. Jahresb. b. alterthumsforsch. B. zu Hohenleuben G. 98.) — Lernt ein Rind vor Erfüllung bes erften Jahres laufen, fo läuft es bem Tobe entgegen (Delenit). - Muß man bei einem Ausgange umtehren, so bedeutet es etwas Unangenehmes; man schieft vielleicht Nichts, wenn man eben auf die Jagd gebt (allgemein). Besonders bedeutet es etwas Unangenehmes, wenn man Etwas vergeffen hat und beshalb umkehren muß (allgemein). - Läst

fich ein Kind nicht waschen, so fagt man, feine Bathen mußten sich vor ber Tanfe auch nicht gern gewaschen haben (Reichenbach +). - Tritt ein junger Mann unversehens über einen Rebrichthaufen, fo fagt man von ihm, er werbe teine Beliebte bekommen (Reichenbach), ober es begegnet ihm etwas Unangenehmes (Delsnit). In ber Laufit fagt man in biefem Falle, er werbe im Laufe bes Tages ausgezankt werben. — Wenn Jemand viel Geld hat, so sagt man von ihm, er habe den Drachen, der ibm bas Gelb zuträgt. Unter bem Drachen aber benkt man fich gewöhnlich ben Teufel (Reichenbach). — Sitzen breizehn Berfonen an einem Tifche, fo wird eine von ihnen in bemfelben Jahre fterben (allgemein). Bielleicht ift biefer Aberglaube barauf zurudzuführen, daß nach bem nordischen Mithus Loti, ber breizehnte ber Asen, diesen verberblich wird, und weil die den Tod bestimmenben und bringenden Nornen und Walkbren, Obhins Dienerinnen, breizehn ber Zahl nach find. (Nork a. a. D. S. 771.) - Es tommt Befuch, wenn man etwas Spitiges fallen läßt und es spiest fich in ben Boben ein (Reichenbach). - Wenn ein Teller zu viel auf den Tisch gesetzt worden ist, so bekommt man einen hungrigen, wenn man aber in Gebanten versunten aus einer leeren Taffe trinten will, einen burftigen Gaft (Reichenbach). - Wenn man Salz verschüttet, so giebts Berbruß (Reichenbach, Delsnit). — Wenn Jemanbem ein Stud Brot auf bie Erbe fällt, fo fagt man : Es muß Giner in ber Stube fein, ber mirs nicht gönnt (Reichenbach +). — Wenn man gekochte Kartoffeln aus bem Topfe schüttet und es bleiben etliche in bem Topfe hängen, so kommt Besuch (Delsnitz). — Läßt ber Besuch bas vorgesetzte Effen fteben, so wird schlecht Wetter (Reichenbach, Delenit). - Fahrt bas Meffer aus bem Brote, fo hat man teinen hunger (Reichenbach). - Wenn beim Brotabschneiben eine Rerbe entsteht, so hat man vorher eine Lige gesagt (Reichenbach). - Liegt ein Messer mit ber Schärfe nach oben, so reitet ber Teufel barauf (Reichenbach +). — Wenn von einem Baume die erste Frucht gestohlen wird, so trägt der Baum sieden Jahre lang nicht (Pflege Reichensels, †). — Eine Braut ist im Hause, wenn zufällig drei Lichter auf dem Tische brennen (Reischendach). — Wer viel Suppe ist, lebt lange (Reichendach). — Wenn zwei Geschwister in einem Jahre heirathen, so geht das eine von ihnen zu Grunde oder hat in der Ehe Unglück (Reichendach). — Ie stärker am Polterabende an die Thüre geworsen wird, um so glücklicher wird die She (Reichendach). — Wird Jemand für todt angesagt, so lebt er desto länger (Reichendach).

### 5. Beiden von firdlichen Dingen.

Wenn es auf zwei Thürmen zugleich schlägt, so bricht in ber Stadt bald ein Feuer aus (Gera, Reichenbach +). — Schlägt bie Uhr Biertel, mabrent bei einer Beerbigung ber Trauerzug auf bem Wege nach bem Gottesacker ift, so sterben im laufenben Jahre viele Kinder; schlägt die Uhr in bemselben Falle die abgelaufene Stunde an, fo fterben viele Erwachsene (Delsnit). -Ein Rommunikant, bei welchem ber Relch von Reuem gefüllt wird, steht bald Gevatter (Reichenbach, Zwidau). - Ift einem Aranken das heilige Abendmahl gereicht worden, so giebt man Acht, wohin ber Rauch ber ausgelöschten Lichter zieht. Zieht er zur Thure hinaus, so muß ber Kranke sterben; senkt er sich, so bleibt er am Leben (Selbig). Die Wenben in ber Laufit fagen, daß nach dem Genusse des Abendmahls bei dem Kranken eine Aenberung eintritt, und fie find ber Ueberzeugung, baß es ber Geiftliche an dem Relche sehen könne, ob der Kranke sterben werde ober nicht. — Regnet es am Sonntage auf die Kirchleute, so folgt eine Regenwoche (Reichenbach). — Zerreißt einer Braut am Hochzeittage bas Kleib, so ift bies für bie Che eine üble Borbedeutung; ebenso auch, wenn bei der Trauung der Ring herunterfällt (Reichenbach).

6. Beiden bei bem Menfchen felbft, bem fie gelten.

Wenn bas Ohr klingt, so hängt in bemselben ein Blutstropfen an einem Daare; fällt berfelbe herunter, so trifft Einen ber Schlag; man muß beshalb beim Klingen bes Ohres ein Baterunfer beten (Reichenbach). — (Blutstropfen find Symbole für die Seele. Drei frische auf die Hand fallende Blutstropfen zeigen einer judischen Mutter ben Tob ibres gemorbeten Kinbes an. Grimm, Deutsche Sagen Nr. 353.) — Wem bie Ohren Kingen, an ben benkt (Reichenbach), ober von bem spricht Jemand (Delsnit). Schon Plinius berichtet, daß bas Klingen bes linken Ohres üble Nachrebe bebeutet (Nork a. a. D. S. 758). - Wenn die Nase judt, so erfährt man setwas Neues (Reichenbach). Ober ein Jucken auf der linken Seite der Nase bedeutet etwas Unangenehmes, auf ber rechten Seite etwas Angenehmes (Delsnit). — Wenn man früh nüchtern breimal nach einander nießt, so bekommt man an diesem Tage Etwas geschenkt (Reichenbach), ober man erfährt eine Neuigkeit (Zwidau). - "Nüchterne Rieß, sett Gelb ober Stieß", b. h. Stöße (Zwidau). — Hat Jemand ben Schlucken, so spricht man Schlechtes von ihm (Reichenbach). — Schauerts Einem, so sagt man, es trete Jemand über bes Betreffenden Grab (Reichenbach +). — Wenn Jemandem bie Bahne weit auseinander stehen, so tommt berfelbe weit fort (Reichenbach). — Macht fich ein Mabchen beim Waschen bie Schürze naß, so bekommt es einen versoffenen Mann (Reichenbach). — Haben kleine Kinder die sogenannte "Tobtenscheibe", b. h. bleibt beim Rungeln ber Stirn oben eine glatte Flache, fo fterben fie balb (Reichenbach). — Wenn bie Rinber Miteffer (b. h. erkrankte Haarbalge) haben, so werben fie nicht über 12 Jahre alt (Reichenbach, Zwidau). — Bilben fich bei Meinen Rinbern Haargewirre, fo werben biefelben glücklich. solche bem Ramm wiberstrebenbe Haarknoten vorhanden sind, besto lieber ist es ber Mutter (Reichenbach). (Aus ben ein Jahr lang nicht gefämmten Haaren ber Frau Holle fielen Berlen und

Evelsteine. Sonst aber bringt das Rämmen Segen. Haupt, Sagenbuch der Lausith S. 49.) — Wenn ein Wochenkind im Schlase den Mund verzieht, so daß es anssieht, als ob es lächele, so sagt man: 's Hüttel spielt mit ihm (Reichenbach). Es erinnert dies an die später mitgetheilte Sage vom "Bütel" oder dem "Hütchen", einem guten, hülfreichen Hausgeiste. (Deutsche Sagen der Brüder Grimm, I. Rr. 75.) — Wenn man während des Gesprächs vergist, was man eben sagen wollte, so war es eine Lüge (Reichenbach). — Wer viel Salz ist, ist verliebt (Reichenbach). — Sieht sich Eins von den Brautleuten auf dem Wege zur Kirche oder in der Kirche um, so wird die Ehe gelöst (Reichenbach), oder die zu hoffenden Kinder bekommen, wenn es die Braut thut, schiese Hälse (Zwidan).

### 7. Traume.

Die Träume während ber zwölf Unternächte sind besonders bedeutungsvoll; doch achtet man auch auf die Träume in den gewöhnlichen Nächten. — Sieht man im Traume helles Feuer, so bedeutet dies Glück, träumt man von Rauch, so bedeutet es Unglück (Reichenbach, Delsnitz, Zwickau). — Sieht Iemand im Traume trübes Wasser, so erwartet ihn Mißgeschick (Reichenbach). — Träumt man von großen Fischen, so erhält man Geld; kleine Fische oder auch Eier im Traume bedeutet Zank (Reichenbach). — Berdruß und Zank bedeuten auch kleine Läuse und Geistlichkeit; Glück hat man, wenn man von großen Läusen träumt (Reichenbach). — Benn man von Geld träumt, so erhält man Schläge (Reichenbach). — Sieht Iemand im Traume Wäsche hängen oder liegen, so wird er beklatscht (Delsnitz). — Man erzähle auch die Träume nicht nüchtern, weil ein guter Traum dann nicht in Erfüllung geht (Reichenbach).

## b. Bahrfagungetunft.

Es wird hierbei entweder burch das Loos eine bejahende ober verneinende Antwort geholt, ober man sucht durch andere Mittel

und Bortehrungen eine beftimmte, im Spezielle eingehende Antwort auf die Frage nach ber Zufunft zu erfahren.

In der geraer Gegend machten früher die Frauen ungezählt eine Reihe Striche in die Asche und zählten sie dann. Kam eine gerude Zahl heraus, so bedeutete es Glück, eine ungerade: Unglück. Ebendaselbst wurden auch drei Städchen, von denen die eine Seite schwarz, die andere weiß war, geschüttelt und dann ausgelegt. War bei der Mehrzahl die weiße Seite oben, so galt es Glück, das Gegentheil: Unglück. (Hahn, Gesch, v. Geva I. S. 65.) Diese schwarz und weißen Städchen erinnern jedensalls an die Kunenstäde, d. h. die Städe, auf welche Odhins Dienerinnen, die Nornen, die Beschlüsse des Schicksals schnitten.

Bei ben Festzeiten wurben bas Schüchelwerfen am Shlvester- und Andreasabende, bas Ergreifen und Abzäh. len von Solgicheiten, bas Dratel in bem Sühnerftalle am Weihnachtsheiligenabende febon besprochen. Durch die genannten abergläubischen Gebrauche erhält bas Mädchen barüber Aufschluß, ob es im Lanfe des Jahres heirathen wird oder nicht. Der Banferich, welcher am Sylvesterabenbe in einem Rreife von Mädchen basjewige heraussucht, welches zuerst heirathen wird, verkundigt einen gleichen Schichalsfpruch. Hierher gehört auch bas Orafel mit bem Ganfeblumchen ober ber großen Wncherblume. Die Rinder gupfen bie Strablenblüthen einzeln ab, indem fie bei jedem fprechen: "Blud, Unglud!" und bie größern Mätchen fagen bafür: "Er liebt mich, er liebt mich nicht!" Das Letzte gilt. (Allgemein; auch in ber Laufitz und in Hinterpommern.) Das Gänseblümchen (Bellis perennis) war ber Oftara geweiht, die vielleicht an die Stelle ber Frigga, ber Göttin ber Chen, trat; möglicher Weise war es auch Sinnbild ber Sonne. - Bei ber Ernte werben bie erften brei Garben auf bem Felbe niebergelegt, und wenn bann aufgelaben wird, nimmt man sie weg. Findet sich viel Ungeziefer darunter, so tritt Theuerung ein (Selbit). - Das Kranzwerfen am

Johannistage zeigt die Anzahl ber Jahre an, welche bas Madchen bis zu seiner Berheirathung noch warten muß, während bas Straugwerfen an bemfelben Tage ben Anblid bes Beliebten verschafft. Das Lettere geschieht auch burch bas Schütteln bes Erbgauns am Anbreastage; ober bas Mäbchen fann baburch boch wenigstens bie Wegend erfahren, woher ber Brautigam tommen wird. — Ein balbiges Chepaar wird unter ben Berfammelten burch bas Zusammenschwimmen ber silbernen Schwertpfennige am Anbreasabenbe angezeigt. - Beftimmtere Antwort barüber, weß Standes ber Zukunftige fein wird, erhält bas Mädchen am Andreasabende burch bas Orakel mit ben neunerlei Begenftanben unter ben Dbertaffen. - Salge baufden enticheiben über Tob und Leben. - Berlobung. Trauung ober ein Fehltritt im nächsten Jahre wird bem Dädden am Andreasabende burch bas Ergreifen bes Ringes, Rranges ober ber Buppe in einer Schuffel mit Baffer angezeigt. — Ein weites Felb ber Deutung eröffnet fich beim Rartenlegen und bem Bleigießen. Erfteres, jebenfalls aus bem Loosen mit Runenstäben entstanden, hat noch gegenwärtig bei Hoch und Niedrig viele Anhänger; doch läßt man sich auch häufig nur jum Scherze bie Bebeutung ber gezogenen und neben einander gelegten Karten fagen. — Wie ber Erbzaun am Anbreasabenbe zum Drakelfragen nöthig ift, so spielen beim Bleigießen am Splvefterabenbe ber Erbichlüffel, bie Erbichüffel und ein Erblöffel wichtige Rollen. Dr. Morit Spieg bemerkt bazu (a. a. D. S. 25), baß folch ein Erbstück nach bem beutschen Sinne, welcher biesem Aberglauben zu Grunde liegt, Interesse für bas haus habe, gleichsam Träger ober Organ ber bas haus schützenden Ahnengeister sei. Wie ber Erbzaun ben Besitz bes ganzen Gehöftes, so vertritt ber Erbschlüssel bas Recht bes Hausbefiges. Der Erbichlüffel und bas Erbbuch merben auch angewendet, um ben Ramen eines Diebes zu erfahren. Ift nämlich Jemandem Etwas geftohlen worden, so nimmt er

einen Erbschlüffel und stedt ibn mit bem Barte in ein Erbbuch, welches bann mit einer Schnure fest zusammen gebunden wird. Hierauf wird ber Schlüffelgriff an ben Finger gehängt und ber Name ber Person genannt, welche im Berbachte bes Diebstahls fteht. Dreht fich bas Buch, so ist ber Benannte ber Dieb (Reichenbach). — Die Zukunft erfährt man auch, wenn man auf einem Rreugmege, wo besonders bie Beren ibre Busammenfünfte balten, am Splvefterabenbe borchen geht. Ebenfo borcht man am Fenfter ober an ber Thure, wenn ber Trager an ber Dede mit bem einen Enbe barüber ruht, ober man borcht in ber Walpurgisnacht auf bem grünen Rorne. In ber geraischen Gegend gingen sonst Biele in Gesellschaft horchen, nachbem fie fich vorher burch Singen und Beten barauf vorbereitet hatten. - Daffelbe geschah in ber Hofer Gegend. Es vereinigten fich meist mehrere Personen, weil man allein zu geben nicht ben Muth hatte, und auf bem Kreuzwege angekommen, gingen fie in einem Kreise herum und fielen bann innerhalb besselben auf bie Anice. In biefer Stellung verweilten fie, bis Mitternacht vorüber war, und horchten auf Peitschenknall und Wagengeraffel, welches eine gute Ernte anzeigte, ober auf Hunbegeheul und Glodenklang, mas als Borbebeutung für einen Sterbefall ober Feuersgefahr galt. Zuweilen tonnte man auch Leichen- und Wagenzüge, Fußganger, Viehheerben, Schabenfeuer u. bergl. feben, von welchen Erscheinungen bie Auslegung freilich leichter fiel und zuverläffiger wurde. Sah fich Jemand noch vor bem Schlage ber erften Stunde um, ober unternahm er es, vor biesem Zeitpunkte ben Kreis zu verlaffen, so war er in ber Gewalt bes Teufels, ber ihm ben Hals umbrehte. (Ernft, Gefch. b. Bezirls u. b. Stadt Hof, S. 37.) — Schließlich mag noch baran erinnert werben, daß sich immer noch auf Jahrmarkten bann und wann Leute einfinden, welche burch ben Bauberfpiegel ober burch ben Cartefianischen Taucher leichtgläubigen Landleuten bie Zufunft zu enthüllen suchen. - Der Unfug mit ben klopfenben Tischen ist fast so schnell verschwunden, wie er Eingang fant. — Bereinzelt findet man noch ein Punktirbüchlein, mit bessen Hülfe man durch das Punktiren ebenfalls die Zukunft zu ersahren sucht.

## 2. Die Bauberei

handelt von der übernatürlichen Einwirfung auf das eigene und fremde Geschick.

## A. Die Baubermittel.

Sollen die Zaubermittel wirksam sein, so muß bei ihrer Anwendung die rechte Zeit (eine ber Schickfalszeiten, ber Mondwechsel, die Mitternacht) und ber rechte Ort (ein Rreuzweg, Gottesader u. bergl.) gewählt werben. Bon Wichtigkeit find auch bei ber Zauberei bie Bablen. Den ungeraben Bablen 3, 5, 7, 9 werben besondere Rrafte vor ben geraden zugeschrieben, und hierin ist vielleicht ber Ursprung bes Aberglaubens, nach welchem gewisse Tage beilbringend, andere aber von übler Borbedeutung sind, zu suchen. Auch in dem jüdischen Talmud finbet fich burch verschiebene Borschriften eine Schen vor ber geraben Zahl ausgesprochen, und jedenfalls ist auch ber Gebrauch, baß man ftatt 100 gewöhnlich 101 Kanonenschüsse abfeuert, auf bie Bebeutung ber ungeraben Zahlen guruchuführen. In bem Sprichworte: Aller guten Dinge find brei, ift ber Begriff ber Bollfommenheit, welcher ber ungeraden 3 beigelegt wird, ausgesprochen. Auch die 7 genoß schon im Alterthume bei verschiebenen Böllerschaften bes Orients eines besondern Borquas; Diefen Borzug hat sie im Abendlande beibehalten, wo auch die Rebensart: "Die bose Sieben" gang und gabe ift. (Nort, bie Sitten und Gebräuche ber Deutschen S. 759 x.) (Bergleiche auch die Befänge mehrerer Bolts- und vorzugsweise Kinderlieder.) - Die Mittel, burch welche bie Zauberei geschieht, find Worte, aufgeschriebene Formeln, Handlungen und Dinge. — Bersonen, besonders Frauen, welche "pröpeln", b. h. durch Zaubersormeln oder zaubernde Handlungen heilen, giebt es noch hin und wieder.

## a. Bauberei burch Borte.

Sie geschieht burch "Beschwörungsformeln", die mit leisem, murmelndem Tone gesprochen werden. Auf ein hohes Alterthum weisen die Formeln hin, welche die Ausbrücke: "Gehen aufs Feld, über Land, in den Wald und Garten" enthalten. Jacob Grimm theilt eine Besprechungsformel mit, welche nach dem Charakter der Sprache, der aus althochdeutschen und altsächsischen Zügen gemischt, also halb oders, halb niederdeutsch ift, auf die Grenzscheide der beiden Halb oders, halb niederdeutsch ift, auf die Grenzscheide der beiden Halb oders, halb niederdeutsch für auf die Grenzscheide der beiden Halfen unsers deutschen Baterlands, als auf das dem Boigtlande benachbarte Thüringen hinweist. Dieses Gedicht, welches im zehnten Jahrhundert niedergeschrieben zu sein scheint und aus einer Merseburger Handschrift stammt, lautet:

"Phol und Boban fuhren ju Bolge,

. Da warb bem Füllen Balbers fein Fuß verrentt;

Da besprach ibn Sinthgunt, (unb) Sunna, ihre Schwefter,

Da besprach ihn Frua, (unb) Bolla, ihre Schwefter,

Da befprach ibn Woban, fo gut ers wußte,

So (ob ber) Beinverrentung, als (ob ber) Blutverrentung, als (ob ber) Glieberverrentung;

Bein zu Beine, Blut gu Blute,

Glieb zu Gliebern, als ob fie geleimet feien."

(Jahresbericht bes voigtl. alterth. Bereins zu Hohenleuben, 1852—1855 S. 32.)

In den jetzt noch gebräuchlichen Beschwörungsformeln ist an die Stelle der germanischen Götter entweder Gott, Christus, die Maria oder der heilige Petrus getreten. — Folgende Beschwörungsformeln scheinen nach dem oben angeführten Merkmale ein bedeutendes Alter zu besitzen:

# Feuerfegen.

Jefus Chriftus ging über Land, begegnet ihm ein Feuerbrand; Brand, bu follft verlöschen, sollst nicht weiter fressen, bas zähl' ich dir zu gute im Namen Sottes des Baters, des Sohnes und heiligen Geistes. (Nach mündlicher Wittheilung in Reichenbach.)

### Branbfegen.

Maria, unsre liebe Franen, ging über bas Land; was trug sie in ihrer Hand? Einen Fenerbrand; er brennt uns und brennt nicht, das zähl ich dir zur Buße 2c. (Nach mündlicher Mittheilung in Reichenbach.)

#### Dber:

Gott ber Herr ging übers Land, hat einen feurigen Brand in seiner Hand; Brand brenn' aus und nicht ein, das soll mein Brand sein, 2c. (Nach der schriftlichen Auszeichnung eines Bewohners von Geilsdorf.)

### Gegen bas Berbrennen.

Petrus ging über Land, hatte eine verbrannte Hand, das zähl' ich dir zu gute an beinem Fleisch und Blute. (In der Pflege Reichenfels. Jahresbericht des alterthumsforsch. Vereins zu Hohenleuben, 1852—1855.)

# Gegen bas Reißen.

Gott ber Herr ging über bas Feld, ba kam ber Hosti Hostis. Gott ber Herr sprach: Wo willst du hin? Ich will in diesen Menschen und will in ihm reißen, wüthen und toben. Gott ber Herr sprach: Das sollst du nicht thun und in ihm reißen, wüthen und toben, sondern gehe hin in diesen wilden Wald, daselbst ist ein Brünnlein mit Milch und Honig bestossen, da sollst du hingehen und nicht wieder kommen. (Pslege Reichenssels. Jahresbericht von Hohenleuben, 1852—1855.)

# Des Friefels Segen.

Das Friesel ging über das Land, begegnete ihm Christus der Heiland, und sprach: Friesel, wo willst du hin? Ich (Name

bes Versprechenden) will hin reisen und des Herrn seine Werke besehen, dich zu vertreiben. Christus der Herr sprach: Du sollst den Herrn meiden, die ich den Samen selber thu abschneiben, das sei dir zur Buße gezählt. (Nach der Handschrift des als Wunderdoctor in der Bolkssage fortlebenden Bauers Gocof (Jacobi) in Heinsdorf.)

### Blutfegen.

Ich ging in meines Gottes Garten, barinnen stunden brei Rosen, die eine hieß Blutstropsen, die andere Blutstopsen, die dritte Blutstillestehn. Wenns der liebe Gott will haben. Das zähl ich dir zu gute 2c. (Nach einer Niederschrift des Bauers Gocof in Heinsdorf.)

## Gegen ben talten Branb.

Unser lieber Herr Jesus Christus ging übers Land, begegnet ihm ein Bieh, das hatte einen kalten hitzigen Brand. Brand du sollst dich legen und nicht mehr regen, du sollst ziehen in eine linkete Stadt oder legt man mich und dich ins Grad 2c. (Aufzeichnung eines Bewohners von Geilsdorf.)

## Gegen ein blinbes Ralb.

Es läuft ein Hirsch burch einen grünen Walb, da begegnet ihm ein blindes Kalb, das Kalb muß vertrakten und die Kröt muß verschmachten, das zähl ich dir zu gut zc. (Aufzeichnung eines Bewohners von Geilsdorf.)

# Begen bie Burmer, befonbere bei bem Bieb.

Der Herr Christus ging in ben Acker, er ackerte brei Würmer aus, ber eine sah weiß, ber andere schwarz, ber britte roth, das zähl ich dir zu gute an beinem Fleisch und Blute. (Pflege Reichenfels. Jahresbericht des voigtl. alterthumsforsch. Bereins,  $1852-1855 \, \, \odot \, , \, 30.)$ 

### Diebe feft gu machen.

Die Mutter Gottes ging über bas Land. Bas hat fie in ihrer Sand? Den König aller Könige, ben herrn aller herren. Sie fdrie: Betrus, Betrus, Betrus! Binbe, binbe, binbe biese brei Diebe, fle wollen mir mein liebes Kinblein ftehlen. Betrus sprack: 3ch habe gebunden diese brei Diebe mit eisernen Ketten und mit Gottes Beistand, bag sie muffen steben wie Stode, bloten wie die Bode, und sie nicht von dannen weichen, wanten noch zucken, fie haben benn gezählet bie Sterne am himmel, ben Sand am Meere, das Laub an den Bäumen, bas Gras auf dem Kelbe, die Bäume in dem Walde, und ihnen der größte Baum müßte sein wie ein Sanbkörnlein und sie nicht können von bannen bis ich tomme und sie mit Gottes Banbe wieber losbinbe. (Pflege Reichenfels. Jahresbericht von Hohenleuben, 1852—55.) - Rach einer mündlichen Mittheilung aus Reichenbach lautet ber Anfang biefer Beschwörungsformel auch: Maria ging übers Land, sie führet ihr liebes Kind bei ber Hand, da kamen brei Diebe und wollten stehlen ihr liebes Kind, da sprach Maria zu Betro: Binbe, binbe, binbe 2c.

#### Dber:

Unser Herr Christus ging in den Garten, wollte allda die heiligen Engel erwarten und die Jungfrau Maria Wedna (?). Da kam ein Dieb und wollte das . . . stehlen, das wollten ihm die 72 heiligen Engel nicht gestehen. Ich gebiete dir durch des Baters Hand, daß du mußt stehen wie ein Stock und mußt sehen wie ein Bock und mußt zählen alle Stücken, so auf Erden liegen, und mußt zählen allen Sand am Meer, so wenig magst du von dieser Stelle gehen, dis daß dich meine leiblichen Augen sehen, dir meine leibliche Zunge wird Urlaub geben, das verhelse Gott Bater. (Auszeichnung des Bauers Gocof (Jacobi) in Heinsborf.)

3ch theile noch eine Anzahl Beschwörungsformeln, welche

nicht die Worte: "ging in den Wald, auf das Feld u. s. w." enthalten, mit. Die meisten berselben sind Auszeichnungen eines Bewohners von Geilsborf, die andern erhielt ich aus Reischenbach.

Feuer gu löfden.

Feuer, du heißest Flamme, dir gebietet Jesus Christus, ber werthe Mann, daß du sollst stille stehn und nicht weiter gehn; im Namen Gottes des Baters 2c. (Reichenbach.)

### Begen bie Rofe.

Sprich, alle Gloden werben geklungen, alle Messen werben gesungen, alle Evangelien werben gelesen; damit segne ich die Rose und das Wesen. (Reichenbach.)

### Gegen bas Beidreien.

Da brüben in bem Wassergrund hab ich verloren meine Gefundheit. Hat mirs gethan ein Anecht ober Mann, so komm es ihn selber an; hat mirs gethan eine Magd ober Weib, komm es ihr selber an ben Leib. Das sei mir (Name) zur Buß gezählt. Im Namen 2c. Dies muß breimal mit drei Baterunsern vor Sonnemaufgang gebetet werden. (Geilsborf.)

# Begen Babnichmerz.

Mond, du spitsst dich, meine Zähne schwitzen mich, spitst du dich heut ober morgen, meine Zähne soll'n nicht mehr schwitzen 2c. (Geissborf.)

Blut ju beriprechen.

Herr Jesus Christus, bir sind brei Blumen gewachsen unter beinem Herzen; die erste beine Gottheit, die andere beine Gerechtigkeit, die dritte bein göttlicher Wille, Blut stehe stille 2c. (Geilsborf.)

Dber:

Am Himmel stehen drei Blumen, die eine heißt Wohlgemuth, die andere heißt Demuth, die dritte heißt Gottes Wille, Blut stehe stille. (Geilsborf.)

### Daß Jemanben tein Sunb beißt.

Hund beift bein Maul im Zaum, unfre lieben Frau schlug ihren rechten ein, bas gabl ich bir zur Bug im zc. (Geilsborf.)

### Gegen bie Burmer im Menfchen.

Ich beschwör bich Speckwurm, ich beschwör bich Reitwurm, ich beschwör bich Freß- und liegender Wurm, an diesen (Name), daß du mußt sterben und in deinem Lager verderben. Das zähl ich dir 2c. (Geilsdorf.)

## Gegen bitige und blobe Augen.

Die Rose und ber Drache, die zogen mit einander zu Bache, Drache, Drache; im Namen Gottes 2c. (Geilsborf.)

## Gegen Bahngefdmare.

Der neue Mond am Himmel, ber grüne Baum in ber Erbe, Gott gebe, daß mir kein Zahn mehr schwillt noch schwiert, so lange bis kein neu Licht mehr am Himmel werde, das zähl' ich mir zur Buß 2c. (Geilsborf.)

## Gegen ben Rrampf.

Ich greif dich an mit meiner rechten Hand, du reißender Krampfen, du Krampf, du follst stille stehn, du sollst nicht weiter, du sollst vergehn; geschwind wie der Rauch vom Wind, wie der Nebel von der Sonne sollst du gehn von dannen. (Geilsborf.)

# Das Berggeblüt ju verfprechen.

Es stehen brei Rosen auf Christi Haupt, die erste ist roth, die zweite ist todt, die dritte heißt Sevilla, Herzgeblüt, steh' stille. (Geilsborf.)

## Begen ben Feinb.

Frühmorgens ging ich über ein neu Grab, da begegneten mir drei Knaben; der eine hieß Gott der Bater, der andre hieß Gott der Sohn, der dritte hieß Gott der heilige Geift. Die bewahren mein Leib und Seel, für Hauen, Stechen, Schießen, vor Silber,

Zinn, Erz, Eisen und Blei, machen mich von sichtbaren und unsichtbaren Feinden frei. Im Namen Gottes xc. (Geilsborf.)

### Rriegsfegen.

Durch Reiter und Fußlnecht, du kommest baher, wohl unter beinen Muth, du bist losgerenkt, mit Jesu Christi Blut, mit den heiligen fünf Bunden, sind beine Rohrstinten, und bist mit offenen gebauten Säbel, Degen, Messer verbunden. Im Namen Gottes 2c. (Wörtlich nach der Geilsborfer Handschrift.)

### Berichtefegen.

Ich gehe ins herrliche Haus, da sehen drei todte Männer heraus; der erste hat keinen Kopf, der zweite hat kein Herz, der dritte hat keine Zungen; helf Gott, daß alle, die wider mich sein, verstummen und verkrummen. Das zähl ich mir zur Buße 2c. (Geilsdorf; ähnlich auch aus Reichenbach mitgetheilt.)

### Dber:

Gott gruß dich mit beinem schwarzen Hut; damit nehm ich dir Herz, Sinn, Muth und Blut; unten durch seh ich dich, mitten durch bind ich dich, oben über mund' ich dich, das helf Gott 2c. (Reichenbach.)

## b. Aufgefdriebene Bauberformeln.

Man schreibt biese Formeln entweder an Thuren und Hausgeräthe oder auf Papier und trägt sie dann bei sich.

Hierher gehören zunächst die Areuze ober die Buchstaben C. M. B. (bie schon früher angeführten Anfangsbuchstaben ber Namen der heiligen drei Könige), womit man das Bieh gegen das Beheren zu schützen sucht. — Bon alten Leuten wird auch, wenn ein Gewitter naht, solgender Feuersegen zum Schutze gegen das Einschlagen auf den Tisch geschrieben:

$$\frac{\mathbf{A}}{\mathbf{L}} | \frac{\mathbf{G}}{\mathbf{A}}$$
 b. h.: Ach Gott laß ab!

consummatum est Es ist vollbracht.

(Marienen.)

Andere Zauberformeln, welche ich drei handschriftlichen Aufseichnungen, der schon angeführten aus Geilsborf, einer, welche im Bestige des Bauers Gocof in Heinsborf war, und einer Reischenbacher verdanke, sind:

Gegen ben Schuß werben folgende Formeln auf Papier geschrieben und als Brief auf der Brust getragen oder dem Pferde, auf dem der sich Schützende sitt, unter den Sattel gelegt:

Af, Max, Marx

(Heinsborf.)

Dber:

Ale † Ariel, Aclis † Cottui ur, Aareott.

(Seilsborf.)

'Dber:

A, X, A, X, G, O, X, 77 X 77 X 5. (Geilsborf.)

Um das Blut zu ftillen, schreibt man folgende Buchstaßen auf ein Papier, und trägt basselbe am Halse ober nimmt es in die Hand:

O. J. P. V. L. V.

(Heinsborf.)

Damit sich die Feinde vor Jemandem fürchten, trage er folgende auf Papier geschriebene Formel bei fich:

A. b. e. Adonay. x. x. e. p. sal. n. mespis. in lis mesia.

a. a. n. s. d. e. fendeanum.

(Beinsborf.)

Um immer viel Glud zu haben, trage man folgende Buch- ftaben bei fich :

x. c. r. i. x. r. C. f. r. s. e. O. A. a. H. s. i. a. F. tz. x. S.

Damit die Leute hinter dem Tische einschlafen, muß man folgende Worte auf ein Messer schreiben und basselbe unter bas Tischtuch legen:

Zeffat affeo, Kopp. (Geilsborf.)

Bum Schutze gegen Babnichmerzen und Fieber muß man Folgenbes auf einen Bettel ichreiben, benfelben 11 Tage

lang am blogen Halse tragen und ben zwölften Tag ins Waffer werfen:

> Amacha borum Amacha boru Amacha bor Amacha bo Amacha b Amacha Amach Ama

 $\mathbf{Am}$ 

A

3n + + +

(Reichenbach.)

Ift man beftohlen worden und will man die entwendeten Gegenstände wieder haben, so schreibe man Folgendes auf einen Zettel und lege benfelben im Bett unter bie rechte Seite.

so S

S E 3

a y zz.

(Reichenbach.)

Ober man schreibe bas Folgende auf ein Messer und lege es im Bett untere Ropftiffen :

XCBEBADM.

(Reichenbach.)

Buweilen find es keine Buchftaben ober Worte, fonbern bloge Beichen, welche, auf ein Stlid Bapier gefchrieben, ichuten follen. Ein allgemeines Schnhamulett ift g. B.:

ober: X (Heinsborf.)

# c. Baubernbe Banblungen.

Hierher gehört der Schaben bringende "bose Blick" gewiffer Personen und bas "Ausspuden" und Ausstreden ber Zunge, burch welches ein brobenbes Uebel abgehalten wirb. Das Ausspuden und Zungausstreden zur Abwehr miggunftigen Ranbers ift allen inbogermanischen Bölkern gemein; es war icon ein alter Aberglaube, als ber Grieche Phibias bas Gorgonenhaupt auf ben Bruftpanzer ber Göttin Athene meißelte, es war viele Jahrtaufende alt, als über bem Thore des Grimmensteins bas Steinbild mit herausgestreckter Zunge eingefügt wurde, weldes man vor einigen Jahren zu Gotha unter altem Gerull auffand. (Grenzboten, 1864 Rr. 19.) Die Beilfraft bes Speichels als ein Berscheuchungsmittel ber Damonen, b. h. ber Wirkungen bes bofen Blicks, wird icon von Plinius erwähnt. (Nort, a. a. D. S. 137.) Wirtsam gegen schablichen Zauber ift auch bas Berumgeben ober Berumfahren um einen Gegenstanb. Wenn im Frühjahre ober Berbste ber Ader bestellt worden ift, barf ber Adersmann ben Pflug nicht aus bem Felbe beben, sondern muß erft dreimal um basselbe herumpflügen; geschieht bies nicht, so kommt am Johannistage Mittag 12 Uhr ber Bilmschnitter, welcher an ber rechten großen Fußzehe eine Sichel hat, und zerschneibet bas Getreibe (Reichenbach).

Zaubernbe Hanblungen sind ferner: Man nimmt ein Ei aus einem Schwalbenneste, kocht es, legt es wieder ins Nest, und dann kommt die Schwalbe und bringt ein Hölzchen. Wer dasselbe im Bentel trägt, hat mehr Einnahmen als Ausgaben (Reichenbach). — Legt man ein Stück Luber unter die Schwelle des Stalles, so ist kein Pferd aus demselben zu bringen (Reichenbach). — Wenn einem Kinde ein Zahn ausgerissen wurde, so wirst das Kind denselben hinter sich über den Kopf, indem es dazu spricht: "Da Mäusel, hast du ein Beinel, gieb mir ein neues Zähnel!" (Reichenbach.) — Bon Zahnschmerzen kann man sich befreien, wenn man beim Senusse des Abendmahls hinter dem Altare in eine mitgenommene Semmel beist (Unterwürschnitz). — Wan schlägt die Kuh, welche zum Berlause geführt wird, mit einem Reiße, an das sich ein Bienenschwarm gesetzt hatte; es stellen sich dann viele Käuser ein (Reichenbach). — Wenn man

vie ersten Schwalben sieht, so hebt man etwas Erbe auf, und am ersten Pfingstseiertage nimmt man dieselbe mit in die Kirche; dann sieht man die Deren; jede Here hat eine Milchgelte auf dem Ropse (Reichenbach). (In der Lausitz sagt man: Wenn man die erste Schwalbe sieht, so hebe man mit der großen Fußzehe etwas Erde auf; nimmt man dieselbe mit ins Bett, so verlieren sich die Flöhe.) — Hat Iemand ein Leichenmaß (welches die Berwandten zum Tischler tragen) entwendet, so kann er, wenn er es in der Nacht an Iemandes Hausthüre lehnt, die Bewohner bestehlen, ohne daß dieselben ausmachen (Pflege Reichensels). — Reist Iemand eine Donnerblume (Scadiosa arvensis) ab, so kommt ein Gewitter (Reichenbach). — Wenn die Kinder Deiche dauen, um das Wasser der Gosse aufzusangen, so kommt an diesem Tage Regen (Reichenbach).

Den zaubernden Handlungen sind endlich die sumpathestischen Kuren beizuzählen, wobei durch das "Pröpeln" (Reischendach) eine Krantheit auf einen andern Gegenstand übers und somit abgeleitet wird. Der siebente Sohn einer Familie, wenn die Reihe durch kein Mädchen unterbrochen worden ist, hat manche besondere Eigenschaften und kann insbesondere sympathestische Kuren aussühren (Reichendach).

Warzen vertreibt man für immer, wenn man fie mit einem scharfen Messer abschneibet und die blutende Stelle mit Speck oder einem Stuck Apfel reibt; diese Gegenstände vergräbt man unter die Traufe (Reichenbach).

Ein Mittel gegen Hühner augen besteht barin, baß man bei abnehmenbem Monbe auf einen Krenzweg geht, ein kleines Steinchen nimmt und es mit den Worten: "Im Namen Gottes bes Baters, des Sohnes, des heiligen Geistes! " kreuzweise auf das Hühnerauge drückt (Reichenbach).

Zahnschmerz und Brüche werben vernagelt. Man macht Holzstifte von Bäumen, in welche ber Blit eingesichlagen hat, und schlägt bieselben unter Beobachtung gewisser

Formeln am liebsten an einem Charfreitage vor Sonnenaufgang in einen Baum. Gleichzeitig werben burch ben Holznagel auch Wegenstände, welche von dem Kranten herrühren, g. B. Saare, mit eingeklemmt (Reichenbach +). - Babnichmergen vertreibt man ferner baburch, daß man hinaus ins Freie geht, ben Zweig von einem Baume, ohne ihn abzuschneiben, zuspitzt und bamit so lange in bem tranken Zahne stochert, bis Blut herauskommt. Das zugespitzte blutige Ende wird hierauf in die Rinde bes Baumes festgesteckt, so daß von dem Aweige ein Dehr gebildet wird. Sobald aber Jemand ben Zweig herauszieht, foll ber Zahnschmerz wiederkommen (Reichenbach). Man fann bergleichen umgebogene Zweige, Die jum Theil mit bem Stamme wieder verwachsen sind, vielfach in der Umgegend von Reichenbach feben. — Ein anderes Mittel gegen Babnichmerz befteht barin, bag man in einen gelben Weibenftrauch fünfmal spuckt und dann in eine schwache Ruthe fünf Knoten knüpft; wenn die Ruthe verdorrt, hört auch der Zahnschmerz auf (Planschwit). - Gegen bas Reißen wird von den Bröpelfrauen ein Gebeimmittel gegeben. Daffelbe besteht ans einem zusammengewickelten, bin und hergebogenen und fest zusammengebundenen Papiere, bas an einem Faben auf ber blogen Bruft getragen wird. Auf bem Baviere steht irgend eine gebeimnisvolle Formel, auch ist in baffelbe ein ftarfriechender Stoff (jebenfalls Rampfer, ber überhaupt als Bolksheilmittel gegen bas Reißen gilt) eingewickelt worden. Niemand wagt, ein solches Papier aufzumachen, aus Kurcht, er möchte blind werden (Reichenbach).

Als Mittel gegen ben sogenannten "Ziegenpeter", eine bei ben Kindern nicht selten auftretende Drüsengeschwulft, gebraucht man den Strick von einer Ziege, der eine Racht hindurch dem Leidenden um den Hals gebunden und an welchen dann die Ziege wieder besestigt wird. (Reichenbach).

Junge Eichenstämmchen werben gespalten, anseinander gebogen, nub Rinder, die einen Bruch haben, breimal frillschweigend burchgezogen. Der Bruch heilt, wenn bie beiben Salften bes Stämmchens zusammengebunden worden find und wieder mit einander verwachsen (Reichenbach). Denfelben abergläubischen Gebranch, bei welchem man trot ber Muftit einen innigen Zusammenhang mit ber Ratur abnt, trifft man auch in hinterpommern au. (Bflanzeumpstif in Hinterpommern in : die Natur, Beitschrift zc. 1866 Rr. 2 u. 4.) - Ein gewiffer M... in Lauterbach begab sich in ber Racht bes Charfreitags ober am Weihnachtsheiligenabende auf den Delsniger Gottesader und bolte Erbe von ben brei letten ober frischeften Grabern, ober er ftach Rasen aus, legte Etwas auf die table Stelle und fügte ben ausgestochenen Rasen wieder hinein. Dadurch beilte er Brüche und Epilepsie. Die Erbe von den Gräbern wurde um ben franten Körper gebunden, und mehrere Bauern versicherten, daß ber nun verstorbene M. . . Biele von Brüchen und von ber Epilepfie gebeilt habe.

### d. Bauberbinge.

Naturerscheinungen und Naturbinge.

Mairegen befördert tas Wachsthum der Kinder (allgemein). — Regnet es auf Kinder vor dem vollendeten ersten Lebensjahre, so bekommen sie Sommersprossen (Delsnit). — Das Wasser, am Morgen des Charfreitags und ersten Osterseiertags geholt, hilft gegen verschiedene lebel (s. Schicklaszeiten). — Durch das Feuer in der Walpurgisnacht werden die Hexen vertrieben. — Die glimmen den Lohlen vom Christobende dis zum Morgen des ersten Weihnachtsseiertages halten vielleicht die seindlichen Mächte ab. — Ein Feuerzeug als Hochzeitsgescheut bringt Segen (Warkneuflrchen).

Kututsblumen (Orchideen) im Hause machen, daß die Lühe nicht mehr viel Milch geben (Gegend von Delsnit). — Die Burzellnollen des gestedten Knabentrauts (Orchis maculata) zu Johanni ausgegraben und bei sich getragen, brin-

gen Glud im Spiele und machen, bag man immer Gelb im Beutel bat (Reichenbach). — Ein Kranzden von "Siebengezeug", eigentlich "Siebengezeit" (blauer Honigklee, Melilotus coerulea Lam.), bas Frauen zuweilen auf ben Markt und in bie Säufer zum Berkauf bringen, über die Stubenthure gehängt, halt bie Beren und bosen Beifter ab (Reichenbach). - Dorant und Doften hilft ben Wöchnerinnen, wenn fie eine ber beiben Kräuter bei sich tragen, gegen bie bosen Beister (allgemein). — Bafilicum unter bie Suppenfouffel gelegt, ift ein Mittel, um bie Reuschheit zu erproben. Wenn bie betreffenbe Berfon dann aus bem Teller ift, so ift fie keusch; wenn nicht, so muß fie unkeusch sein (Reichenbach). — Die Kraft ber Ablersmurgel (bie Wurzel vom Ablerfarrn?) follte kalt gewordne Beliebte fesseln (Hahn, Gesch. v. Gera II. 857). - Die Wurzel vom Fünffingerfraute am Morgen bes Johannistags gegraben, verschafft bie Zuneigung ber Personen, bie man liebt (Bflege Reichenfels). - Ein vierblättriges Rleeblatt bebeutet Glück (allgemein †). (In Hinterpommern, wo ber Glaube an bie Blück bringende Rraft bes vierblättrigen Rleeblatts ebenfalls verbreitet ift, sest man noch hinzu, daß ein fünfblättriges Rleeblatt Unglud bebeute.) - Hauslaub (Sempervivum tectorum) auf die Dacher gepflanzt, schützt gegen bas Einschlagen bes Bliges. Es murbe aus bemfelben Grunde ichon von Rarl bem Großen zur Anpflanzung empfohlen. Früher hatten in ber Reichenbacher Gegend viele Bauern in ihren Gehöften bie genannte Pflanze, ba fie bieselbe zugleich bei Keinen Kindern gegen Leibschmerzen und Krampfe gebrauchten; jett ift fie nur febr vereinzelt baselbst zu finden. - Schlafäpfel (eine Art Ballen) vom Rofen ftrauche werben ben Rinbern unters Ropftiffen gelegt, bamit fie gut schlafen (Reichenbach). (Die Schlafäpfel follen "Nefteln", b. h. Geflechte ber Frau Bolla fein, und in einigen Gegenden Deutschlands fagt man, bag berjenige, welcher fie unter sein Riffen lege, ju Hollas nachtlichen Gelagen

geholt, ober in die Arme der Liebhaberin geflihrt werde. Nort, a. a. D. S. 620.) - Doppelähren, an ben Stubenbalfen ober binter ben Spiegel gestedt, schützen bas Baus gegen bas Einschlagen bes Blites (Reichenbach +). - Der erfte blübenbe Roggen, ben man fieht, wird abgeftreift und bie Staubgefage werben als Schutymittel gegen bas Fieber gegeffen (Reichenbach +) . Dieser Gebrauch findet sich auch in Hinterpommern (Bflanzenmbstit in : bie Natur, 1866, Nr. 2 u. 4). Die erften Roggenblüthen, im Ramen ber beiligen Dreieinigkeit gegeffen, follen überhaupt vor Schaben bewahren (Reichenbach). - Grüner Rafen auf bem Grabe bes Baters ift für beffen Rube gut (Bflege Reichenfels). - Dbftparchen werben von Schwangeren nicht gegeffen, bamit fie keine Zwillinge bekommen (Pflege Reichenfels). — Das Holz von Bäumen, welche ber Blig zertrümmert hat, nehmen Holzhauer gern zu Keilen und bie nennen sie Donnerkeile (Reichenbach). Dies scheint mit ber Berehrung bes Donar in Verbindung zu stehen. — Das Hold, woran sich ein Bienenschwarm gesetzt bat, wird abgeschnitten und vertheilt. Die Mäbchen nehmen Stude bavon mit auf ben Tanzboben; fie glauben bann viele Tänzer zu finden (Reichenbach). - Gewiffe Blumen, jum Beispiel Fuch fien, an ben Genftern gezogen, gelten zuweilen als Ungludsblumen (Reichenbach und an ber obern voigtländischen Grenze gegen bas Erzgebirge). - Die zaubernde Kraft bes Birfe, sowie die Bebeutung, welche man bem Sollunder beilegt, ift bereits früher angeführt worden.

Wenn man ben Rosenkäfer (Cetonia aurata) bei sich trägt, so hat man Glück. In Reichenbach kommt es zuweilen vor, daß Frauen diesen Köfer zum Berkaufe in die Häuser trasgen. — Das getrocknete Herz der Fledermaus bei sich getragen, bringt ebenfalls Glück, besonders im Spiele (Reichenbach). — Wespennester getragen, sollen die Neigung der Frauen gewinnen helsen (Pflege Reichenfels). — Spinn-

weben im Stalle bringen Glid (Reichenbach +). — Ein Schwalbenneft am Hause schützt dieses vor dem Einschlagen des Blitzes (aligemein +). — Wenn das erste Fleisch, welches ein Kind erhält, Lerchensledigen ift, so lerut das Kind gut reden und singen (Reichenbach). — Der Zahn von einem Todten in der Tasche hist gegen Zahnschmerz; man darf ihn aber nicht mit bloßen Händen angreisen (Delsnitz). — Der die "Flüsse" wegziehenden Krast der Kreuzsch nübel und Meersschwein werden wurde gedacht; und ebenso der wehrenden Krast, welche ein unter eine Stallthürschwelle gelegtes Stück Pferdesselsischen hat das Salz übernatürliche Kräste. — Anch Theile vom menschlichen Körper bestigen eine zaubernde Krast. Haare dürfen zum Reste nehmen, bekommt der betressende Wensch Kopsschwerz (Reichenbach +).

Runftprobucte. Der verschiedenen Erbgegenftanbe wurde icon gedacht. - Der Befen, womit man bie Stube, in welcher Jemand gestorben ift, ausgelehrt hat, wird auf ben Gottesacter geworfen (Reichenfels). Auf Befen reiten auch bie Heren. — Das Säetuch muß rein und lang sein. — Der Anoten in einem Strobfeile muß aufgelnüpft werben; er barf besonders nicht auf den Mist geworfen werden snatürlicher Grund: weil er weniger schnell verfault); knüpft Jemand ben Anoten auf und er fticht sich dabei, so heilt die Wunde nicht (Reichenbach). - Strobfeile am Fastnachtstage gefertigt, helfen auch gegen Mäufefraß; zu Weihnachten um bie Baume gebunden, machen fie, daß die Bämme viel tragen. — Geschenkte Stednabeln gieben Tanger berbei; bie Dabchen, welche bie Rabeln hergeben, bekommen teine Tänger (Reichenbach). -In ber geraifchen Gegend wurden früher Wunberpulver (wozu?) aus den Anochen hingerichteter Berbrecher zubereitet. (Hahn, Gefch. v. Gera II. S. 857.) Auch bas Bint ber Hingerichteten soll gegen die fallende Sucht belfen (allgemein). 'Der

Glaube an die Heiltraft von Blut und Knochen ber Hingerichteten beruht vielleicht auf ber beibnischen Borstellung, baf ein freiwilliger Tob verbienstlich sei, ja sogar ben unmittelbaren Uebergang in ben Austand ber Seligen ermögliche. verschob man die Hinrichtung von Berbrechern bis zu einem Feste, weil an solchem vorzugsweise ber Gottheit Sühnopfer bargebracht wurden. Bei ben Relten wurde ber Berbrecher fünf Jahre lang jum Opfer aufgespart. Mußte man ba nicht auf ben Gebanken kommen, bag ben Ueberreften eines folden Opfers eine besondere Wirkamkeit innewohne? S. darüber Nort, Sitten u. Gebräuche, S. 318-320.) - Ringe aus Gargnageln, in ber Nacht vom grünen Donnerstage bis Charfreitage geschmiebet, belfen gegen Krampfe und Fieber (Werbau, Aborf). - Bufeifen, welche gefunden werben, bringen Glud. Glud bringen auch die im Jahre 1777 geschlagenen sächsischen Pfennige, von benen man fagt, bag fie Golb enthalten (allgemein). - Ein Laustamm unter bem Butterfasse schützt gegen bas Beberen (Deinsborf). — Gelb, von ben Wöchnerinnen in ben Brunnen geworfen, macht, bag bas Wasser nicht wegbleibt; ebenso werben Bäume Beibnachten mit Gelb beschenkt, bag fie viel tragen (Beineborf, Cuneborf). — Die Wöchnerinnen tragen, wenn sie zum ersten Male in den Keller gehen, neunerlei Band in ein Bavier gewickelt bei fich, um vor bem Ginflusse boser Beister geschützt zu fein (Reichenbach).

Chriftlich-kirchliche Dinge. Man wäscht sich mit Taufwasser, so kommt man Gott näher (Marknenkirchen). — Man sucht sich Wachs von Altarkerzen zu verschaffen, und bestreicht damit die Schnäbel und Flügel junger Gänse, damit sie besser gedeihen (Wislareuth). Auch in der Lausis wurde das Wachs, welches am heiligen Christiage von den Altarkerzen abtropst, als Zaubermittel benutzt. (Haupt, Sagenbuch, S. 195.) — Damit das zu backende Brot gesegnet werde, macht man mit dem Finger drei Kreuze auf den Teig; auch wird mit dem Messer

bas Kreuzeszeichen breimal auf die Unterseite bes Brotes gemacht, wenn man basselbe anschneiben will (Reichenbach +). Das breisache Kreuzeszeichen macht man ebenfalls einem Kinde über ben Mund, wenn es gähnt (Reichenbach, Delsnit +).

## B. Arten ber Zauberei.

## a. Die Bosheitszauberei.

Die Bosheitszauberei, welche Böses aus Lust am Bösen anstiftet, beruht auf einem Bündnisse mit dem Teufel. Aus dieser Ueberzeugung von der Aussührung böser Thaten mit Hüsse ber Macht des Teufels entspringt aber der Glaube an Hexen, Drachen, den Alp und Bilmschnitter.

Borte man bas Beschrei ber Bekaffine, einer Schnepfengattung, fo meinte man, es feien Beren, welche burch bie Luft ritten. (Hahn, Gesch. v. Gera, II. S. 850.) In bie Säuser ber Beren fuhr ber Teufel in feuriger Geftalt burch ben Schornftein und brachte ihnen Reichthümer. Mit ben Beren aber mochte Niemand umgehen, ba jeber von ihnen burch Kauf ober Hanbel erlangte Gegenstand von Gelbeswerth wieder in ihre Bande aurückging. Für thöricht hielt man es, bas von einer Here empfangene Gelb mit bem eigenen zu vermischen, ba letteres zugleich mit bem Teufelsgelbe wieber verschwand. (Ernft, Gefch. u. Befchr. b. Bezirts u. b. Stadt hof, S. 36.) Menschen, benen bie Augenbrauen auf ber Stirn zusammengewachsen sind. find heren (Reichenbach). Nach Bratorius ftogen die Augenbrauen bes Alp in gleichen Linien zusammen; und Andere ergablen, daß Leute, benen bie Augenbrauen auf ber Stirn gusammengewachsen find, wenn sie Born ober Bag auf Jemanden haben, ben Alp mit blogen Gebanken zuschicken können. (Deutsche Sagen ber Brüber Grimm, 1. B. S. 114.) - Wem bie Augenbrauen über ber Nasenwurzel verwachsen sind, ber kann

"befchreien", aber nicht selbst beschrieen werten (Reichenbach). Das "Beschreien" ift nämlich bie gewöhnlichste Art bes Beherens, bie barin besteht, bag man einen Menschen ober ein Hausthier seines guten Aussehns, seiner Gefundheit und anderer Eigenschaften wegen lobt; es wird dadurch aber das Entgegengesetzte bes Ausgesprochenen bewirft. Auch braucht bas Beschreien nicht immer aus bofer Absicht zu geschehen. Deshalb barf man fein Rind bewundern, ohne hinzuzuseten: "Gott behüte es!" sonst ftirbt es ober es gedeiht nicht mehr (Reichenbach, Gera, Delsnit). Auch bas Bieh barf man nur in biefer Weife bewunbern ober loben (Delsnit). — Jebenfalls geschieht es auch zum Schute gegen bas Beschreien, bag man beim Niegen eines Unbern "Gott helf bir!" ober: "Bur Gefundheit!" fagt (allgemein). Nach Sahn (Geschichte von Gera I. S. 287) tam bagegen bas Glückwünschen beim Riefen im 6. Jahrhunderte burch eine Best, welche mit Nieken begann und balb barauf mit bem Tobe enbete, auf. Demjenigen, welcher zu nießen anfing, rief man baber zu: "Nun helf' bir Gott!" - Db ein Kind beschrieen worden ist, erkennt man an dem salzigen Geschmade, ben man empfindet, wenn die Stirne bes Kindes mit ber Zunge berührt wird (Delsnit). — Bon ben Schutmitteln gegen bas Beberen ist bei ben Schicksaleiten schon gesprochen worben; Schutmittel werben fpater folgen. Ebenfo wurde bei bem Pfingftfeste angegeben, wie man Beren erkennen fann. Hierzu noch ber Ausspruch : "Wer fich beim Segensprechen in ber Rirche umfieht, ift entweder eine Bere ober tann die Beren seben", ben man in ber Reichenfelser Pflege (wie in Mecklenburg) antrifft. — Auch bas Alpbrücken wird ben heren zur Last gelegt. Den Schlafenden befällt ein unterbrücktes Athembolen, die Sinne find gelähmt und es wandelt ihn bas Gefühl von Erstickung an. Es kommt ihm vor, als ob sich Jemand über ihn lege und ihm ben Mund zuhielte, um bas Aufschreien zu verhindern. (Nork, Sitten u. Gebräuche ber Deutschen, S. 684.) Wenn man ben Alp jum

Raffee für ben andern Morgen einlabet, so geht er fort (Zwidau). Dr. Abolph Buttle fügt noch hinzu, bag er bann meift in Geftalt eines Bettlers ober Bettelweibes tomme, um bas Verfprodene in Empfang zu nehmen (Dr. Spieß, a. a. D. S. 30). - Unter bem Drachen ftellt man fich ben Teufel vor (Reichenbach). Er trägt ben Leuten Gelb ins Haus. Das Hirfeeffen am Renjahrstage fteht bamit im Zusammenhange, ba es bie Bebingung bazu ist, im nächsten Jahre reich zu werben; benn ber Drache wird mit Hirfe gefüttert (Spiek, a. a. D. S. 30). Der Drache trägt auch den Mist fort und bringt ihn seinen Freunden (Pflege Reichenfels). — In seiner Geschichte von Gera erzählt Sahn (II. S. 855), daß man das große Fener in Schleiz, welches am 24. Mar, 1637 außer Rirche, Schul- und Bfarrgebaube, brei Baffen einascherte, bem Drachen Schulb gab. Bon zwei Beibern, die beide den Drachen hatten, war die Eine von der Andern bestahlen worben, worauf der Drache der Ersteren bas Haus ber Diebin in Brand setzte und baburch bas weit um fich areifende Kener veranlaßte. Man war damals so, fest von ber Babrbeit bes Gesagten überzeugt, baf bie steben gebliebenen Mauern bes ermähnten Hauses in ber Absicht, an biefer Stelle nie wieder aufwbauen, vollends niedergerissen wurden. - Zur Bosheiteganberei gehört enblich bie Sage von bem Bilm. fchnitter, von bem bereits früher gesprochen wurde.

## b. Die Sout- und Glüdszauberei.

Es steht bieselbe mit ber Bosheitszauberei insofern im Zu-sammenhange, als burch sie nicht blos irbische Glückgüter zu-gewendet, sondern auch mögliche oder schon vorhandene Uebel, welche durch das Beheren oder andere Zauberkünste zugefügt wurden, abgewendet und vernichtet werden sollen.

1. Der fougenbe Bauber gegen mögliche Uebel.

Derfelbe besteht entweber in dem Unterlassen, oder in dem Thun bestimmter Handlungen.

### a. Das Unterlaffen bestimmter Sanblungen.

Man barf teine Schwalbe töbten ober ein Schwalbennest zerstören, weil sonft bas Haus bessen, ber bies thut, abbreunt (Reichenbach). — Man foll auch teine Spinne töbten, weil bies Unglück bringt (Reichenbach). — Spinnweben bringt man nicht aus bem Stalle; fie bringen Gliick (Reichenbach). - Man barf an bem Rleibe, welches man eben angezogen hat, nichts nähen, fonft bellen ben Betreffenben bie Bunbe auf ber Strake an (Reichenbach +). - Man laffe fich nicht malen, fouft muß man fterben (Zwidau). - Wenn Jemand bie "Rofe" im Geficht hat, so barf er nicht in ben Spiegel sehen, sonft wird bie Rrankheit "füchtig", b. h. wahrscheinlich, sie kehrt wieder, wird zu einem ftehenben Uebel (Reichenbach +). — Ueber ein noch nicht ein= jähriges Kind barf man nicht wegsteigen, weil es sonst nicht wachsen würde (Reichenbach, Delsnitz +). -- Ein noch nicht einjähriges Kind barf man nicht auf den Abtritt tragen, weil es einen übelriechenben Athem befommen würde (Delsnit). ---Man barf nicht mit einem noch nicht einjährigen Kinbe auf ben Gottesader geben, weil es fonft fterben wurde (Delsnit). - Ein noch nicht einjähriges Rind barf nicht rothe Schube tragen, weil es in ber Folge tein Blut feben tounte (Conrabsreuth). - Rinber bürfen nicht in ber Zeit ber Baumblüthe abgewöhnt werben, sonst erhalten sie balb graue Haare (Conrabsrenth). Bei ben Wenben in ber Laufits barf bies aus bemfelben Grunde nicht geschehen, so lange ber Schnee liegt. -Ein in ber Wiege liegenbes Kind barf fich mit bem Leibe nicht ganz zurückbeugen, sonft bekommt es Herzgespann (eine Geschwulft ober Auftreibung über bem Magen) (Reichenbach). - Gin nicht einjähriges Kind darf man nicht in den Mond sehen laffen, sonft wird es mondfüchtig (Delsnit). — Awei noch nicht ein Jahr alte Kinder dürfen nicht miteinander spielen und verkehren, sonft lernt eins von ihnen schwer reben (Delsnit). - Kinder unter

einem Jahre burfen nicht Gier effen, weil fie fonft geschwätig werben (Blanschwitt). - Kinder unter einem Jahre durfen nicht Birfe effen, weil fie sonft Birfekorner im Geficht und Gerftenkörner in die Augen bekommen (Planschwitz). — Sie durfen auch nicht vom Regen getroffen werben, sonst bekommen sie Sommersprossen (Planschwitt). — Kinder barf man nicht, bevor fie ein Jahr alt find, in ben Spiegel seben lassen, sonst werben sie eitel (allgemein +). — Man darf ihnen auch während des erften Lebensjahres nicht bie Fingernägel abschneiben, sonft lernen sie stehlen (Conrabsreuth, Planschwit). Man findet im Boigtlande (wie in ber Lausit) häufig, daß ben kleinen Kindern bie zu lang geworbenen Fingernägel von der Mutter abgebissen werben. — Unter einem Jahre barf man einem Kinde Richts abschneiben, g. B. auch teinen Beftel vom Rleibe, sonst schneibet man ihm von seinem Glücke etwas ab (Reichenbach). — Man barf auch bem Kinde unter einem Jahre fein Rleidchen anmessen (Reichenbach). — Wochenkinder dürfen vor ber Taufe nicht allein gelassen werben, sonst kommt ber Wechselbalg und tauscht sie um (Reichenbach). - Eine leere Wiege barf nicht gewiegt werben, fonst hat bas Kind keine Rube (Reichenbach +). - Kinder burnicht "goteln", b. h. mit Feuer spielen, sonft naffen fie bas Bett (allgemein +). - Rleibungoftude laffe man nicht über Nacht braußen, sonst kommt ber Nachtschatten binein, und wer fie anzieht, wird monbfüchtig (Reichenbach). — Man muß sich büten, früh ein Kleibungsstück verkehrt anzuziehen, weil am Tage sonst Alles verkehrt geben würde (Reichenbach). — Mit bem linken Tuge barf man nicht querft aus bem Bette fteigen, weil man sonst ben Tag über verbrießlich sein wurde und alles, was man anfinge, verkehrt ginge (Reichenbach +). — Wenn ein Besuch sich nicht niedersetzt, so nimmt er die Rube mit (allgemein +). - Es hütet fich ber Begleiter, zuerft hinaus zu tommen, weil bann ber Besuch nicht wieber tame (Pflege Reichenfels). -Mit einem Lichte foll man nicht unter ben Tifch leuchten, sonft

entsteht an bemselben Abende noch Zank (Delsnit). — Man barf nicht über einen Rehrichthaufen schreiten, weil bem Betreffenden sonst Unangenehmes begegnet (Delsnitz, Reichenbach). — Man barf nicht bas letzte Stud Brot aus bem Hause ins Freie tragen, weil man sonst bas Glud mit forttragen wurde (Delsnit). — Das Brot barf nicht verkehrt auf ben Tisch gelegt werben, weil bose Leute bann über bas Haus Macht haben würden (Reichenbach); auch barf man bie angeschnittene Seite eines Brotes nicht ber Thur zukehren, weil ber Segen aus bem Haufe ginge (Reichenbach, Zwickau). - Bei ber Mittags- und Abendmablzeit barf man Nichts übrig laffen, sonst wird schlechtes Wetter (Reichenbach). — Man barf ein Meffer nicht mit ber Schneibe nach oben liegen laffen, weil bann ber Teufel barauf reitet (Reichenbach); ebenso barf man auch einen Rechen nicht so hinlegen, bag bie Zinken nach oben stehen (Reichenbach). — Ein Frauenzimmer laffe fich Niemanden an feiner Schurze abtrodnen, sonft wird ihm biese Person gram (Conrabsreuth). -Zwei Personen burfen fich nicht gleichzeitig an einem Hanbtuche abtrodnen, sonft wird die Freundschaft zerftört (Reichenbach). -Auch bürfen sich aus bemfelben Grunde mehrere Personen beim Abschiebe nicht freuzweise bie Hande geben (Reichenbach, Delsnit). - Bum Bausrathe barf man nicht Raffeetaffen ichenken, weil bann bie Frau Schläge bekommen wurde (Delenit). -Ebenso giebt man nicht Meffer, Gabeln und Löffel als Hausrath, weil diese Gegenstände eine schlechte Che bewirken würden (Delsnit). — Man barf teine Steine nach Hause tragen, bas bringt Unglud (Reichenbach). — Die beim Kammen ausgehenben ober bie abgeschnittenen Haare barf man nicht zum Fenster hinauswerfen; wenn sie bie Bögel holen, bekommt man Kopfschmerz (Reichenbach). — Findet man etwas Eingewickeltes, so soll man es nicht aufheben, ba in bem Eingewickelten eine Krankheit "verthan", b. h. burch Zauberei hineingebannt fein könnte, die bann auf ben Finder übergeben würde (Zwidau). — Man foll burch

nichts triechen, ohne auf bemfelben Bege auruchulriechen, man würde sonft nicht mehr wachsen (Reichenbach). — Man verlauft vom ersten Buttern nach bem Ralben nichts, bamit bas Glud nicht weggegeben werbe (Dörfer bei Aborf). - Beim Gaen wird tein Wort gesprochen, selbst nicht gedautt, wenn Jemand grüßt (Reichenbach). — Es barf auch tein Beet beim Gaen ausgelafsen werben, sonst ftirbt Jemand in der Familie (Reichenbach). --Der Bauer läßt bie Milch nicht gern zu frember in einen und benfelben Krug schütten, weil bie Rube bann wenig Milch liefern (Reichenbach). — An ben heiligen Abenden barf man nichts verborgen ober verkaufen, weil ber Rusen weggegeben wird (Reidenbach); auch barf man einem Bettler feine Gabe verabreichen, wenn an bemfelben Tage ein Kalb geboren murbe (Reichenbach, Hobenlenben +). — Kufufsblumen barf man nicht ins Haus bringen; wenn man es thut, so geben die Rühe nicht mehr viel Milch (Delsnit). — Man gebe nicht bas erfte Stud, welches man von einem Brote abgeschnitten bat, aus bem Hause, weil bann ber Segen mit weggegeben wirb (Reichenbach). - An bem Tage, an welchem ein Kalb geboren wirb, barf aus ber Wirthschaft keine Milch weggegeben werben, sonst stirbt bas Kalb in turger Zeit (Reichenbach). - Man barf Niemandem eine Stednabel schenken, weil baburch Geindschaft entsteht; es wird gefagt: bas zerfticht bie Freundschaft. Ohne üble Bebentung ift bas Geschent, wenn berjenige, welcher bie Rabel bekommt, ben Anbern anlacht (Reichenbach). — Auch barf Jemand nicht von einer Frucht effen, von ber ein Anderer schon etwas abgebiffen hat, weil beibe bann einander gram werden (Reichenbach). ---Man foll bas Bette nicht mit ben frugen gegen bie Thure ftellen, weil auch die Todten mit den Füßen gegen die Thure gelegt werben (Reichenbach). — Geht Jemand in die Fremde, so barf er fich nicht nach feiner Beimath umfeben; er bat fonft tein Blud und kommt balb wieber (Delsnit). - Man barf Jemandem, ber auf die Jago geht, nicht Glud wünschen, sonst trifft er nichts

(Oelsnit). — Eine Jungfrau ober ein lebiger Mann barf tein Stüdchen Butter anschneiben; wenn sie es thun, so können sie schlachten Bahren nicht verheirathen (allgemein +). — Beim Schlachten barf man bas Thier nicht bedauern, sonst stückt es schwer (Reichenbach). — Während des Sommers darf man im Walbe nicht Butter auf dem Brote haben, weil dem Betreffenden sonst die Ottern nachziehen.

Andere Handlungen, welche bei der Geburt eines Kindes, bei Trauungen und Begrübnissen vermieden werden mussen, finden später eine Stelle.

### β. Das Thun bestimmter Sanblungen.

Das Waschen mit Ofterwasser hilft gegen verschiebene. Krankheiten. Ist man die ersten Kornblüthen, so bleibt man vor Fieber verschont. Gegen Zahnschmerz schützt man sich, wenn man an jedem Freitage die Näges verschneibet und zwar so: das eine Mal die der linken Hand und des rechten Fuses, das andre Mal die der rechten Hand und des linken Fuses (Delsnitz). Oder wenn man deim Beginnen des Waschens mit dem rechten nassen Daumen hinter das Ohr fährt und beim Abtrocknen zuerst die Handgelenke abtrocknet (Delsnitz).

Segen ben Bilmschuitter hilft bas trenzweise Schießen über die Felder am Walpurgisabende. Gegen die Heren werden zu berselben Zeit rothe (oder auch schwarze) Kreuze über die Stallthüre gemalt (allgemein), oder die Düngergruben mit Birkenreißern besteckt (Reichenbach). — Wenn man ein Stück Vieh tauft und dasselbe in den Stall sührt, so nuß es über eine an die Schwelle gelegte Hack, ein Beil oder einen Besen gehen, daß es nicht beschrien werde (Reichenbach,  $\dagger$ ). (Kort erzählt [Sitten und Gebräuche S. 343], daß man in andern Gegenden ein Beil mit einem rothen Weiberstrumpse überzieht und das Rind an der Stallthüre darüber schreiten läst, wenn man es

auerst auf die Weibe treibt). Es wird ihm auch gegen das Beschreien wie in ber Laufit ein rothes Bandchen an ben Schwanz gebunben (allgemein). - Damit bas Rinbvieh nicht beschrien werbe, was am leichteften geschieht, wenn bie Milch bavon in fliegenbes Wasser getragen wird, thut man brei Körnchen Salz hinein (Bflege Reichenfels). Beim Mildvertaufe wirft man etwas Salz in die Milch (Wohlbach). — Zum Schutze gegen das Beforeien ber Rube und bamit fie recht gute Butter geben, legen bie Bauersfrauen einen Laustamm unters Butterfaß; fie thun bies besonders bann, wenn bie Milch nicht zusammenlaufen will (Beinsborf). - Dem neugebornen Ralbe fcneibet man oben an einem Wirbel ein Bufchel Saare ab und giebt biefelben ber alten Ruh mit bem gewöhnlichen Futter ju freffen, bamit es ihr nicht "anthut", b. h. nicht bange wird, wenn man bas Ralb verkauft (Reichenbach). — Ein Kalb muß beim Bertaufe verkehrt aus bem Stalle getragen werben, wenn bie Ruh nicht barnach schreien foll (Wohlbach). - Beim Ralben betommen bie Rube Butterflaben mit viel Salz und anberen Gewürzen, und die Frau trägt ben Flaben unter bem Arme, wenn fie zur Ruh geht (Reichenbach). - Um die Schweine balb an ben Stall zu gewöhnen, braucht man nur bei ihrem erftmaligen Auslassen einige Borsten aus ihrem Rücken zu raufen. biefelben unter die Schwelle der Stallthüre zu legen und babei zu sagen:

> "Du Schwein, komm' wieber in beine Stell', Als wie ber Abvokat in die Holl'!" (Kirchenlamit.)

> > ١

Um im nächsten Jahre eine Wiese mit reichlichem Graswuchse zu erhalten, setzt man sich nach Beenbigung der Heuernte auf dieselbe. (Kirchenlamit. S. Spengler a. a. D. S. 24.) — Frauen, welche säen, ziehen ihre Sonntagskleider an (Reichenbach). — Beim Säen nimmt man lange Tücher und reingewaschenes Leinenzeug (Hohenleuben, Reichenbach). — Wenn das

Dienstmädchen "anzieht", fo muß es zuerft in ben Ofen seben, bamit es tein Beimweh bekomme (Reichenbach, +); auch bie junge Frau muß bei ber Ankunft in bem Hause ihres Mannes querft ins Ofenloch feben (Beinsborf). - Die angiehenden Dien ftboten kommen am Mittage zu ihrer neuen Berrichaft; fie erhalten babei Rlose, welche sie auf ber Ofenbant verzehren. Sauerfraut wird ihnen babei nicht vorgesetzt, bamit ihnen bie Arbeit nicht beschwerlich falle (Pflege Reichenfels). Beim Abziehen bütet fich bas Befinbe, bag es nicht "überzogen" wirb, b. h. es ziehet ab, ehe das Neugemiethete einzieht, ober schafft wenigstens feine Sachen früher fort (Reichenfelfer Pflege). In eine neue Wohnung bringt man zuerst Salz, Brot und einen neuen Besen (in Reichenbach Brot und einen Tisch), bamit man barin Glück habe (Conrabsreuth). — She ber Landmann aus. fat, wirft er gern eine Handvoll Samen feitwarts, inbem er bazu spricht: "Ich werf ben Samen aus meiner Hand ins reine Land; Gott behüt' ihn vor Roft und Brand (Pflege Reichenfels). - Wenn man verreift, wird bas Brot vom Tische genommen und in ben Schrant gelegt (Reichenbach). — Man nimmt ein Stud Brot, trägt es eine Zeit lang unter ber Achfelhöhle auf bem blogen Leibe und giebt es bann bem Bunbe, welchen man gekauft hat, zu fressen; bas Thier bleibt bann treu (Reichenbach). - Ift Jemand von einem Bunbe gebiffen worben, fo ichneibet man bemfelben Haare ab und legt fie auf die Wunde; bas hilft gegen ben Schred (Cunsborf). In ber Lausitz werben bie Haare bes Hundes verbrannt und die Asche wird mit Wasser gegen ben Schred eingegeben. - Bor einem hunbe, ber beißen will, schützt man sich burch Einschlagen bes Daumens (Delsnitz). -Rommt eine Frau mit einem leeren Tragforbe in eine Stube, in welcher ein noch nicht 6 Wochen altes Kind liegt, so muß man brei Spahne vom Tragforbe schneiben und zu bem Kinde in bie Wiege legen; sonst trägt die Frau die Rube des Kindes tragforbweise fort (Delsnit und über Auerbach). — Rommt eine

schwarzgekleibete Leichenfran zufällig in eine Stube, in ber ein tleines Kind liegt, so nimmt fie baffelbe aus ber Wiege, brückt es an fich und herzt es. Daburch wird verhütet, bag bas Kind fich spater fürchtet (Delonit). - Damit ein Rind balb laufen lerne, fest man es auf einen Efel (Reichenbach). - Sobalb ein neugebornes Rind eingebunden worden ift, halt man es in aufrechter Stellung an die Stubenthilre und schneibet unmittelbar über bem Ropfe in die Thure brei Rreuge szeichen ein. Sobald bas Kind viese Zeichen überwachsen hat, tann es nicht mehr beschrieen werben (Delonit). - Ift ein Kind eingebunden worben, fo macht man über baffelbe brei Kreuze, indem man bie Banbe freugförmig übereinander legt; badurch wird bas Kind vor Schaben und Unglika bewahrt (Delsnis). — Auch wenn bas Kind gahnt, macht man bor beffen Mambe mit bem Finger brei Renzeszeichen (Reichenbach, +). Wenn ein Kind auf ben Ropf fällt, fo brudt man mit einem Meffer treuzweise auf die getroffene Stelle, banvit teine Benle werbe (Reichenbach, +). In Richards "Licht und Schatten", (G. 114) findet fich bazu folgende Rotiz: Auf ben Jahrmarkten zu Meigen, Bischofswerba und anbern Orten hatte man (1546) viele "rothe, geweihte Mefferchen mit brei Rreuzen", welche bie sogenannten Antoniusbrüber herumtrugen; die Leute glaubten fteif und fest, bag die Rinder, wenn fie fielen und mit bergleichen Messern gebrückt würden, teine Beulen befamen. - Das Ginbruden bes Rreuzeszeichens in ben Brotteig vor ber Gährung verhindert das Umschlagen bes Brotes (Reichenbach, Delenit +). — Wenn man ein Brot anschneiben will, macht man auf ber Unterfeite mit bem Dieffer brei Rreuze (Reichenbach, †). - Ein gefundenes Sufeisen, in welchem acht Rägel fteden, muß man bem Kinte in bie Wiege legen; bann betommt es feine Rrampfe (Reichenbach). And nagelt man gefundene hufeisen an die Stubenthure und ans Scheunenthor (f. früber). - Die Röpfe ber an beiligen Abenben gegeffenen Beringe fpieft man über ber Stubenthure auf,

um fie ben Rühen zu geben , wenn fie talben follen , ober wenn fie nicht gut freffen (Reichenbach u. a. D.). - Baume, bie gut tragen follen, werben am Weihnachtsheiligenabenbe mit Strohseilen umwunden. — Man muß zuerst ein Thier, jum Beifpiel eine Rate, ober einen hund in ein neues haus laffen, ehe man baffelbe bezieht (Delsnit). - Am Sonnabende muß bas Maochen zuerst ben Boben ber Böttchergefäße scheuern; bann bekommt fie beim Sonntagstanze viele Tänger (Delenit). - Sat Jemand einen neuen Roc an, fo wird er in ben Aermel gezwickt (Reichenbach, Plauen). -"Schneide bas Brot gleich, so wirst bu reich" (Reichenbach). — Wenn man Salz umgestoßen hat, so muß man, ehe man basfelbe wieber ins Befäß rafft, ein wenig bavon jum Fenfter binauswerfen, sonft entsteht in bem Sause Bant (Delsnit). -Finbet man auf bem Bette Gegenstänbe von fremben Berfonen, fo legt man fie schnell weg, sonft wird Einem die Rube genommen (Reichenbach). — Bor Fenersgefahr schützt man bas Haus burch "Besprechen". Wie von Zwidan erzählt wirb, bag biese Stadt durch den Feuersegen einer alten Zigennerin so geschützt werbe, daß baselbst nie ein größerer Brand entstehen konne (Spieß, a. a. D. S. 32), so erzählt man auch in Reichenbach, baß "Rothen Schmidts" Hans auf bem Anger baselbst ebenfalls nicht vom Brandunglud beimgesucht werben konne, ba in ihm einst Zigenner eine Berberge gefunden und aus Dankbarkeit ben Beuersegen über bas Dans ausgesprochen hatten. - Steht ein Bewitter am himmel, fo muß man geiftliche Lieber fingen, um es zu vertreiben. Zum Schutze gegen bas Bewitter murben früher auch die Gloden geläutet. In ber Reichenfelfer Pflege hatte fich bas Gewitterlanten bis in die neuere Zeit erhalten. Der Schullehrer befam bafür eine Wettergarbe. Sobenborf im Altenburgischen bezog ber Schullebrer ein fogenanntes Wetterforn, und bie Rirchner an St. Nitolaus und St. Bartholomaus in Altenburg erhielten früher 10 Thaler zu

"vorträngken", weil sie den Sommer über gegen das Wetter gesläutet hatten. (Fliegende Blätter von Dr. Back. XXVII.)

### 2. Der ichugenbe Zauber gegen vorhandene Uebel. .

Es gehören hierher die Beispiele, welche beim Bersprechen und ben zaubernden Handlungen angeführt wurden. Durch Bersprechen werden zum Beispiel Krämpfe und Jahnschmerzen geheilt. Zahnschmerz vertreibt man auch durch Bernageln, oder indem man fünsmal in einen gelben Weidenstrauch spuckt und fünf Knoten in eine Ruthe desselben macht. Gegen Reißen helsen Pröpelfrauen durch Shmpathie; um Brüche bei Kindern zu heilen, wird ein junges Eichenstämmchen gespalten und das Kind breimal durchgezogen. Alle diese und noch andere Zaubermittel sind früher schon eingehend besprochen worden; daher mögen nur noch solgende Einzelheiten hier einen Platz sinden:

Warzen vertreibt man baburch, bag man hinter einer Leidenbegleitung hergeht, mit ber einen Sand bie andere reibt und dabei spricht: Leiche, nimm meine Warzen auch mit (Delsnit). Ober man reibt die Warzen mit Fleisch und roben Kartoffeln und legt diese Gegenstände bann in eine Rinne (Markneukirchen). - Bat ein Rind Convulfionen, fo tehrt man eine Schindel auf dem Dache um; hilft das noch nicht, so wird eine seidene Brautschürze genommen und bem Kinde unter ben Kopf gelegt (Bflege Reichenfels). - Wenn ein Rind bas Bett näßt, fo läßt man ben Ramen besselben an die Thurmglode schreiben (Reichenbach). - Ift bem Rinde "bie Rube genommen worden", b. h. hat es keine Rube, schreit es fortwährend, so kehrt man in ber Stube freuzförmig zusammen, so bag bas Rebricht in ber Mitte ber Stube fich anhäuft; bann bringt man baffelbe bem Rinbe unter ben Ropf (Delsnit). — Hat fich eine Mannsperson verirrt, so febrt fie die Taschen um; trifft baffelbe Beschick eine Frau, so binbet fie ihre Schurze verkehrt um; bann finden fie ben rechten Weg (Pflege Reichenfels). Auch soll man sich barauf

befinnen, mit wem man am letzten grünen Donnerstage harte Eier gegessen hat; gelingt dies, so findet man auch den rechten Weg (Reichenbach †). — Hat Jemand den Schlucken, so bente derselbe an einen Schimmel (?), dann wird der Schlucken vergehen (Zwickau). — Regnet es zu stark, so daß Schaben für Feld und klur vorauszusehen ist, so spucke man dreimal aus, und der Regen wird aufhören (Zwickau). —

3. Der Zauber für Erwerbung von Glüdegütern.

Auch hier kann ich zum größten Theile Vieles von dem zu- fammenfassen, was früher bereits angegeben wurde.

So wird das Wohlsein überhaupt durch das Genießen bestimmter Speisen an gewissen Festtagen, 3. B. burch bas Essen ber Oftereier, ferner burch bas Waschen mit Ofterwasser und Anderem mehr erworben. Andere Mittel bewahren vor gemissen Krantheiten, bas Effen ber erften Roggenbluthe schutt z. B. gegen Fieber. Wieber andre Mittel, hauptfächlich bas Unterlassen bestimmter Handlungen, tragen zum Wohle bes Kindes Hierher gehört auch, bag man die Kinder schimmlig Brot effen läßt, damit sie helle Augen bekommen (Reichenbach, Planschwit). - Ein langes Leben erreicht ber, welcher viel Suppe ift. — Mairegen trägt zum Bachsthume bes Kindes bei. — Hängt man ein neues Rleid zum ersten Male auf, so thut man es so hoch wie möglich; bann wird man in diesem Rleide auch besonders geachtet werden (Delsnit). — Dadurch, daß vom Bräutigam ober ber Braut bas Rleid bei ber Rückfehr von ber Trauung zu oben aufgehängt wird, erlangt ber Gine ober bie Andere bie Berrichaft im Baufe.

Gelb glaubt man uoch zuweilen burch bas Schatgraben zu erlangen; hierbei mag hie und ba die Wünschelruthe eine Rolle spielen. Da, wo der Regenbogen mit seinen beiden Enden aufzuruhen scheint, liegen Schätze (Reichenbach  $\dagger$ ). — Eine Schatzräbergeschichte, welche sich vor einigen Jahrzehnten

jutrug, ergablt Dabn in feiner Gefchichte von Bera (II. S. 1116) : fie fpielte an ben Braupfannenteichen bei Roben, von benen mander Teufelsipul erzählt wird und wo auch eine mit Gold gefüllte Brandfanne liegen foll. Roch 1792 beschäftigten fich im fachfie feben Boigtlante Ebelleute (3. B. ber Berr auf Mühltroff) angelegentlichst mit Schatheben. Bemerkt mag auch werben, bak ber Borgellanerfinder und Alchemift 3ob. Fr. Bottder 1686 in Soleiz geboren wurde. - In ber geraifchen Gegend glaubte man an Banbergelbbeutel aus Flebermaushäuten. (Bahna. a. D. II. 857.) - Der Drache bringt Gelb ins Haus; reich wird auch ber Bilmionitter. Bebeutfamift ber erfte Rututeruf, weil man bei bemfelben bas Gelb in ber Tasche umbreben muß, um immer genug bavon zu haben. — Wenn man bas Brot gleiche abichneibet, fo wird man reich (Reichenbach). - Gin Schwalbenei gekocht und wieder ins Neft gelegt, bringt in ben Besit eines Hölzchens, burch bas man reich wird (Reichenbach). — Das Belb, welches man vom "Sanbtaufe", b. h. bem erften Bertaufe an einem Martttage, löft, wird angespuckt, bag es Gluck bringe (Reichenbach). Wenn ein Rind zum Bertaufe auf ben Markt getrieben wirb, so schlägt man es vorher mit einem Reiß, an bas fich ein Bienenschwarm gesetzt hatte; bann follen fich viel Räufer finben (Reichenbach, +).

Eine große Menge von Zaubermitteln giebt es, burch die man Glück in der Landwirthschaft haben will. Es wurde das Hauptsächlichste davon unter den Festzeiten angeführt. Man beschenkt die Obstbäume, umbindet sie mit Strohseisen, giebt dem Biehe besonderes Futter, und ist besonders achtsam darauf, wie man das Beheren des Viehes und der Feldsrüchte verhüten kann, weil dadurch der Ertrag verloren gehen würde. Besonders verschaft das Schießen über den Samen an den heiligen Abendeneine gute Ernte (Naschau). — Treibt in der Reichenselser Pflege der Hirt im Herbste zum ersten Male die Heerde aus, so begießt man ihn gern mit Wasser, was jedenfalls ein Sinnbild

ċ

ber Fruchtbarkeit und des Segens ist. — Da nach dem Sprichworte Morgenstunde Gold im Munde hat, so wird das frühe Aufstehen ebenfalls zum Glücke beitragen. Wenn man früh aufstehen will, so stoße man vor dem Einschlasen mit der großen Zehe des rechten Fußes so viel mal an das Bettende, als die Uhr beim Erwachen zeigen soll (Reichenbach, †); einen Strich mit der Zehe macht man, wenn eine halbe Stunde angedentet werden soll (Zwickau).

- 4. Der foutenbe Bauber in Bezug auf Geburt, hochzeit und Cob bes Menichen.
- a. Geburt und Taufe. Der Glaube an bas Berfeben macht ben Schwangeren große Angst (allgemein). So barf z. B. eine Frau, welche guter Hoffnung ist, keine Leiche ansehen, weil sonst bas Kind blaß bleibt (Reichenbach, +). -Eine schwangere Frau barf nicht zu Bevatter gebeten werben, fonft fftirbt entweber ihr ober bas Pathenkind (Sobenleuben, Würschnit; auch barf sie nicht burch einen Zaun ober unter eine Bafchleine friechen; die Nabelschnur verwirrt sich (Bürschnit). - Eine schwangere Frau foll nicht effend vor bem Brotschranke fteben, fonft bekommt ihr Rind Miteffer (Conradereuth, Zwidan). - Sie barf ihren Zustand nicht verlengnen, damit bas Rind nicht schwer sprechen lerne (Reichenbach). — Einer Frau, Die guter Hoffnung ift, barf man nicht eine Tasse ober Ranne vorfeten, an ber ein Stud fehlt; benn wenn fie baraus trinkt, betommt bas Kind eine Hasenscharte (Cunsborf, +). - Gine schwangere Frau barf nicht allein in ber Dämmerung ober bes Nachts umbergeben, - bofe Beifter neden und schreden fie; fie barf nicht Wäsche aufhängen, — bas Kind überschlägt sich ober wird verkehrt geboren; fie barf nicht frevelhafte Reben, &. B. bose Wünsche aussprechen, benn bas geht an ihr ober am Rinbe in Erfüllung; sie muß sich von jeder Unehrlichkeit fern halten, bamit bas Kind nicht stehlen lerne (Würschnit). - Bei ber Rie-

bertunft macht man alle Schlösser im Sause auf, reicht ber Bochnerin Kümmel, welcher zu Johannis um die zwölfte Stunde gepflückt worben ift, räuchert mit Zwiebeln, propelt und legt ben Segen auf die Bruft ber Mutter (Bflege Reichenfels). - Unters Ropftiffen des neugebornen Kindes legt man ein Gefangbuch jum Schute gegen boje Beifter (Pflege Reichenfels). — Rommt ein Pathenbrief ins Saus, fo muß berfelbe awischen einen Balten und bie Stubenbede gesteckt werben, bamit bas Rinb gut lerne (Reichenbach). — In die Pathenbriefe legt man ungleiches Geld und auch verschiebene Münzsorten, weil bann bas Kind später immer Gelb haben wird (Reichenbach, +). - Hat ein Pathe por der Taufe Ursache abseits zu gehen, so barf er den Pathenbrief nicht bei fich behalten, weil bas Rind später bas Bett näffen wurde (Würschnit). - Findet an dem Tauftage auch eine Beerbigung ftatt, so geht man nicht eber zur Taufe, als bis bas Grab zugefüllt ist; ein offenes Grab wird bem Kinde ben Tod bringen (Würschnit). — Schlägt die Kirchenuhr, mährend zur Taufe gelauten wird, so stirbt bas Rind bald wieder (Würschnit). — Neugeborne werden vor der Taufe nicht allein gelassen, bamit fie nicht vom Wechselbalge vertauscht werden (allgemein, +). Wenn man mit Kreibe einen Strich auf ber Fuge zwischen zwei Dielen vor bem Bette ber Wöchnerin zieht, fo kann ber Wechselbalg nicht darüber (Reichenbach). — Das Wochenbett barf nicht verrückt werden, sonst hat das Rind im Leben keine Ruhe (Reichenbach). — Ehe man zur Taufe in die Kirche geht, lege man bie Handschuhe auf bas Bett bes Kindes, bann fteht ihm Alles gut; auch effe man ein Stückhen Ruchen, bamit bas Rind benfelben ebenfalls effen lerne (Zwickau). — Die Wöchnerin wird während der Taufe im Hause herumgeführt, damit sie sich mahrend ihrer Wochenzeit nicht fürchte ober frank werbe (Delsnitz. Planschwith). — Die von der Taufe zurückgebrachten Kinder kugelt man auf bem Bette ber Mutter zum Schutze gegen bas Beheren (Delsnitz) ober beshalb, bamit bas Rind später nicht

gefährlich falle (Planschwit). — Der erfte Ruchen, welcher zum Kindtaufsschmaufe gebacken wird, muß, wenn das neugeborne Rind ein Mädchen ift, zerriffen werben, bamit man fich später um die Jungfran auf dem Tanzboden reiße (Planschwitz.) Holt eine Wöchnerin zum erften Male aus einem Brunnen Waffer, so muß fie ben Brunnen verfilbern, b. h. ein Meines Belbftud hineinwerfen; thut sie bies nicht, so bleibt bas Wasser aus (Beinsborf). Sie muß auch, wenn fie jum erften Male wieber in ben Reller geht, in einem Papiere neunerlei Band ober Dorant und Doften zum Schutze gegen Kobolbe bei fich tragen (f. auch bie beutschen Sagen ber Brüber Grimm, 1. B. Nr. 65). -Die Wöchnerin barf während ihrer Wochenzeit nicht allein auf ben Boben ober in ben Reller gehen; ift sie einmal ohne Begleitung, so soll fie ein Tuch, ober noch besser bas Tischtuch um ben Kopf binden (Willitgrun). — Es wird nicht gern gesehen, wenn tie Wöchnerin fremben Boben betritt, weil fie benfelben unfruchtbar macht (Willitzgrun). — Die Wöchnerin foll kein schwarzes Mieber tragen, sonft wird bas Kind furchtsam; auch soll sie im Garten nicht über bie Beete treten, weil barauf nichts mehr machsen murbe (Zwidau). - Bei bem Stillen wird beobachtet, daß nicht Kinder verschiedenen Geschlechts und von zweierlei Aeltern von einer Person trinken; es würde bies eine zukünftige Reigung bewirken (Pflege Reichenfels). — Der erfte Brei barf bem Kinde nicht geblasen werben, bamit es fich nicht später ben Mund mit heißer Suppe verbrenne (Zwickau). —

β. Trauung und Hochzeitsgebränchen mitgetheilt. So bürfen z. B. Berlobte nicht mit dem Brautpaare an einem Tische sitzen, sonst hat das eine Paar später Unglück. — Am Traualtare muß das Brautpaar eng beisammen stehen, weil dann die Berbindung um so sester wird. (Die Wenden in der Lausitz sagen: Der Teusel brängt sich dazwischen.) An andern Orten wird dagegen dem Brautpaare "auf die Seele gebunden", sich vor dem Altare

nicht fo nabe an einander zu ftellen, sondern einen kleinen Zwischenraum zu laffen, weil bofe Menschen sonft ungetheilte, ungebundene Gewalt über fie hatten. (Sahn, Gesch. v. Gera II. 853.) — Bei ber Trauung giebt man Acht, wessen Fußtapfen in bem Staube, ber auf ben Steinplatten ber Rirche liegt, gesehen werben; ber Theil bes Brautpaars muß zuerft sterben (Oberpferd). - Ift während einer Trauung zufällig ein Grab auf bem Kirch= hofe offen, so muß Eins von dem Baare bald sterben (Oberpferd). - Bor bem Altare ziehen bie Brautleute bie Sanbichube aus; wem bies zulett gelingt, ber muß zuerft fterben (Selbit). — Braut und Bräutigam burfen fich auf bem Bange zur Rirche und aus berfelben nicht umsehen, weil berjenige Theil balb sterben müßte, welcher sich nicht umfieht. Regnet es ber Braut in ben Kranz, so wird bas junge Baar reich. Das Hausrecht erlangt bie Braut ober ber Bräutigam, wenn es ihnen gelingt, nach ber Rückfehr von ber Trauung bie Kleiber über biejenigen bes Anbern zu hängen. — Um Wieberholungen zu vermeiben, mögen die übrigen Beispiele von Aberglauben in dem Abschnitte über bie Hochzeitgebräuche nachgelefen werben; nur Folgenbes mag hier noch einen Blat finden: Brautleute schneiben, wenn fie beisammen sind, nicht gern Brot und Butter an, weil fie Zank fürchten (Zwickau). — Der Bräutigam barf ber Braut tein Buch schenken, fouft wird bie Liebe verblättert. Biebt er ihr eine Scheere ober ein Meffer, so wird die Liebe zerschnitten . (Conradsreuth). — Vor ber Trauung bindet sich die Braut nicht bie Strumpfbanber, bamit fie leicht gebaren tann. rabsreuth.) — Eine Braut barf nur bei ber Trauung Flachs an ben Schenkel binben, bamit ihr berfelbe immer gerathe. (Spengler, bas sociale und wirthich. Boltsleben bes Landgerichtsbezirkes Kirchenlamit, S. 24.) — Geben bie Brautleute zur Trauung in die Kirche, fo legen fie Gelb in ihre Schuhe, bamit es ihnen später nicht an Gelbe fehle (Zwickau +). — Auch steden die Bathen ben Brautleuten beimlich Gelb in die Schube

und Stiefeln, wenn sie zur Trauung gehen, damit sie reich werden (Oberpferd). — Begegnet den Brautleuten ein Leichenzug, so muß Eins von ihnen bald sterben (Reichenbach, Oelsnig). — Auf dem Wege zum Traualtare dürsen sich Braut und Bräutigam nicht umsehen, weil sie sonst leicht gegen das sechste Gebot sündigen könnten (Willisgrün). — Bor dem Altare tritt die Braut dem Bräutigam auf den Fuß oder sie sieht darauf, daß sie die Hand oben hin bringt, damit sie das Regiment erhalte (Conradsreuth). — Um sich die Herrschaft im Hause zu sichern, darf die Reugetraute, wenn sie aus der Kirche kommt, nur unter die Thüre treten und, die beiden Füße an die Pfosten stemmend, für sich sprechen:

3ch ftebe oben und unten an, 3ch bin ber herr und nicht ber Mann!

(Kirchenlamitz. S. Spengler a. a. D. S. 24.) — Wer von Braut und Bräutigam in der Kirche zuerst aufsteht, um an den Traualtar zu treten, muß zuerst sterben (Delsnitz). — Wer bei der Rückehr von der Trauung zuerst ins Haus tritt, bekommt das Hausrecht (Delsnitz). — Setzt die Braut vor dem Altare den Fuß etwas weiter vor, so wird sie Herrin (Zwickau  $\dagger$ ). — Am Trauungstage darf sich kein Unsall ereignen, sonst wird die Ste ungsücklich (allgemein). — Ist es am Trauungstage sonnig und hell, so wird die She glücklich; ist es stürmisch, so giebt es Zank und Streit (Reichenbach  $\dagger$ ).

y. Tob und Begräbniß. Auch hierzu ist Manches unter ben Begräbnißgebräuchen mitgetheilt worden; weshalb es an dieser Stelle unberücksichtigt bleibt. — Den Tod sucht man bisweilen durch Wegnehmen des Kopstissen zu erleichtern, weil man fürchtet, es möchten Febern darin sein, die den Tod erschweren (Gegend von Hohenleuben +). Denselben Gebrauch findet man auch in Meklenburg. — Damit der Todeskampf kürzer und leichter werde, legt man den Sterbenden auf Stroh (Reichenbach +). Das Stroh ist ein Todesspmbol. — Wenn der

Tobestampf zu lange bauert, fo geht ein Familienglieb an ben Aleiberschranf, hangt fammtliche Rleibungestücke ab und läßt fie gerade niederfallen; badurch wird das Leiden verfürzt (Raschau, bei Delsnit). - Dber man rudt bas Bett in gleiche Richtung mit bem Deckenträger (Reichenbach); auch flieg man früher auf bas Dach und brebte bort eine Schindel um (Gera). — Der Tobte wird sogleich nach bem Berscheiben aus bem Bett genommen und gewaschen. Der Lappen,' mit welchem ber Berftorbene abgewaschen wird, muß von einem Rleidungoftuce beffelben abgeschnitten und später mit in ben Sarg gelegt werben. Ift ber Lappen von dem Kleibungsstücke eines noch Lebenden genommen worben, so hat biefer zeitlebens keine Ruhe mehr (Delsnit). Bon einem Lebenben barf überhaupt nichts in den Sarg kommen (allgemein +), sonft hat ber Lebende keine Freude mehr (Delsnit, Oberpferd); anch barf bem Verftorbenen von seinen eigenen Aleibungsstücken nichts in ben Mund fallen, sonst folgt ihm bald ein Glied ber Familie nach (Reichenfels). Alle an dem Todten befindlichen Bänder werden aufgebunden und bie Enden aus bem vorigen Grunde mit Nadeln festgesteckt (Würschnit). Man fagt anch, ber Tobte würde sonst in der Erde baran tanen und könne nicht ruben (Gera). Wenn Jemand in der Familie gestorben ift, fo öffnet man die Fenfter, bamit die Seele hinausfliegen tann (Delenit, Planschwit, Würschnit +). (Jebenfalls beruht biefer Aberglaube auf ber alten Borftellung, nach welcher die menschliche Seele als ein Vogel gebacht wird. In einem wendischen Liebe Kagt ein Keines trauernbes Bögelein einem großen Vogel feint Leid, bag ber Bater im Kriege geftorben und die Mutter entführt worden sei u. s. w. In Grimms Kindermarchen (Nr. 47) fliegt das geschlachtete Brüberchen als Vogel aus dem Wachhol-In Litthauen heißt die Milchstraße "Bogelftraße", weil auf ihr die Seelen der Berftorbenen in Bogelgestalt umberflattern follen, und aus bemfelben Grunde nemen bie Finnen Die Mildftrage "ben Bogelweg", benn auf ihr wanbern bie be-

freiten Beifter ber Lichtheimath zu. Nort, Sitten und Gebräuche. S. 271. 272.) - War ein Hausberr geftorben, fo zog man früher feine Pferbe ichleunigft aus bem Stalle, und wenn fie fünf Stunden lang in einem andern Stalle geftanden hatten, wurden fie wieder in ben Stall zurudgebracht; boch mußten fie, bamit fie nicht trant wurben, sofort ihre Stände wechseln. (Hahn, Gefch. v. Gera II. 852. S. auch die Begräbnifgebranche.) — Ift ein Mensch im Erbgeschoffe geftorben, so barf er nicht ins obere Stockwert getragen werben, benn bas hieße ben Berftorbenen bem lieben Gott entgegen tragen; ber liebe Gott muß ihn felber holen (Delsnit, Reichenbach). - Die Sinterbliebenen follen nicht zu fehr weinen, fonst kann ber Tobe nicht ruben (Delsnit). — Auf eine Leiche barf man feine Thräne fallen laffen, sonft hat ber Tobte im Grabe keine Ruhe (allgemein +). - Ein im erften Lebensjahre verftorbenes Rind fehrt unter ber Schwelle um, b. h. es holt fich im Laufe bes Jahres noch ein Familienglied nach (Reichenbach). — Wenn eine Leiche im Sause ift, barf Richts verborgt werden; auch barf man mabrend biefer Zeit Nichts verschenken (Reichenbach +); felbst ben Bettler läßt man leer ausgeben (Pflege Reichenfels). Karl Haupt (Lauf. Magazin, 41. B. S. 80) bemertt zu biefem Aberglauben, bag man beshalb Nichts aus bem hause giebt, bamit nicht mit folchen etwa mit bem Tobten in Berührung gekommenen Gaben Bauberei getrieben werbe. - Dem Berftorbenen giebt man bie Gegenstände mit in das Grab, welche er im Leben am liebsten hatte; so ift es geschehen, bag man selbst Regenschirm und Gummischuhe mitgab (Reichenbach +). Diese Sitte tritt fehr verbreitet auf; in Schweben hat man g. B. bem Tobten Tabatspfeife, Tabaksbeutel, Gelb und Feuerzeug mitgegeben, bamit er nicht fpute (Linné, Reise burch Deland und Gothland, beutsch von Schreber, S. 330). — Früher muß man im Boigtlanbe ben Tobten auch Mingen mitgegeben haben, benn in einem Grabe bes Gottesaders zu Elsterberg wurde eine Anzahl Rupfermungen

gefunden. (15. Jahresbericht b. voigtl. alterth. Bereins, S. 98.) (In Norts Sitten und Gebräuchen ber Deutschen (S. 248) wird bas Mitgeben von Münzen in bas Grab mit bem Obbinsfultus in Zusammenhang gebracht. Obbin ift "ber Tobten Berr", ba alle Sterbenbe fich ihm zeichnen mußten; also muß er auch ber Schatgott fein, benn bie Schäte und bie Tobten birgt bie Erbe. Die von jebem Tobten geforberte Münze vertritt bemnach die Stelle bes dem Orbin Zeichnens, es ift die Weihe an bem Tobtengott.) — Hat sich bas Gesicht eines Leichnams gegen bessen Aussehen bei seinen Lebzeiten wenig geändert, so holt ber Berftorbene aus feiner Familie balb Jemanben nach (Delsnit, Planschwit); basselbe geschieht auch, wenn er im Sarge rothe Baden hat (Reichenbach). — Stürzt eine Person unversehens über ein Grab, fo ftirbt bieselbe balb (Delenit). - Man läßt nicht gern ein Grab über Nacht offen, macht es bemnach erft am Begräbniftage, bamit fich nicht bose Beifter barin verbergen tonnen (Wohlbach). — Damit man fich vor einem Tobten nicht fürchtet, greift man ihn an ber rechten Fußzehe an (Wohlbach +). — Furchtsame Leute sollen beberzt werben, wenn fie fich aufs Leidenbrett ober auf ben Sarg feten (Würschnit). - So lange bie Leiche im Sterbehause liegt, brennt bes Nachts ein Licht bei ihr, damit die Seele nicht so lange im Finstern zu wandeln hat (Delonit). — Wenn in ber Stube, worin Jemand gestorben ift, ein Bogel gehalten wirb, so muß ber Räfig mit bem Bogel alsbald an einen andern Plat gehangen werben, sonst ftirbt ber Bogel auch (Gegend von Delsnit). — Wenn ein Bater im aunehmenden Monde ftirbt, so werben seine Kinder reich; ftirbt er im abnehmenden Monde, fo verarmen fie (Delsnit). - Wenn beim Forttragen ber Leiche bie Babre schwantt, so bolt ber Tobte von seiner Familie bald Jemanden nach (Delonit). geschieht auch, wenn bem Tobten nicht Mund und Augen ganz geschlossen wurden, ober wenn man die Thure nicht jumacht, sobald ber Sarg aus bem Sause ift (Gera). - Eine Frau, Die

Trauerkeibung trägt, hört es nicht gern aussprechen, baß diesselbe ihr gut stehe; es stirbt ihr Mann, wenn dies gesagt wird (Reichenbach). — Wenn ein Sarg ins Trauerhaus getragen wird, so sieht es der Besitzer eines andern Hauses nicht gern, wenn man den Sarg vor demselben niedersetzt, um auszuruhen; es wird dann Iemand bald in dem betreffenden Hause sterkerben (Reichenbach). — Das Wiedererscheinen eines Verstorbenen erwartet man gewöhnlich am neunten Tage nach dem Tode. Sut ists, wenn das Grab des Baters beraset (Pflege Reichenfels).

Nach einem Todesfalle wird das Vieh recht satt gefüttert und stehend erhalten; das Wasser in der Ofenblase wird rein ausgeschöpft, die Stube und das Haus mit einem neuen Besen gekehrt und dieser Besen außer Gebrauch gesetzt und auf den Boden hinter einen Dachsparren gesteckt (Würschnitz). — Man bringt auch gerne Ungezieser, als Kleiderläuse, Läuse am Vieh, Schaben, serner Speckschnittchen, womit Warzen, Hühneraugen oder Hautausschläge bestrichen worden sind, mit in den Sarg oder wenigstens ins Grab, um diese lästigen Dinge los zu werden (Würschnitz). —

In manchem Aberglauben bei Tob und Begräbniß spricht sich ein milber Bamphrismus aus. Der Bamphrismus tritt besonders bei den slavischen Bölkern auf, und eine Bergleichung dieser Seite des voigtländischen Aberglaubens, nach welchem die Berstorbenen Lebende an sich ziehen, mit den Beispielen, welche Haupt in seinen Nachträgen zum Sagenbuche der Lausit (N. Lauf. Magazin, 41. B. S. 79—82) mittheilt, zeigt uns eine vollstommene Uebereinstimmung.

#### XIII.

### Sagen.

"Fern und bergeffen von ber fogenannten gebilbeten Welt wohnt die fcome Sage noch unter den armen Kindern der Ratur." Wolfgang Mengel.

Einen Haupttheil der Bolfsüberlieferungen bilben die Sagen, zu benen ich anch die Märchen gezogen habe. "Das Märchen ift", um mit ben Worten ber Brüber Grimm (beutsche Sagen, in ber Borrebe) zu fprechen, "poetischer, bie Sage hiftorischer; jenes stehet beinahe nur in sich selber fest, in seiner angebornen Bluthe und Bollenbung; bie Sage, von einer geringern Mannichfaltigkeit ber Farbe, hat noch bas Besondere, baß sie an etwas Bekanntem und Bewußtem haftet, an einem Orte ober einem durch die Geschichte gesicherten Namen." Die Sage trägt ben Charakter bes Geschichtlichen an sich, ja bie echte Sage ist das Archiv der Urgeschichte eines Volks, so lange, bis die Geschichtsschreibung an ihre Stelle trat. Aber bas natürliche Bolt, welches so gern auffällige Erscheinungen mit bem geheimnigvollen Schleier bes Wunderbaren umgiebt, welches Räthfelbaftes mit besonderer Liebe umfaßt, ließ auch in den Zeiten, ba bereits die Geschichtsforschung und die Rritik die Rindlichkeit bes Glaubens zu verbrängen anfingen, junge Sagen auffeimen.

In ber folgenden Zusammenstellung voigtländischer Sagen habe ich jede Ausschmückung vermieden und die Sage in ihrer Schlichtheit gegeben, wie sie vom Bolke überliefert wurde. Wo ich bereits gedruckte Sagenstoffe in einen nicht volksthümlichen

Sprachschmud eingekleibet fand, suchte ich bas einfache und natürliche Gewand wieder aufzufinden, und ich hoffe, daß sich das Kind des Bolks trothem darin in seiner vollen Anmuthzeigen wird.

### 1. Der Rober Schwand.

(Pf. Süß im 15. Jahresber. b. Alterth. Ber. in Sobenleuben, S. 49.)

Sübostwärts von dem Dorfe Rodan ist eine Anhöhe auf der Tobertiger Flur neben einer kleinen Wiese. Dort sieht man in einem Fichtenhaine eine Vertiesung mit etwas versallenem und vergrabenem Gemäuer, und ein verwachsener Graben zieht sich nordwärts den Berg hinab. Das ist der Roder Schwand. Hier soll einst ein wendischer Götze (der Swantewit) gestanden haben. Später hatte man an der Stelle eine christliche Kapelle, in der sich ein berühmtes Heiligenbild besand, ausgebaut, und noch wird jener Psad gezeigt, auf dem die Vilger vom Dorse aus nach der Kapelle wanderten. — Die Sage bringt auch den genannten Graben mit dem Heiligthume in Verdindung, mas für das Vorshändensein eines alten Opserplatzes spricht, da sließendes Wasser an einem solchen, wie andere Dertlichkeiten beweisen, nicht sehelen durfte.

### 2. Der Sonnengott Juel.

(Eb. Rrentel, Blide in bie Bergangenheit ber Stadt Aborf, S. 10.)

In Jugelsburg hatte Juel, ber Sonnengott ber Sorben, eine geweihte Stätte. Es sollen sich auch hier die Reste bieses Volksstammes, gerade wie in Thossen bei Plauen, noch lange nach dem Jahre 1000 erhalten haben. Zum Unterschiede von der jetzigen Jugelsburg weiß man noch von einer alten Jugelsburg, die auf einer Höhe weiter nach Mühlhausen zu stand und von welcher noch zu Ansange dieses Jahrhanderts zerstreute Trümmer zu sehen waren. Man erzählt, daß die Ueberreste dieser Burg zum mehrmaligen Ausbaue des neuern Schlosses Jugelsburg verwendet worden seien.

### 3. Der Gott Thor in Thoffen.

(17. Jahresbericht b. Altherth. Ber. in Hohenlenben, S. 81—83.)

Die Kirche zu Thossen, welche Fisial von Robersborf ist, wurde auf der Stelle eines heidnischen Opferplatzes erbaut und der Altar unmittelbar über die heilige Quelle gesetzt. Um aber

bie heidnischen Slaven mit desto besserem Erfolge zu dieser Kirche zu bekehren, erlaubte man sich den frommen Betrug, die auf dem Altare aufgestellten Heiligenbilder mit slavischen Gottheiten zu verschmelzen. Man schried beshalb an das Gewand des heiligen Martin, welchem die Kirche geweiht war: ToR  $\overline{E}$  WoR, d. h. Thor est woster, noster (er ist euer und unser Thor), und auf das Kleid der in der Witte stehenden Jungsrau Maria schried man: MARIA OM WRA EYA NORA E WORRA, welches gelesen werden könnte: Maria Om Wostra est, Yr nostra et wostra (die Waria ist eure Om und unser und eure Hira).

Anmerk. Das Wort »Om« ift insofern merkwilrbig, als »Hom« zu ben ältesten Genien bes Zend-Avesta in grauer Borzeit, lange vor Zosroaster gehört, und »Om« noch jetzt ber Bubbheistische Begriff von der höchsten und heiligsten Intelligenz des Weltalls und über das Ortschillang oder den Kreislauf der Seelenwanderung erhaben ist. (Bariscia, IV. S. 57.)

### 4. Der Gott Sain und der heilige Sain bei Sohenleuben.

(Dr. Jul. Schmidt in der Bariscia, IV. S. 23, und in der Topographie der Pflege Reichenfels, S. 7 2c.)

Der Name des Dorfes Hain bei Hohenseuben, anfangs zum Neuhain genannt, rührt davon her, daß diese Gegend dem Gotte Hain gewidmet war. Der Glaube wird noch jetzt gefunden, daß eben des wegen das Dorf Hain bis jetzt vor allen bedeutenden

Unglücksfällen geschützt geblieben sei.

In der Gegend lag ein heiliger Hain, dessen Grenzen rechts die Elster, links die Weida und im Hintergrunde die Hart und der geraische Pöllwitzer Wald bildeten. Der Bezirk wird von der Leube und Triebes durchflossen. Die im Munde des Volkes lebende Sage erzählt: Auf dem viereckigen, erhöhten Platze bei dem Dorse Hain, welcher der Tempel heißt, stand die heidnische Gottheit, der Hain, nach Manchen in einem rothen Thürmchen. Auf dem 60 Schritte davon südwestlich liegenden Platze loderten die Opfersener sür die Gottheit. In Hainsberg und Külhorf stand das Opfervieh; in ersterem die Ochsen, welche damalt Sains hießen, und in Kühdorf die Kühe. Langenwetzendorf lieserte Deserweizen, und in Göttendorf, sonst Götzendorf genannt, wurze den die Götzen gescholze eine heidnische Kapelle (?). Die Spitze

bes Felsenbloces auf bem Kanleichigt unfern bes Hegeholzes zierte ein Götzenbild, bessen Opferaltar auf dem Tempelplatze war. Auch in Hohenleuben auf der Hainreute ftand früher ein Götzenbild.

Anmert. Die Ueberlieferung von einem "Gotte hain" enthält jebenfalls eine Autologie, indem das Bort hain auch einen Gögen oder boch ein Gögenbild bezeichnet. Auch der Tob heißt noch jetzt "Freund hain." hain ist mit hag, hagen sprachverwandt. hegeholz brückt die heiligkeit des Ortes noch bestimmter aus, denn "begen" bedeutet abschließen, absondern, und alles Abgesonderte unserer heidnischen Borsahren galt als heilig.

### 5. Das Berbabilb bei 3widau.

(Minblich.)

Nach ber Sage soll bas Bild ber Herba von Rügen in die Zwickauer Gegend gebracht worden sein. In dem Schwanensteiche wusch man den Wagen der Göttin, und es soll sich ihr Dienst baselbst noch lange erhalten haben.

#### 6. Die Berba bei Marianei.

(Mittheilung bes Lehrers Schetelich in Willitgrun und Tirschenborf.)

Am westlichen Ende des Dorfes Marianei ist ein herrschaftliches Feldgrundstück, die "Harth" genannt. Hier soll früher die heidnische Göttin Herda verehrt worden sein.

## 7. Der Delgöße bei Leumnig.

(Bahn, Gefch. von Gera, 1. B. S. 48 n. 49.)

Unweit Leumnis, am öftlichen Ende des sogenannten Zaufensgrabens, liegt ein Stein, etwas über drei Ellen lang und sast ebenso dreit. Das Volk nennt ihn den Oelgötzen. Einige Schritte tieser rinnt ein kleiner Bach das Thal hinab. Der Stein wird von den Umwohnenden sür einen alten Opferstein gehalten, auf dem der Göttin Herda geopsert wurde, und man sieht noch auf seiner Obersläche Furchen, welche zum Ablausen des Blutes bestimmt gewesen sind. Auch erzählt man von dem Steine, daß derselbe einst weiter oben auf der Höhe gestanden habe. Ein alter heidnischer Priester mit süberweißem Haare habe einst in heiligem Manbenseiser, weil sein Volk gegen den Rathschluß der Götter undelt, den Opferstein von seinem ursprünglichen Standpunkte ibgestürzt, worauf derselbe, so wie man ihn heute sieht, am jange des Hügels liegen geblieben sei. In der meiknischen

eferte den nt, wurs eidnisches die Spike

ľ.

1

F

\*

Ţ.

\*\*\*

ζ,

1

ķ.

13

1

ľ

17.0

ήĹ

Landchronik von Albinus findet diese Sage insofern Bestätigung, als der Berfasser nachweist, daß die Germanen in der geraischen Gegend vorzüglich der Herba geopfert haben.

### 8. Die Göttin Bolla Popula.

(Bahn, Gefch. v. Gera I. S. 427 u. II. S. 1159 u. 1160.)

In einer Mauernische ber Kirche zu Untermhaus wird noch hinter starkem Eisengitter ein altes Marienbild ausbewahrt, welches vor der Resormation eine große Verehrung genoß, und noch heute im Munde des Volks die "Buppe" oder "Poppe" genannt wird. Es soll den Bewohnern der jetzigen Wüstung Pottendorf bei ihrem Uebertritte zum Christenthume für ein früher von ihnen verehrtes Götzenbild gegeben worden sein. Nach der Sage war es eine Göttin der Jagd, deren Bild in Pottendorf aufgestellt war, und es war dasselbe Wesen, welches dei den Römern unter dem Namen Diana verehrt wurde. Die Irländer nannten ihre Jagdgöttin Hella, die Gothen Pra, die Franken und Thüringer Beleda, später Hira und Hera, bei uns wurde sie Holla und ihr in Pottendorf aufgestelltes Vild Holla Popula genannt. (Siehe die Sage Nr. 283.)

### 9. Der Göge Crobo bei Meerane.

(Dr. Beinr. Leopold, Chronit von Meerane, S. 9.)

Das Volk bezeichnet den Thalgrund, in welchem die Oörfer Götzenthal, Crotenlaide und Hainichen und Köthel (niedersächs. = Hüttchen) liegen, als einen Ort, wo der wendische Crodo versehrt wurde.

Anmerk. Abgebilbet wurde Crobo als ein alter Mann mit entblößetem Haupte, barsuß auf einer Säule stehend und mit einem leinenen Schurze umgürtet; in der linken Hand hielt er ein Rad, in der rechten einem Wasserseimer. In Gräßes Merkwürdigkeiten der Ober- und Niedersausig wird der fragliche Götze Crodo etwas anders dargekelkt. Er erscheint daselbs das bekleideter Mann ohne Kopsbedeung; in der einem Hand trägt er einen Kord mit Früchten (?), in der andern erhodenen ein Rad. Er steht auf einem Hische, der auf einer Säule liegt. Daselbst (II. S. 4) sindet sich auch die Bemerkung: "Crodo war sonderlich derselben Slaven Götze, die sich in Sachsen, und sonderlich auf dem Harze eingesetz hatten, und schen den Saturnum sürzubilden." In Gschwends Eisenbergischer Chronit (1758. S. 200) wird er sogar zu dem ältesten Abgotte der Sachsen gemacht und von ihm das Schimpswort "Kröte", welches die Leute da und bort im Munde sühren, abgeleitet. — S. auch Gräßes Sagenschat d. K. Sachsen Rr. 8.

Wenn "Arotii" und "Trobo" ein und daffelbe Wesen bezeichnen, so war Crobo nur ein Beiname des Wodan, nach einem Gebete der heidnischen Sachten, das also ansing: Helli Krotti Wudana etc. (heitiger größer Bodan x.); Wodan wurde demnach "der Große" genannt. (Rort, Siten u. Gebräuche d. Deutschen, S. 615.) — Es ist sedenfaßs erwähnenswerth, daß in der Rähe des Ories, von welchem aus früher dis zum Ansange diese Jahrhunderts die sogenannten "sahrenden Aerzte" ihre jährlichen, ost sehr weiten Reisen, z. B. nach Schlesten, Polen und selbst den Riederlanden machten, in der Slavengeit ein Bild des Erodo, des Arankenhelsers, gestanden haben soll. — Bei Crotenseide wurden auch einige Alterthümer, nämlich zwei seinern hammer und unter uralten Sichen ein Opfertisch, der jetzt im Bechseldurger Parke stehen soll, ausgegraben.

## 10. Das Gögenhild Gend bei Gera.

(Bahn, Geich. v. Gera, II. S. 1095.)

Es geht eine bunkle Sage von einem Götzenbilde "Geub", bas auf der vordern Höhe des Gehersberges bei Gera gestanden haben soll. Es soll dieses Götzenbild als geharnischter Mann dargestellt gewesen und auch Irmensäule genannt worden sein.

Anmerk. Der Name Geub ift flavisch umb bezeichnet vielleicht eine ber kocalgottheiten, welche man in ber Zeit, ba ber Kanms ber Dentschen mit beu Sorben bereits begonnen hatte, als eine gewappnete Persönlichkeit verehrte. Noch trägt in Gera eine Straße, sowie die ganze an ber Ofiseite ber Stabt bis an bas Greizergatter sich ansbehnenbe Fläche ben Namen "Geite".

## 11. Der Bahlteich bei Sohenleuben.

(Schmidt, Topogr. b. Pflege Reichenfels, S. 15ff.)

Zwischen Langenwetenborf und Hohenleuben liegt im Hegebolze ber Wahlteich. Man erzählt, es steige zu gewissen Tagen nm Mitternacht aus ihm ein hellerleuchtetes Schloß, das man den Wahlhos wennt. Es stand auf einem Hügel und soll, sogar bis auf die Glocke, von Polz gewesen sein. — Auch steigt nicht selten aus dem Teiche eine weiße Gans; ein weißes Frauenzimmer wäscht und trocknet daselbst ihre Wäsche, und zum Oestern kommt eine Kutsche mit vier Pferden angesahren und senkt sich in die Fluthen des Teiches. — Zuweilen erhebt sich das Wasser besselben drausend und schwenzen des Wisselsen wie Wissels der höchsten Bäume. Auch der wilde Jäger treibt dort am meisten sein Wesen und wendet sich nach der Tumella, einem Högel der Höchsteichs irre geführt.

An merk. Opferte man am Bahlteiche vielleicht ber herba? An bieselbe könnte uns wenigkens die Kutsche mit den vier Pferden erinnern. Die Göttin kam zuweilen aus der Umgebung ihres heiligen Sees und wurde, von Priestern begleitet, in einem verdedten Bagen durchs kand gesahren. — Bedeutsam ist auch die Gans, als germanischer Göttervogel. Heren zeizgen sich auch in Gestalt von Gänsen (Rork, Sitten u. Gebräuche, S. 562); zu heren aber wurden in der Sage die germanischen Priesterinnen. — Das aus den Fluthen aussteigende hellerleuchtete Schloß könnte vielleicht als Symbol der aussteigenden Opferstamme gesten.

## 12. Das Lanedhaus.

(Bariscia, I. S. 121.)

Bei Weischlitz unweit Plauen liegt in dem Elsterthale auf einer bedeutenden Anhöhe das sogenannte Laneckhaus. Ohnstreitig war hier ein Opferplatz der Heiden, auch soll später das selbst ein Kloster gestanden haben. Biel Sagen sind von diesem Platze noch im Munde des Bolks.

### 13. Das Gefchlecht ber Zwerge und Bolgweibel.

(Bariscia, IV. S. 83. V. Schmibt, Topogr. b. Bfl. Reichenfels.)

Namentlich im reußischen Voigtlande haben die Zwerge und besonders die Berg- ober Holzweibel eine bedeutende Rolle gespielt. So sab man sie am Häsigholze unterhalb Loitsch oft über ben Weg hüpfen. In ber Begend von Friesau berichtet bie Sage von Holzweibeln, welche ganz tlein und von Farbe grau gewesen find und die Leute ofter beim Holzholen ober auch bei ber Beuernte geneckt haben sollen. In der Gegend von Grün bei Lengenfeld erschienen ebenfalls zuweilen kleine Männchen; alte Leute, bie sie recht wohl kannten, hatten ihnen ben Namen "Lebermännel" gegeben. Bon ben Holzweibeln, welche fich in ber Hart, einem Walde zwischen Comlau und Langenwetenborf aufgehalten haben, wird erzählt, sie seien von der Größe dreijähriger Kindet gewesen, hätten grau ausgesehen und ältliche Gesichter gehabt. Sie kamen an die Fenster der Häuser, meistens in Göttengrün, und baten um Effen. Am häufigften tamen fie zu den Holzhauern; fie brachten aber teinen Schaben, benn fie erfetten bas Erhaltene auf andere Art, nicht felten burch Rathschläge und Lebensregeln. Eine ihrer Lebensregeln war:

> "Schneid's Brot gleich, So wirst du reich!"

Auch wird gesagt, die Männchen seien nicht so gut wie die Beibel gewesen, hatten sich tiefer in ben Wälbern aufgehalten und schwarze breieckige Hüte aufgehabt; ihre Kleidung sei grün mit rothen Aufschlägen gewesen. — Bier Holzweibel, welche im Rautenteiche fleißig Basche wuschen und baneben trodneten, hatten feuerrothe Arme. Das sab eine Rubbirtin aus Hohenleuben. — In Forstwolfersborf fütterten fie das Bieh in ben Ställen, ohne daß das Futter alle wurde. — Ueberhaupt zeigten sich die Holzweibchen als thätige und hülfreiche Wesen; sie verstanden gutes Bier zu brauen und liehen den Menschen oft ihre Braupfannen. Die eine Untugend aber hatten fie, daß fie hie und da ein Kind raubten; boch brachten fie es den Aeltern später wieder. Sonst aber waren die Zwerge freundliche und gutmüthige Leutchen; wo sie Einkehr hielten, da war auch Segen. Sie ackerten beim Mondenscheine und braschen im Winter. Wo aber in einem Hause Unfriede herrschte, wo man fluchte und gotteslästerliche Reben führte, wo man ben Sonntag burch Arbeit entweihte, wo man sich über sie lustig machte, ba hatten sie nimmer ihr Bleibens. Zuweilen forberten fie Brot von ten Leuten, und wer bas seinige mit ihnen theilte, ber konnte barauf rechnen, baß er ben andern Tag auf einem Felbraine ein weißes Tuch ausgebreitet fant, auf bem ein weißer wohlschmedenber Ruchen lag. Besonders hatten sie die Bewohner des Dorfes Stublach sehr gern, und eine Familie daselbst, bei ber fie besonders verweilten, ist heute noch in großem Wohlstande. — In der Schlee, einem großen Walbe bei Teichwolframsborf lebte ebenfalls ein Holzweibel und Mannel in einem von Baumwurzeln erbauten Sause; fie nährten sich von Wurzeln, lebten in freundschaftlichem Umgange mit den Menschen, von denen sie sich blos durch ihre Kleinheit unterschieden, und sprachen oft bei ihnen zu.

Anmerk. Schon Preusker spricht es aus (Blide in die vaterländische Borzeit, I. S. 54), daß man unter den Zwergen einen unterbrücken, von der übrigen Bevölkerung größtentheils abgeschlossen und an einsamen Bläten lebenden Bolkstamm zu benken hade. Die Querre in der Zittauer Gegend sieht er silr Germanen, die Zwerge des Boigklands aber für Slaven an. Doch möchte in Bezug der Letteren, wenigstens theilweise, auch an Germanen gedacht werben können. Anstallend ist die Uebereinstimmung vieler voigtländischen mit den laustissischen Sagen.

Gran ift die Erbfarbe; fie wird ben Zwergen beigelegt, die ihre Bohnungen hauptfächlich in der Erde hatten. Die Holzweibel am Rautenteiche haben etwas Nigartiges; wie anderwärts die Wasserfrauen waschen sie Wasser; sie haben rothe Arme (ber Nig trägt gewöhnlich rothe Strumpse).

Die Braupsannen der Zwerge, welche sowol in den voigtländischen als auch lausibischen Sagen genannt werden, find Erinnerungen an die Opsertessel der heidnischen Priester.

# 14. Polzweibel beschenken einen Holzhauer. (Schmibt, Topographie b. Bfl. Reichenfels.)

Einem Holzhauer nahmen Holzweibel unvermerkt Brot aus bem Sade und steckten bafür Spähne hinein. Als er nun diese sindet, so wirft er sie verdriestlich weg. Aber wie er zu Hause angekommen ist, sindet er an einigen zurückgebliebenen Spähnen, daß sie in Gold verwandelt sind. Er eilt zurück, um die weggeworsenen Spähne wieder aufzulesen, allein sie sind sämmtlich verschwunden.

# 15. Ein holzweibchen ftedt einem hirtenmädden Laub ins Brot. (Schmidt, Topogr. b. Bfl. Reichenfels.)

Bei Gefell ließen sich die Holzweibel oft Brot von den Viehhirten geben. Da geschah es auch, daß Eins von einem Mädchen ein ganzes Brot verlangte, es dann aushöhlte und mit Laub füllte. Das Mädchen schüttelte die Blätter wieder heraus; aber als es nach Haufe tam, fand es einige zurückgebliebene Blätter in Laubthaler verwandelt. Schnell ging es zurück, aber die weggeworfenen Blätter fand es nicht wieder.

### 16. Der Zwirnknaul ohne Ende.

(Schmibt, a. a. D. S. 146. Zum Th. mitgetheilt vom Mabchenlehrer Sammler in Delsnis.)

Es geschahe einmal, daß ein Holzweibchen einem Mädchen Brot abbettelte und ihm dafür einen Zwirnknaul gab. Den Knaul sollte das Mädchen in seine Labe legen und das Ende des Fadens zum Schlüsselloche heraushängen lassen, so würde es sein Leben lang Zwirn genug haben. Das Mädchen that also, und der Zwirnknaul nahm nicht ab. Einstens besuchte ein anderes Mädchen die Beschenkte, und letztere erzählte von dem ihr zu Theil gewordenen Glücke. Als darauf die Besuchende etwas von dem Zwirne zu haben wünschte, erlaubte ihr die Besitzerin, sich selbst von dem Knaul abzuwickeln, so viel sie wollte, — und siehe, da war auf einmal die Zwirnquelle erschöpft und der Knaul alle.

Achnliches geschah bei Oelsnit. Eine arme alte Frau ging baselbst spazieren, und wie sie von ungefähr an einen Strauch kam, an dem ein graues Männchen saß, stieß sie, ohne dasselbe gewahr zu werden, einen Klageton aus. Das Männchen fragte, warum sie denn so seufze? "Ach", autwortete sie, "ich soll für Ismanden ein Paar Strümpfe stricken und habe kein Garn dazu!" Da gab ihr das Männchen einen Garnknaul, indem es dazu bewertte, so lange sie von dem Knaul stricken werde, solle derselbe nicht alle werden; wenn sie denselben aber einer andern Person gebe, werde das Garn bald aufgestrickt sein. Lange Zeit hindurch stricken nun die Frau von dem Knaul; endlich aber ließ sie doch eine andere Frau von demselben stricken, um zu sehen, ob das Männchen wahr geredet habe, — und siehe, sehr bald war das Garn verdraucht und neues quoll nicht mehr hervor.

Aumerk. Anch ein lausiger Holzweiblein beschenkte eine Frau mit einem Knaul Zwirn ohne Ende. "Bidle davon", sprach das Weiblein, "so lange du wilkt, er wird nie aushören; aber hüte dich wohl nachzusorschen, ob er ein Ende dabe." Eine andere Frau erhielt eine Spille voll Garn geschenkt, und das Ende besselben kam nicht eher zum Borschein, die die Frau ungeduldig außries: "Der Donner, das hat auch gar kein Ende!" Kaul Haupt macht darauf ausmerksam, daß in diesen Sagen das Holzweiden gerade so erscheint, wie anderweitig Frau Holle. (Haupt, Sagenbuch der Lansit, S. 49.)

# 17. Bie holzweibchen einen hirtenknaben mit Gold beschenken. (Mitgetheilt vom Mabchenlehrer Sammler in Delsnit.)

Ein Junge hütete Rühe auf bem Felbe. Als er frühstüdte, kamen zwei Holzweibchen zu ihm und begehrten ein Stüd Brot. Und da der Knabe ihnen ein Stüd geben wollte, fragten sie ihn, ob in dem Brote Kümmel enthalten sei. Der Gefragte bejahete es, und die Holzweibchen sagten darauf, er solle, wenn er nach Hause kömme, seine Mutter bitten, daß dieselbe für sie ein Brot ohne Kümmel backen möge. So geschah es auch: die Mutter but ein Brot ohne Kümmel, und als der Knabe mit den Kühen wieder auf die Weide zog, nahm er das Brot, legte es auf einen Stein und ließ es dort liegen. Am solgenden Tage sand er es noch auf demselben Plate, und da er meinte, die Holzweidehen hätten desselben nicht mehr begehrt, nahm er es mit nach Hause. Alls aber später das Brot von der Mutter aufgeschnitten wurde, war dasselbe voll eitel Gold.

# 18. Polzweischen tonnen das Fluchen nicht vertragen. (Milnblich vom Mäbchenlehrer Sammler in Delsnig.)

In der Mühle zu Markneukirchen waren Holzweibchen lange Zeit hindurch beim Küttern des Biehes behülflich; fie holten in den bereit stehenden Stützen auch Wasser dazu herbei. Als aber einstmals eine neue Magd, welche wacker sluchte, die Kütterung besorgte, blieben sie plötzlich weg, und sind auch nimmer wieder gekommen.

# 19. Das gefangene holzweibchen. (Schmidt, Topogr. b. Pflege Reichenfels.)

Einstmals fing man in Göttenborf ein Holzweibchen ein und behielt es einige Zeit. Da brohte es ben Hausleuten: wenn es nicht fortgelassen würde, brächte es ihnen Nachtheil. Hierauf schenkte man ihm die Freiheit.

### 20. Die Rlage ber bolgweibchen.

(Schmidt, Topographie b. Pflege Reichenfels, und mündlich.)

Nachdem das Geschlecht der Holzweiden lange Zeit in der Gegend von Reichenfels gewohnt, singen sie zuletzt an zu klagen, es sei keine gute Zeit mehr, denn "die Leute zählten die Klöse in die Töpse, das Brot in den Osen und die Holzhauer hieben keine dreize mehr auf die Stöcke". Damit hatte es solgende Bewandtniß: Gezählte Sachen dursten sie nicht nehmen, und nur auf solchen Stämmen hatten sie vor dem wilden Jäger Ruhe, auf die während der Zeit, in welcher der Schall des oben abzesägten, fallenden Baumes noch hörbar war, drei Kreuze in einem Zwickl gehauen wurden, wozu auch allemal zwei Menschen erforderlich waren. Die Weibel setzen sich nun in die Witte des Stammes. Ost haben sie auch die Stockmacher gebeten, solche Stöcke, worauf drei Kreuze gehauen waren, nicht heraus zu thun.

In Cunsdorf bei Reichenbach wird erzählt, daß die "Waldmännel" kleine Leute waren, die zu den Bewohnern der Oörfer kamen und ihnen die Klöse wegaßen. Wenn Holzhauer sie aus ihrer Wohnung, welche sie in den Bäumen hatten, nicht vertreiben wollten, da mußten sie, während der Baum siel, in der

Beschwindigkeit brei Kreuze in den Stamm hauen.

Anmerk. Die Holzweibchen und Balbmännchen sind mit den kleinen Mooskeuten identisch. Einige unzusammenhängende dunkte und undestimmte Sagen von "Mooskräulein" leben noch in der Gegend von Zophothen (Bariskia IV. S. 79.), und die Krinnerung an sie hat sich in Reichenbach in dem Brauche, zu Beihnachten kleine Moosmänner auf den Tisch zu stellen, noch erhalten. — Auch die kleinen Moosweibchen werden von dem wilden Jäger nachmittags und nachts gejagt. (Deutsche Sagen der Brüder Grimm, 2. Aust. I. Nr. 47 u. 48.) S. folgende Sage. — Die Holzweiden auf dem Heidersetze bei Königshain in der Lausit sinden auf einem Stocke Kuhe, "da der Holzhacker hat gesagt: "Das walte Gott!" ebe er den Baum umgehauen." (Haupt, Sagenduch, S. 47.)

### 21. Der wilbe Jäger jagt die Moosleute.

(Grimm, beutsche Sagen, Rr. 47 u. 48. Witsichel, Sagen aus Thuringen, S. 207.)

Ein Bauer aus der Gegend von Saalfeld hatte auf der Heide Holz gehauen und zwar nachmittags. Da trat zu ihm ein klein Moosweibchen und sprach: "Bater, wenn Ihr werdet nachher - aufhören und Feierabent machen ober ben letzten Baum umhauen, so hauet ja in den Stamm drei Kreuze, es wird Euch gut sein". Und damit ging es wieder weg. Der Bauer aber hielt bas für Quatelei und bas Moosweibchen für ein Gespenft und unterließ bas Einhauen ber Kreuze, als er gegen Abend nach Hause ging. Des anbern Tages um biefelbe Zeit ging ber Bauer wieder in ben Wald, um seine Arbeit weiter zu thun. Das Weibchen kam wieder und sprach: "Ach, Ihr Mann, warum habt Ihr gestern die drei Kreuze nicht hinein gehauen? Es sollte Euch und mir geholfen haben. Wir werden fehr oft und faft ohne Unterlag bes Nachmittags, sonderlich aber des Nachts von bem wilben Jäger gejagt und haben keine Rube, wo wir nicht auf bergleichen behauene Bäume tommen, benn bavon tann er uns nicht bringen und wir find ficher". "Hoho", sprach ber Bauer in seiner gewohnten Grobbeit, "was foll bas fein und was können die brei Kreuze helfen? Dir zu Gefallen will ich noch keine hinmachen." Darauf fiel bas Moosweibchen über ben groben Bauer her und zerdrückte ihn so sehr, daß er frank davon wurde, obwol er von starker Natur war.

Nachher soll ber Bauer niemals unterlassen haben, die drei Kreuze einzuhauen, auch ist ihm bann nichts Widerliches gesischen

schehen.

Solche Weibchen und Männchen wohnen in jener Gegend auf der Heibe ober im Holze an dunkeln Oertern und in Höhlen unter ber Erbe. Sie liegen auf grunem Moofe und find um und um mit Moos bekleibet. Die Sache ist allgemein bekannt; Handwerter, besonders Drechsler, bilden bergleichen Buppchen nach und stellen sie zum Berkaufe aus. Die Moosleute werden aber von dem wilben Jäger oft gejagt, boch zu einer Zeit mehr als gur anbern. Die umwohnenben Leute horen es oft mit Bermunberung und sprechen bann Einer zu bem Anbern: "Der wilde Jäger hat sich ja nächsten wieber zugejagt, daß es immer knisterte und knasterte."

Ein Bauer aus Arntichgereute nabe bei Saalfeld war aufs Gebirge gegangen zu holzen, als eben ber wilde Jäger jagte, ben er zwar nicht fah, aber seine bellenden hunde hörte. Da gab ihm sein Vorwit ein, daß er auch wollte mit jagen helfen und hub an zu schreien wie der wilde Jäger. Dabei verrichtete er seine Arbeit und ging bann wieber heim. Des andern Tages will er früh in seinen Pferbestall gehen, da war vor der Thür ein Biertel von einem grünen Walb- ober Moosweibchen aufgehängt, gleichsam als ein Theil ober Lohn ber Jagb. Darüber erschraf ber Bauer und lief geschwinde nach Wirbach jum Cbelmann von Watborf und erzählte die Sache. Der hat ihm gerathen, er solle ja um seiner Wohlfahrt willen bas Fleisch nicht anrühren, fondern hängen laffen, fonft wurde ihn der Jäger hernach brum anfechten. Das hat ber Bauer auch gethan und bas Wildpret ist nachher von selbst wieder unerwartet weggekommen: auch ift ber Bauer ohne weitere Anfechtung geblieben.

## 22. Der hirt und bas Moodweibchen.

(Thuringia. 1842, S. 271. Bibichel, a. a. D. S. 234.)

Der Hirt von Moderwitz hütete einmal in der Nähe eines Gehölzes seine Beerde. Während er sein Frühstud verzehrte, kommt ein Moosweibchen zu ihm und bittet ihn um etwas Brot. Der Hirt fagt : "Wenn bu mir ein Mittel für frante Schafe lebren willft, follft bu Brot bekommen". Bereitwillig theilte ibm bas Moosweibchen eine Menge Beilmittel für trantes Schafvieh mit. Als ber Hirt genug gehört zu haben glaubte, sprach er: "Run iste gut, deine Heilmittel kenne ich, sieh bu nun zu, wer bir bas Brot giebt". Da fing bas Moosweibchen an laut zu lachen und rief nach bem Gebolze zu laufend : "Das beste weißt bu noch nicht: was wiber ben Bettel hilft, ist bir noch nicht bekannt". Wenige Tage nachher erkrankten die sämmtlichen Schafe bes Hirten an jener Krankheit und starben.

Anmert. Der Bettel ift eine ichnelltöbtenbe Rrantheit ber Schafe, gegen welche es tein Mittel geben foll.

#### 23. Solzweibchen baden Ruchen.

(Schmibt, Topogr. b. Bflege Reichenfele, S. 144.)

Einstens schnitten Loitscher Korn; da hörten sie mit quätenber Stimme ein Holzweibel rusen: "Mäd zerrän!" b. h. Magd, ebne die Rohlen im Backosen; eine Magd ries: "Backt mir auch einen Ruchen mit!" Als sie nun fortgingen, sanden sie auf einem Raine einen ordentlich in vier Theile zerschnittenen Kuchen, welcher in eine weiße Serviette eingeschlagen war. Die Magd stand an, davon zu genießen; jedoch meinten die Andern, sie habe gefrevelt und müsse daher auch davon essen. Sie that es endlich und sand den Kuchen sehr schwackhaft. Darauf ließen sie die Serviette liegen, und als sie wieder hinkamen, war sie weg.

Anmerk. 1. S. anch Rr. 38 in Haupts Sagenbuch ber Lausit; hier sinden wir dasselbe: Ein Bauer aus Spitstunnersdorf sahe, als er ackerte, Holyweibel mit Auchenbacken beschäftigt; auch er sand auf seine Bitte am nächsten Worgen einen schönen Ruchen auf den Ackeraine. Ein anderer Bauer mußte später sein Gelüft nach dem Kuchen der Bergmännchen am Stromberge mit dem Leben bezahlen. (Haupt, a. a. D. Rr. 34.) Also auch in der Lausit die weniger sanstmithige Natur der männlichen Zwerge im Bergleiche zu den weiblichen, gerade wie dies im Boigtlande erzählt wird.

— 2. Zwerge sind Meister im Backen, daher ihre Kuchen- und Brotgeschenke. Der Kuchen ist Symbol der Fruchtbarkeit. Die Zwerge sind Freunde der Ackerdauer.

# 24. Die Moodweibchen werben von bem Teufel gejagt. (Mitgetheilt vom Lehrer G. Lange in Planfdwig.)

Seit der Zeit, da der Erzengel Michael den Tenfel aus dem Himmel geworfen, jagt letzterer die kleinen guten Moosweidchen umber, die sie ermüdet auf einem bekrenzten umgefällten Stamme Ruhe finden. Bergist aber der Holzbacker die fromme Sitte, drei Areuze in den Stamm zu hauen, wöhrend er niederfällt, so gehen die Weibchen mit dis in seine Wohnung und setzen sich auf eine Holzback, wo sie mit ihren kleinen freundlichen Augen dem Polzhacker zu verstehen geben, daß er es künstig nicht mehr verzesselsen möge, ihnen draußen in dem Walbe ein Ruhebänken zu bereiten. Sanst durch die Thüre streichend, verlassen sie die

Bohnung und nicht selten sollen sie einen Segen an Gold zuruckgelassen haben.

# 25. Der wilbe Jäger verfolgt ein holzweibchen. (Mitgetheilt vom Mabchenlebrer Sammler in Delenit.)

Als einst in Breitenfeld Einer mit der Egge sein Feld bearbeitete, kam ein Holzweibchen zu ihm und dat, daß es sich unter seine Egge verstecken dürse, weil es vom wilden Jäger versolgt werde. Der Bauer hob die Egge auf und das Weibchen verdarg sich darunter. Bald darauf kam der wilde Jäger und fragte den Bauer, ob er das Holzweibchen gesehen habe. Derselbe verneinte es und der wilde Jäger zog ab. Als darauf das Holzweibchen wieder unter der Egge hervorkam, steckte es dem Bauer die Taschen voll birkenes Laub, das sich sehr bald in goldene Blätter verwandelte.

Anmerk. Das Holzweibchen sucht bei einem Pflügenben Schutz, weil sich ihr Geschlecht überhaupt zu ben Pflügenben, die als Freunde erscheinen, hingezogen fühlt. Die Holzweibchen erinnern baburch an die heimchen im Orlagane, die gern mit den Landleuten verkehren.

## 26. Das bolgweibchen im Schöneder Balbe.

(Justrirtes Familien-Journal VI. Nr. 151.)

Da broben im Schönecker Walre lebte vor Zeiten ein Bolzhauer, ein braver, stämmiger Bursche, der aber trop rastloser Thätiakeit kaum so viel verdienen konnte, um eine alte kranke Mutter und ein paar kleinere Geschwister zu ernähren. Es ging immer knapp her, und boch mußte hier und ba noch ein Groschen für ein rothes Band ober etwas bergleichen abfallen, womit ber Bursche die Tochter des Nachbars beschenkte. Die jungen Leute waren einander gut; aber ans Heirathen burften sie noch lange nicht benten, benn es fehlte ihnen ein eigenes Hüttchen, und die ber Aeltern hatten nicht Raum für einen neuen jungen Saus-Da entschloß sich ber Buriche schweren Bergens, ein stand. paar Jahre binaus in die Welt zu wandern und fich irgeitono zu vermiethen, bis er sich bas Nöthige verbient baben würde. er bald barauf durch den grünen Wald zog und trübe Bilder der nächsten Zutunft in seiner Seele auftauchten, ba sprang plötzlich vor ihm ein Keines graues Mütterchen mit einem Körbchen Reis sig aus bem Gebüsche, und wie gehetzt lief es auf ihn zu und bat

flehenblich, er möge schnell in eine windgebrochene Fichte, die just über ben Weg lag, brei Kreuze schneiben, ber wilbe Jager sei ihr auf dem Fuße und der sei ihr Feind und werde sie tödten. Das Alles war bas Werk eines Augenblicks, und alsbald hatte ber Bursche auch mit seinem Messer die drei Kreuze in den Baumstamm geschnitten und war selbst mit dem fremden Weibchen barunter getrochen, als auch schon bas wilbe heer ankam. An ben brei Kreuzen aber hatte bie Macht bes wilben Jagers eine Schranke, er zog fluchend und wetternd zurud und bas Holzweibden war gerettet. Sie gab ihrem Belfer einen grunen Zweig aus ihrem Körbchen, bankte gar geheimnisvoll und — war verschwunden. Dem Burschen wars noch gang wirblig und brebend im Ropfe vor all bem Sput, aber so viel war ihm boch klar, baß bas graue Mütterchen, wenn fie einmal etwas schenken wollte, sich schon ein wenig mehr hätte angreifen können. Wismuthig wollte er den Zweig wegwerfen, besann sich aber doch noch und ftectte ibn zum Andenken an das sonderbare Erlebniß auf seine Müte. Wie er nun frisch weiter schritt, da ward ihm sein Mütslein immer schwerer und schwerer, und als er es endlich abnahm, ba war der Zweig gewachsen, und was wars überhaupt für ein Zweig geworben? Gelbe glitzernde Blätter waren bran, und wuchsen immer noch mehr, bag ihm schier Sehen und Denken und am Ende die Luft, weiter zu wandern, verging. Er tehrte um, ohne eigentlich zu wissen, warum, und war noch vor Abend wieder rabeim. Was die alte Mutter sich wundern mochte! Der Tochter bes Nachbars aber wars eben recht, benn:

### Biebertommen bringt Freuben.

Der wilbe Jäger hatte wol Ursache, das Holzweibchen zu verfolgen, benn dasselbe hatte in seinem Garten von dem wunderbaren Goldbaume sich ein Körbchen der besten Zweige geholt. Davon hatte denn der Bursche einen bekommen und der tried immer neue Blätter. Die Blätter schittelte unser Holzhauer und verlaufte sie in den Städten, wo sie noch heute von den schönen Damen als Schmuck getragen werden. Nun konnte er freilich sein Nachbarskind heirathen, und sie mögen sich wol auch ein ir hübsches Haus gebaut haben. Das Goldbäumchen aber ist it der Zeit eingegangen, vielleicht hat sichs auch das Holzweibenen wieder geholt, vielleicht auch der wilde Jäger selber.

Lick establish Reis bat

i

1

!

į

į

Í

#### 27. Die holzweibchen verabscheuen Rummelbrot.

(Schmidt, Lopographie der Pflege Reichenfels.)

Bei Markenborf hielten sich Holzweibel in bem nahen Schallholze auf. Sie halfen ben Leuten Heu machen und Brot backen und nahmen auch Alöse aus den Töpfen. Später wurden die Leute unfreundlich gegen sie und buten auch Kümmel ins Brot. Da zogen die Holzweibchen fort, indem sie sagten:

"Rummelbrot macht Angft unb Roth!"

Ober:

"Effet ihr ener Brot, Und tragt auch allein enre Roth!"

Rach Anderen:

"Bir effen unfer Brot Und tragen unfre Roth!"

Auch an andern Orten hatten geizige Leute, welche die Holzweibschen nicht gern bei sich sahen und ihnen noch viel unlieber Etwas zu essen gaben, Kümmel ins Brot gebacken. Die Holzweibchen bemerkten es, wendeten sich weg und riesen jammernd:

"Rümmelbrot, unfer Tob!"

Ein Holzweibel aß einem Holzhauer immer das Brot weg; dieser klagte es seiner Frau und die äußerte: Dagegen will ich schon Rath schaffen. Sie but Kümmel ins Brot. Als nun das Holzweibchen wieder mitessen wollte, mundere ihm die neue Speise nicht und zornig sprach es:

"Ei, ei, Klimmelbrot, Das bringt bir Noth, Es wird bir fauer werben!"

Bon dieser Zeit an wurde dem Holzhauer alle Arbeit blutsauer, und war er vorher arm gewesen, so wurde er es nun noch mehr.

### 28. Zwerge auf der Bauernhochzeit in Stublach.

(R. Fürbringer in ber Bariscia V.)

In dem Dorfe Stublach hatte ein Bauer Hochzeit, und zu berselben fanden sich auch einige Zwerge ein, natürlich nicht ohne Geschenke. Der Hochzeitgeber war an diesem Feste ein wenig übermüthig und wollte sich mit den kleinen Gästen einen Spaß machen. Da er nun wußte, daß sie einen Abschen vor dem Kümmel hatten, setzte er ihnen Kümmelbrot vor. Da fingen die Zwerglein an bitterlich zu weinen, es erhob sich ein Getöse im

Hause und beim Weggeben sagten sie, sie müßten nun biese schöne Gegend verlassen und sie würden ferner nicht mehr bei ihm einkehren. Das geschah aber in der Nacht, als der Langensberger Fischer das Pochen um Mitternacht vernahm und er die Zwerge in seinem Kahne über die Elster sahren mußte.

#### 29. Der Zwergtonig Corplis.

(Sabn, Gefdicte bon Gera I. S. 168 unb 169.)

Unterhalb Thieschitz, ber Langenberger Mühle gegenüber, in ber Felswand des Berges sieht man eine Bohle, die Zwerghöhle genannt; eine kleinere und weniger bekannte Zwerghöhle mit fast verbecktem Eingange liegt über Milbit am Rubitzer Fußwege. Bor vielen Jahren lebte in diesen Höhlen ein Bolt sehr kleiner Amerge. Nur zuweilen erschienen fie ben Bewohnern ber Gegend, weil fie die Kunft verstanden, sich unsichtbar zu machen. Als Oberhaupt hatten die kleinen Wesen einen König, welcher Corplis hieß, und unter bem fie, ungeftort von den Menschen, in ihren dunklen Wohnungen lebten. Diefer König aber besaß viel Weisheit, und wer von den Bewohnern der Gegend eines Rathes bedurfte, wandte sich an ihn. Doch nur ein Mittel gab es, zu ihm zu gelangen, und wer dies nicht kannte, dem erschien er niemals. Es mußte ber, welcher seinen Rath begehrte, brei platte Elstertiesel nehmen, sich bann mit bem Rücken gegen bie Höhle unterhalb Thieschip stellen, und, indem er die Steine über sich hineinwarf, ausrufen: "Corplis! Corplis! Corplis, erscheine!" Alsbann erschien Corpllis und ber Rathsuchenbe tehrte niemals ohne Belehrung beim. So wahrte es lange Zeit. Das kleine Bolk der Zwerge aber durchwanderte fleißig die Gegend und trug ben Bewohnern, namentlich aber benen von Bera. fehr oft frischgebackene Brote und andere Lebensmittel fort. Hatte man auch anfangs bies willig geschehen lassen, so wurde es boch endlich zur Laft und man gebachte baran, diese Gafte zu vertreiben. Nach vielen Berfuchen fand fich ein Mittel. Man hatte gehört, daß bie Zwerge ben Fenchel nicht vertragen konnten und begann nun fofort biefes Gewürz unter bas Brot zu baden. Balb nachher fuhr ein Fischer mit seinem Rahne auf ber Effter. und als er in die Rabe ber Zwerghöhle tam, rief ihn Corpllis und bat, er moge ihn boch mit seinem Bolte überfahren, fie mußten biese Begend nun verlassen, benn man habe Fenchel unter

bas Brot gebaden, und : "Fenchelbrot, unfer Tod!" schloß er mit wehllagender Stimme. Der Fischer fuhr ans Ufer, sah aber außer Corpllis, bem Könige, keine Spur von den Zwergen. Corhllis aber bebeutete ben Fischer, er solle seinen hut vorn auf ben Rahn ftellen, damit man bas Fährgeld binein legen könne. Es geschah, und nun hörte ber Fischer ein lange anhaltendes leises Rlappen oder Klingeln im Hute, gleich dem Klange hineingeworfener kleiner Münzen. Doch sah er die Zwerge nicht, die, wie er wohl gewahrte, in seinen Kahn stiegen. Denn bald senkte berselbe sich tiefer und tiefer und immer noch mährte ber Rlang im Hute fort. Enblich war der Rand des Kahnes nur noch zwei Finger breit über bem Wasser, ba stieg Corpllis selbst ein und rief bem Fischer zu, er moge nun überfahren. Um jenseitigen Ufer bemerkte ber Fahrmann, wie sein Rahn sich langsam wieder hob und am Ende leer wurde. Sein Hut aber war beinahe voll von kleinen Goldblechen, dem sogenannten Zwerggelde. einen Blid waren ihm die Zwerge, als fie von der Elfter hinwegzogen, auch sichtbar geworben, und er hatte mit Staunen ihre unzählige Menge gesehen. Die Stelle aber, auf ber fie bei ihrem Wegzuge sich ausbreiteten, veröbete und ist unfruchtbar geblieben bis auf ben heutigen Tag.

# 30. Das Zwergloch zwischen Marlesreuth und Selbig. (Sübsch, Geschichte ber Stadt und bes Bezirks Naila 1863. S. 101.)

Man erzählt sich, baß zwischen Marlesreuth und Selbitz eine Höhle gewesen sei, die von Bergmännchen bewohnt gewesen, aber von diesen wieder verlassen worden sei, weil sie das Pochen der Hammerwerte und das Fluchen der Menschen nicht vertragen konnten. Bon diesem "Zwergloch", das Andere für einen verfallenen Stollen hielten, sindet sich heute keine Spur mehr.

### 31. Der verfdmähte Ruchen.

(B. Börner, Bollsfagen aus bem Orlagaue. S. 298. Bitichel, Sagen aus Thuringen S. 213.)

Der Fußsteig von Wilhelmsborf nach Dobian führt an einer einsam gelegenen Bergwand vorüber, "die Eisengruben" genannt. Dort ackerte ein Knecht aus Wilhelmsborf, und mitten in seiner Arbeit vernahm er ganz in der Nähe, obwohl er Niemand sah, ein Gemunkel von Stimmen. Als er recht ausmerksam hinhorchte, konnte er Folgendes verstehen:

"Na, Trube, flugs ben Kehrbesen her!" "Gebulb, was eilt es Euch benn sehr?" "Will backen:"

"Bad" heut eben so, im Osen brennts schon lichterloh." "Nun gar, was badt ihr benn fikr Kuchen?" "Borbaden", —

"und ich Rafetuchen."

So weit hatte ber Anecht bas Zwiegespräch mit angehört, ba rief er vorlaut brein :

"Ei! habt Ihr ausgebacken, bringt mir boch auch von Eurem

Vorbaden und von Eurem Rafekuchen."

Balb barauf legt sich ber Knecht zur Mittagsruhe nieber und als er erwacht und weiter ackern will, liegen zwei große Kuchenstücke, bas eine Borbacken, bas andere Käsekuchen, auf seinem Ackerpsluge. Ihm graut vor der unheimlichen Mahlzeit und er wirft den Ruchen vom Pfluge herunter, doch sofort liegen beide Stücke wieder darauf. Seine Angst und sein Grauen wächst und zuletzt schleubert er den Ruchen so weit von sich, als er nur vermag. Nun bleibt zwar die verschmähte Gabe weg und der Knecht eilt nach Hause, ertrankt aber und stirbt.

Anmerk. Börner (a. a. D. S. 210) findet in dem Ausgange dieser Sage weniger eine Bestrafung des Borwiges und der Lüsternheit des Gaumens, — da ja nach andern Sagen die Zwerge Auchen ohne üble Folgen sitt den Empfänger verschenken, — als diemehr eine Warnung vor Bersletzung der Gastreundschaft. Der Anecht war gewissermaßen Gast der Holzweibchen; er verschmähte die angebotene Gabe und machte sich so nach der Borstellung unserer heidnischen Borsahren eines großen Vergehens schuldig. — Dr. Schmidt erzählt in seiner Topographie der Psiege Reichenfels (S. 144) eine ähnliche Sage mit der ausbrildlichen Angabe, daß es Holzweibchen waren, welche den Auchen verschenkten.

#### 32. Das Baldweibchen im Bauerhaufe zu Bilhelmsborf. (Börner a. a. D. S. 188 2c. Biblichel a. a. D. S. 213 2c.)

Eine geraume Zeit her hatte sich ein Waldweibchen bei einer Bauersfrau zu Wilhelmsborf eingethan. Die Frau ließ es sich gefallen, benn bas kleine Wesen war gar fleißig und arbeitsam, half überall, wo etwas zu thun war, so baß im Hause eine Magb ersbart wurde.

Wenn bes Morgens die Bäuerin aufstand, war Alles in Stude und Küche gefegt und gekehrt, gescheuert und gewaschen und blank und rein in Ordnung gestellt. Auf den Wiesen und

Kelbern ging bie Arbeit zur Erntezeit so flink von ber Hand, baß hen und Grummet und jebe Feldfrucht gerade in biefer Birthschaft zuerst in tie Schenne kam. Hatte bas Waldweibchen treu und fleisig fein Tagewert verrichtet, fo nahm es tes Abents feinen Blat hinter bem Ofen ein und gab von ba ans ben Leuten im Hause allerlei gute Lehren und Rathschläge. Am liebsten aber beschäftigte fich bas kleine Wesen vor dem Ofen. Gab es bort an thun, so trug es Brennhola an, unterhielt bas Feuer, schob und hob die Töpfe, zog die Krücke, wenn es zum Brotbacken kam, und lief und zeigte an, wenn Alles bereit und fertig war. Das Alles war der Bauersfran ganz recht, nur Eins war ihr zuwider. Sobald fie nämlich den Rücken wendete, war der Rochtopf, zumal wenn Rlose gefocht wurden, wol bis auf die Halfte ansgeleert, und wenn die gebadenen Brote aus bem Ofen genommen und an Ort und Stelle gebracht werben sollten, so war das Balbweibchen niemals zur Hand, es hoche bann in irgend einem Bintel und ließ sich bereits ein frischgebackenes Brot schmeden. Zwar hatte die Fran schon oft ihren dienstbaren Geist deshalb geschols ten und ausgezankt, aber es half nichts, die Rlose und Brote wurden nach wie vor gezehntet. Da tam ber Frau ein Spruch. lein in den Sinn, das ihr das Waldweibchen oft als aute Lebre vorgefagt hatte:

"Pip lein Brot, Schäl leinen Baum, Erjähl leinen Traum, Bad leinen Kümmel ins Brot, So hilft dir Gott in aller Noth."

"Ei", bachte die Bänerin, "hörst du nicht auf meine Worte, so will ich auch von beinem Rath nichts wissen", und but dem Waldweibchen zum Possen und Aerger das nächste Mal Kümmel in die Brote und pipte sie richtig von dem ersten an dis zur dollen Mandel fort. Besser wäre es gewesen, sie hätte das nicht gethan. Denn als das Waldweibchen von dem nenen Brote gestoste hatte, lief es unwillig ans dem Hause fort zurück in seinen Wald, dabei schreiend:

"Sie haben mir gebaden Klimmelbrot, Das bringt biesem Hause lauter Noth!"

Und so geschah es. Die Familie kam seit jener Zeit sichtlich von ihrem Wohlstande herab und es gebrach ihr zuletzt an Broten mit Kümmel und ohne Kümmel.

Die Leute in jener Gegend ergählen, daß tiese Waldweibchen, die auch Moosweibchen genannt werden, vordem in dichten Wälbern wohnten, besonders in den Holzungen an der Saale. Sie waren in Moos gekleidet, von Ansehen alt und grau und gehörten zum Geschlechte ber Zwerge, obgleich sie bie Heimchen an Größe noch übertrafen. Oft kamen sie aus ihren Walbungen hervor und thaten sich ein in den Häusern und Gehöften der Bauern, wurden als Gehülfen bei den häuslichen Verrichtungen gern gesehen, zuweilen aber auch wegen ihrer Naschhaftigkeit lästig befunden. Rathend und helfend, dabei aber schüchtern und reizbar, nedten sie gleichwohl gern; sie bewiesen sich ben Hausleuten gutmuthig und zugethan, so lange man fie pflegte, fich ihrer Sulfe bediente und ihren Rath befolgte, geriethen aber auch leicht in Zorn gegen Undankbare, die ihren Rath und ihre Gaben verschmähten und wußten dieselben zu bestrafen. Gie konnten auch über Schätze verfügen, waren aber in steter Lebensgefahr, namentlich der Verfolgung des wilden Jägers fortwährend ausgesett.

Aumerk. Der Ausbrud pipen" bezeichnet bas Einzeichneu ber Brote mit ben Fingerspigen vor bem Einschieben in den Ofen. Auch die Schweizer Zwerge veradscheuten gepiptes und mit Anis bestrentes Brot (Hand, Sagenduck) ber Lansth S. 36), weil das Pipen wol ein ängstiches Abzählen der Brote bezeichnete und die alte germanische Eaststrennischaft verletze, der Klimmel (sowie Anis) aber unter die Kräuter gehörte, mittelst deren man sich in früheren Zeiten vor der Einwirkung geisterartiger Wesen frei zu erhalten suche. (Börner a. a. D. 202.)

Die Spuren einer ahnlichen Sage haben fich in ber Gegent von

Planen erhalten; bort ertheilt bas Holzweibchen ben Rath:

"Schäl kan Baum, Erzähl" kan Traum, Behm ka Brot, So hilft dir Gott aus aller Noth."

(Das Brot "behm" = es im Ofenrohr auflansen lassen.)

33. Das Baldweibchen mit bem zerbrochenen Schubkarren.

· (Börner a. a. D. S. 205. Bisschel a. a. D. S. 215.)

Am steilen Schmiedeberge, auf dem Wege, der von Wilhelmsborf hinab an die Saale in die Porteuschmiede führt, traf ein Bewohner jenes Dorfes ein Waldweidchen an, welches wehklagte, daß auf dem bösen Wege sein kleiner Schubkarren, den es gut als möglich auszubessern. Um das Weibchen los zu werden, hieb der Bauer mit der Art, die er zu seinem Geschäfte bei sich führte, ein Bäumchen in dem Walde ab und stellte das kleine Juhrwert zum Gebrauche her. Während dieser Arbeit stopste das dankbare Waldweibchen alle absallende Spähne dem Manne emsig in die Taschen seines Wammses. Doch ärgerlich über die Bersäumniß, die er tarob gehabt, riß der Mann all das unnütze Zeng, wie es ihm dünkte, wieder heraus und warf es verächtlich von sich. Ein einziger Spahn war unvermerkt in der Tasche geblieben, und als er des andern Tags das Wamms durchsuchte, war dieser zu einem harten Thaler geworden. Nun lief er zwar spornstreichs in den Wald zur Stelle, wo ihm des Tags vorher so reichlicher Tagelohn ausgesallen war; vergeblich jedoch war sein Bemühen, die Spähne wieder auszusinden, die er so versächtlich weggeworsen hatte.

# 34. Das Baldweibchen flagt um fein Männchen. (Börner a. a. D. S. 222. Bigfchel a. a. D. S. 216.)

Ein Bauer in Wilhelmsborf sitzt mit seinen Leuten an einem Winterabende um ten Tisch herum, braußen aber ist stockfinstre Nacht. Da macht Etwas die Thüre auf und ein Waldweibel tritt in die Stube; das ist gang außer sich gewesen, bat feine Hände über dem Kopfegerungen und immer dabei gerufen: "Hu, bu! ber wilde Jager hat jest mein Mannel tobt geschoffen, bu, hu!" Der Bauer hat das Herz auf bem rechten Flecke, er breht sich um und spricht: "Das muß ja ein bitterböser Kerl sein, der wilbe Jäger; was hat bein armes Männel ihm benn gethan gehabt?" "Ei, an Euch liegt die Schuld", giebt das Weibel zur Antwort, "und über uns geht es hinaus. So oft ein Mensch ein Baumchen auf bem Stamme briebt, fo oft muß Gins von uns sterben. Ums himmels willen thut es nur nicht wieber!" Und tazu hat es immerfort hu, hu! geschrieen und nicht gerubt. bis Alle in der Stube es ihm versprochen und der Reihe nach die Hand barauf gegeben haben. Die Bauersfrau benkt, das arme, abgejagte Ding wird Hunger haben und fett ihm eine Schüssel voll Sauertraut vor, ba hat es gegessen, aber immer bazwischen hu, hu! gejammert und ist zuletzt hinter ben Ofen gekrochen. Als aber die Bauersfrau frühmorgens aufsteht und das Waldweibel rufen will, ift es schon über alle Berge fort gewesen.

An merk. Baumbrieben = Baumumbreben. Bei bem Baumschälen und Baumbrieben, bas ben Holzweibchen missällig ift, haben wir an eine Art heibnischer Zauberei zu benken. Bergl. bamit ben Abschnitt über voigtländischen Aberglauben.

#### 35. Das Balbfind und die goldene Biege.

(Borner a. a. D. S. 231. Bitschel a. a. D. S. 216.)

Eine Bauersfrau aus Wilhelmsborf ging, Holz zu lesen, auf ben Hungersberg. Durch das Wimmern eines Kindes wurde sie tieser in den Wald gelockt, als sie sonst zu gehen pflezte. Da sah sie einer gerundeten Baumrinde ein schreiendes Kindlein liegen, und mitseidig, — sie hat ja selbst daheim einen Säugling, — setz sie sich nieder, nimmt das Waldrind auf und reicht ihm ihre Brust. Während das Kind aber trinkt, kommt die Waldsfrau, die Mutter des Kindes, zurück, staunt und spricht:

Banernblut, Du bift gut! Mach ich's quitt; Reuen soll bich heut kein Tritt. Gieb geschwind Mir mein Kind Und zum Danke nimm die schöne Wiege mit.

Bei diesen Worten reichte sie der Bauersfrau die Baumrinde, worin das Kind gelegen hatte. Diese sprach: "Es ist nur, daß ich Euch den Willen thue, ich habe ja schon genug zu tragen", nahm ihre Bürde auf und brach sich von der Baumrinde ein kleines Stückhen ab, warf es über die Achsel auf das gesammelte Reisig und ging zufrieden ihres Wegs nach Hause. Am andern Morgen sindet sie in ihrem Reisig einen hellglänzenden Goldssplitter; es war das abgebrochene Stück von der Wiege, welche das Waldweibchen ihr dankbar hatte geben wollen.

### 36. Das gezüchtigte Balbweibchen.

(Börner a. a. D. S. 227. Witsichel a. a. D. S. 221.)

Auf ber Thalwiese unter bem bei Bucha gelegenen Buchenholze brachte ein Bauer aus jenem Dorfe sein Heu in Hausen ober Schober. Ein junges, muntres Waldweibchen sprang aus bem Holze hervor, warf sich auf die Heuschober und zerstörte in seiner Ausgelassenheit des Landmanns mühevolle Arbeit. Dieser bat das Weibchen, abzulassen von dergleichen Kinderstreichen; aber das muthwillige Ding hörte nicht darauf, sondern erwiderte mit Lachen seine Drohungen. Da ging aber bem Manne bie Gebuld zu Ende und er gab mit seinem Rechenstiele dem kleinen Wilbsang einige empsindliche Schläge. Laut auf schrie das geschlagene Holzweibchen und aus dem Holze hervor sprang sein Männchen und rief zornig:

"Schan! schan! Bauer bu, was hast bu vor mit meiner Frau?"

Der Bauer beutete auf ben angerichteten Schaben und erzählte rnhig den Hergang der Sache, wie oft er das muthwillige Weibchen abgemahnt und wie fruchtlos jede Borstellung geblieben sei; da habe er zuletzt sich nicht anders helsen können. Nach kurzem Bebenken saste das Waldmännchen sein Weibchen bei der Hand, sprechend:

> "Bie bu gethan, Nimm hin beinen Lohn! Hätt' er bich umfonst geschla'n, Wärs um ihn geschehn;"

gab ihm auch noch Berweise über seine Unart und führte es in ben Wald zurück.

37. Das Baldweibchen auf der Bagendeichfel. (Börner a. a. D. S. 212. Bitsichel a. a. D. S. 222.)

In Whlsborf war ein Schaffnecht, ber trieb seine Heerbe gewöhnlich nach bem Brandholze hin, bas nicht weit von Ranis liegt, und dort, wo der Pferch aufgeschlagen war, stand auch der Neine Karren, barin ber Anecht seine Mittugerast hielt und zuweilen übernachtete. Dem gesellte sich ein Holzweibel zu und klagte ibm oft die Berfolgungen, die es mit seinen Berwandten vom wilden Jäger zu erdulben habe, erzählte auch, wie nur bie Holzftode, barauf brei Krenze in einem Zwidel eingehauen seien, gegen biefe Berfolgungen eine Zufluchtsstätte und Sicherbeit aewährten. Da fchnitt ber Schaffnecht aus Mitleid mit seinem Taschenmesser brei tiefe Kreuze in die Deichsel seiner Hutte ein. bamit bas kleine Weibchen barauf Rube finden moge. Das Mittel war gut. Denn sobald das Jagbgetöfe im nahen Walde sich erhub, flüchtete das Weibchen beraus auf die schützende Deichsel und war ficher vor ben Nachstellungen bes wilben Jägers. Dantbar für diesen Schutz beschenkte es den Anecht, den es immer fleißig ftriden fab, mit einem Garnfnaul, ber - fo versicherte bas Weib — nie ein Ende nehmen werbe, auch wenn er sein ganzes Leben lang baran stricke. Die Leute aus ber Umgegenb haben es oft gesehen und sich barüber gefrent, wie das Waldweibchen auf ver bekreuzten Deichsel ganz guter Dinge sich schaukette und mit bem Schäfer, ber baneben saß und fleißig strickte, frennbliches Gesprüch hielt. Enblich mochte aber boch der wilde Jäger dem kleinen Wesen auf die Spur gekommen sein, und so geschah es, daß er eines Nachts mit dem ganzen wüthenden Heere herandraußte und weil er das Waldweibchen von den drei Krenzen, darauf es sich nach seiner Gewohnheit geslüchtet hatte, nicht herunter brüngen konnte, die ganze Wagendeichsel abbrach und Deichsel und Weibchen mit sich fortsührte.

Bon dem geschenkten Knaule strickte der Anecht noch viele Jahre sort und erzählte Jedermann, wie er dazu gekommen war und was es sür eine Bewandtniß damit hatte. Einst stritt er darüber mit einem Bekannten, der die Sache nicht glauben wollte, und rief in seinem Eiser aus: "Ei, so wicke selbst davon los und behalte für dich, so viel du willst, ich weiß und sage dir, der Knaul nimmt kein Ende." Als aber iener dieses that, hatte der

Anaul alsbald fein Ende.

# 38. Das Brot mit ben harten Thalern gefüllt.

(Borner a. a. D. S. 235. Witzschel a. a. D. S. 225.)

Zwei Bauerweiber schlenberten, die leeren Tragkörbe auf ben Rücken, von Steinsdorf in die nahgelegene Waldung, und besprachen sich mit einander über ihre häuslichen Geschäfte. Brot backen wollten beibe am nächsten Morgen für die Menge brotzehrender Leute, die sie baheim zu beköstigen hatten. Da wurde auf einmal ein Waldweibchen ihnen zur Seite sichtbar, bat und sprach:

Back boch ein Brot Auch mir in meiner Roth, Groß ober Kein, Am besten wie ein halber Mühlstein!"

"Ach, liebe Frau! wir haben Mäuler selbst genug zu füttern", erging der Bäuerinnen Antwort — "der Osen langt kaum zu, um Brot genug für ums zu backen." "Darum wist ihr auch wie Mangel thut und Armuth drückt", erwiderte das Waldweibchen; "erbarmt Euch deshalb und backt mir ein Brot und legt es morgen hierher auf diesen dreisach bekreuzten Baumstock." Nach dieser Nebe war das Waldweibchen wieder verschwunden.

Die Bauerweiber sprachen hin und her, was zu thun sei, zuletzt aber meinten sie doch in ihrer Gutmüthigkeit, sie dürften bas arme Ding nicht vergeblich nach Brot suchen lassen. Am andern Morgen buken sie gemeinschaftlich aus ihrem keinen Wehl-vorrathe ein Brot, so groß wie die andern Brote, und trugen es

felbander in den Wald an den bezeichneten Ort.

Nach brei Tagen gingen biese Weiber wieder benselben Weg ins Holz. "Ob wol das Waldweiden sein Brot geholt hat?" sprach die eine Fran zur andern, und sie sahen nach, sanden aber ihre Gabe noch auf demselben Platze liegen, völlig mangerührt, wie es schien. Was sollte das heißen? Sie wußten sich nicht zu erklären, warum das Brot verschmäht liegen geblieben war, hatten sie es doch so gut gemeint. Unrecht aber schien es ihnen, das liebe Brot noch länger da liegen zu lassen, sie nahmen es also auf, aber gewaltig schwer war es unterdessen geworden. Das konnte wieder nicht mit rechten Dingen zu gehen. Neugierig und verwundert schneiden sie das Brot auf, und lauter blanke Thaler rollen darans hervor. So war ihre Gutthat auf lange Zeit hinaus reichlich belohnt worden.

# 39. Die Zwerge ziehen fort. (Bariscia V. S. 8 und 9.)

Nach einer Sage sollen die Zwerge um die Zeit des Dresdner Friedens (1746) in einer mondhellen Nacht, etwa gegen 12 Uhr, bei Langenberg über bie Elfter gesett fein. Gin Fischer fette fie über, borte aber nur ein leises Murmeln und ein Sin- und Bergeben, und bemerkte, daß sich der Kahn mehr und mehr füllte. Er hatte Mühe, ben schweren Kahn burch die Wogen zu leiten. Als er am andern Ufer angelangt war, sprang eine solche Menge Zwerglein aus dem Kahne, daß er sie nicht zu zählen vermochte. Bas ber Fischer für seine Mube befommen, ift nicht gefagt, jebenfalls aber ift es viel Gelb gewesen, benn er hat sich seit ber Zeit recht wohl befunden. Am andern Morgen sah man wol über zwei Stunden weit den Weg, den sie in gerader Linie durch Feld und Wald genommen hatten, und ift auf bemselben innerhalb 20 Jahren kein Gräslein gewachsen und hat allba auch bas Getreibe nicht gebeihen wollen. Seit biefer Zeit sind fie nicht mehr gesehen worben. (Philipp von Steinau fagt in seinen beutschen Bolksfagen: Trauernd und mit wehmüthigem Blick nahmen sie von den Umwohnenden Abschied. Seit ihrem Abzuge, fagt bas Bolt, sei für die Gegent die glückliche Zeit vorüber.)

Anmert. Als es ben Zwergen auf bem breiten Berge bei Bittau nicht mehr gefiel, weil fie bas Glodengelaut nicht vertragen tonnten , "preften fie einen Bauer aus bem naben Dorfe Sannewalbe mit ein Paar Bagen und ließen fich liber bie bohmifche Grenze fahren". Auch fie belohnten ben Mann, ber fie aus ihrer bisberigen Beimath führte, febr reichlich. (Saupt, Sagenbuch ber Laufity. S. 43.)

Auch die Wichtel ober Beinzelmannchen, welche ebemals im Spatenberge wohnten, ließen fich bei ihrem Begguge über ben Fluß (bie Berra?) feten und belohnten ben Fahrmann auf feinen Bunfch mit einem Scheffel

Salz. (Witsschel, Sagen aus Thüringen S. 107.)

Die Zwerge, welche ehemals in ben Hittener Bergen, besonbers in bem Rinbelberge und im Platerberge bei Bittenfen wohnten, tamen in ber Nacht an bie Bobner Fahre und ließen fich liberfeten. Am Ufer aber, vor feinem Daufe, fand ber Fahrmann feinen But angefüllt mit "fleinen Golbpfennigen", bie von ben Zwergen beim Einsteigen hineingeworsen worben waren. (Millenhof, Schlesw.-holft. Bollssagen, Nr. 329.)
Es wird auch angenommen, daß die Zwerge die Seelen Abgeschiebener sind; das dem Fährmann gespendete Geld würde dann an das Fährgeld ber Seelen erinnern. (Nort, Sitten und Gebräuche, S. 264. 270.)

#### 40. Nixensteine an der Elster.

(Rothe im 16. Jahresbericht bes voigtländischen alterthumsforschenben Bereins zu Pohenleuben, S. 77.)

Der sogenannte Schafftein, eigentlich Nixenstein, an ber Elfter im sogenannten Edertsthale oberhalb Groß - Drachsborf ist merkwürdig aus der Beidenzeit wegen der Bolkssage, daß sich bort in ber Elftertiefe Nixen aufgehalten und ihr Wefen getrieben hatten. Ebenso befindet sich an ber Elster bei dem Dorfe Wolfsgefährt unweit Meilit ein bergleichen Nixenstein, von welchem ebenfalls viel munberliche Sagen in jener Begend Statt finden.

Anmert. 1. Ueber bas eigentliche Baterland ber Sagen von ben Baffernigen find bie Forfcher nach Rort (Sitten und Gebrauche ber Deutschen, S. 62) ungewiß. In ben indischen Sagen lebt ber Glaube an bie

Apsaras, b. h. bie aus bem Baffer Entsproffenen.

2. Dunkel ift auch ber Ursprung bes Bortes "Rir", schwebisch Necken, banisch Riden und Nocken, englisch Nick; man hat es vom banischen nocken = erstiden, abgeleitet. In Scandinavien war Necken ber Gott bes Meeres, also ber Reptun; beibe Borter scheinen sprachlich mit einander verwandt zu sein. Der Necken, Nicus ober Nichus war eine scanbinavifche Personifitation bes Obbin, ber allerbings ursprünglich Luftbeberrider war.

# 41. Der Rig und die Böchnerin. (Minblich in Reichenbach.)

Eine Fran, die eben das Kindbett verlassen, ging in den Keller, um Bier zu holen; sie hatte aber Dorant und Dosten bei sich. Da saß unten der Rix und sagte:

"Batteft bu nicht bei bir Dorant und Doften, Go wollt' ich bir bein Bier icon helfen toften."

Die Frau erschrak sehr und kam krank aus bem Keller. — Man sagt auch von den Wöchnerinnen, die in den Keller gehen und krank zurückkommen, es sei ihnen was angethan worden.

Anmerk. Diefelbe Sage steht auch unter ben beutschen Sagen ber Brüber Grimm, I. Rr 65.

"Heb auf bein Gewand, Dag bu nicht fallst in Dosten und Dorant!"

sagt ber Nix zur Frau, die er entstihren wollte, als sie durch ben Garten gingen. Aber "sie siel mit Fleiß ins Kräutich hinein, augenblicksich versichwand der Rix und konnte ihr nichts mehr annoch abgehaben." Bor den Nixen hilft nach dem allgemeinen Glauben Dorant und Dosten: Origanum vulgare, Wohlgemuth — Marrubium vulgare, Delftraut, Gottesbülfe.

In einem alten Arzneibuche beift es:

"Doft, Garthen und weiße Beib Thun bem Teufel viel Leib."

# 42. Der Rig und die Behfrau im Bahlteiche.

(Schmidt, Topographie ber Pflege Reichenfels, S. 149.)

Einst tam ber Nix ans bem Wahlteiche nach Brückla zur Behfrau, um sie zur Entbindung seines Weides zu holen. Er führte sie hinad in seine Wohnung; und als das Kind geboren war, sprach des Nixen Weib leise zur Wehfrau: Wenn ihr der Mann Geld andiete, solle sie nicht mehr nehmen, als ihr gedühre, auch solle sie nach drei Tagen wieder kommen; sähe sie dann auf dem Wasser eine Spindel schwimmen, dann sei das Kind ermordet; sähe sie aber den Teich blutig, dann sei auch ihr dasselbe Schickal widersahren. Als die Wehfrau sortgehen wollte, kam der Nix, welcher sich entsernt hatte, wieder herein und brackte eine Schissel voll Geld mit. Die Wehfrau aber äußerte, sie möge nicht mehr, als das ihr Sehörige, worauf er sagte, diese Genügsamkeit rette ihr das Leben. Darauf sührte er sie wieder aus der Wasserwohnung. Nach drei Tagen sah die Frau eine neue Spindel auf dem Teiche schwimmen.

#### 43. Der Baffermann bei Gaalfelb.

(Dentsche Sagen ber Britber Grimm I. Rr. 49. Witsichel, Sagen aus Thüringen S. 201.)

Gegen das Jahr 1630 erzählte eine alte Wehmutter in der Pfarrei zu Preilip bei Saalfeld in Gegenwart des Geiftlichen, was ihrer Mutter, die auch Kindfrau daselbst war, einmal widersfahren sein sollte.

Diese Frau wurde des Nachts gerufen, schnell sich anzuziehen und zu einer freißenden Frau mit zu kommen. Es war finster, boch machte fie fich auf und fand unten einen Mann warten, zu bem fagte sie, er möchte nur verziehen, bis sie sich eine Leuchte genommen, dann wollte sie nachfolgen; er aber brang auf Eile, den Weg werde er schon ohne Licht zeigen und fie follten nicht irren. Ja er verband ihr noch bazu bie Augen, daß die Frau erschrak und schreien wollte, allein der Mann sprach ihr Trost ein: Leit werbe ihr gar nicht widerfahren, sondern sie könne furchtlos mitgeben. Also gingen sie mit einander; die Frau merkte barauf, baß er mit einer Ruthe ins Wasser schlug, und sie immer tiefer hinunter gingen, bis sie in eine Stube kamen. In der Stube war Niemand als die Schwangere. Der Gefährte that ihr nunmehr bas Band von ben Augen, führte sie vors Bett und ging, nachdem er fie seiner Frau anbefohlen, selber hinaus. hierauf half sie das Kindlein zur Welt befördern, brachte die Kindbetterin zu Bett, babete bas Kindlein und verrichtete alle nothwenbigen Sachen babei. Aus heimlicher Dankbarkeit warnungsweise hob die Wöchnerin an zur Wehmutter zu sprechen: "Ich bin sowohl als Ihr ein Christenmensch und entführt worden von einem Wassermanne, ber mich ausgetauscht hat. Wenn ich nun ein Rind zur Welt bringe, frift er mirs allemal ben britten Tag; kommt nur am dritten Tag zu Eurem Teiche, ba werdet Ihr Baffer in Blut verwandelt feben. Wenn mein Mann jest bereinkommt und Euch Geld bietet, so nehmet ja nicht mehr Geld von ihm, als Ihr sonst zu kriegen pflegt, sonst dreht er Euch den Hals um, nehmt Euch ja in Acht." Indem tam ber Mann, gornig und bos aussehend, hinein, sah um sich und befand, daß Alles hübsch abgelaufen, lobete barum die Wehmutter. Hiernach warf er einen großen Haufen Gelb auf ben Tifc, mit ben Worten: "Davon nehmt Euch, so viel Ihr wollt." Sie aber, gescheit, antwortete etliche Mal: "Ich begehre von Euch nicht mehr,

benn von Andern, welches dann ein geringes Geld gewesen, und gebt Ihr mir das, hab ich g'nug dran; oder ist Euch auch das zu viel, verlange ich gar nichts, außer daß Ihr mich nach Hause bringet." Er hub an: "Das hieß Dich Gott sprechen." Zahlte ihr so viel Geld und geleitete sie richtig nach Haus. An den Teich zu gehen wagte sich aber den bestimmten Tag die Wehefrau nicht, aus Furcht.

Anmert. Sagen, in benen erzählt wirb, baß bie Wehmutter zur Basserfrau geholt wirb, finden sich auch in der Lausity. S. Haupt, Sagenbuch Nr. 51 und 52. Die Nixen zeigen bei Weitem nicht den Grad der Anhänglichkeit zu den Menschen, wie die Zwerge; sie sind nicht selten boshaft und launisch, obschon sie im Ganzen gern mit den Menschen verkehren.

#### 44. Bon ben Rigen bei Gaalfelb.

(Dentiche Sagen ber Britber Grimm Nr. 60. Witsichel a. a. D. 206.)

Aus der Saale kamen auch zuweilen die Nixfrauen in die Stadt Saalfeld und kauften Fleisch auf der Bank. Man unterschied sie allein an den großen und gräßlichen Augen und an dem triefenden Schweise ihrer Röcke unten. Sie sollen vertauschte Menschenkinder sein, statt deren die Nixen ihre Wechselbälge oben gelassen haben.

An mert. Auch in Broterobe und andern Orten des Thuringer Waldgebirges erzählt man fich, daß die "Bassermenschen" schöne Kinder gegen ihre eigenen häßlichen eintauschten. (Witsichel a. a. D. S. 153.) — 2. Auch die Töchter des Wassermanns in der Laufitz sind daran kenntlich, daß ihr Rod einen nafen Saum hat. (Haupt a. a. D. S. 53.); besgleichen kommen Wassersten in Zittau und Rothenburg zu Fleischen, um sich Fleisch zu kaufen. (Haupt a. a. D. S. 62 und 63.)

### 45. Die Rige in ber Saale bei Lobeda.

(Witsichel a. a. D. S. 238.)

Ein Seiler aus Lobeba kam von Jena nach Hause. Als er auf der Brücke war, die von Lobeda über die Saale führt, sah er den Fluß abwärts ein wunderschönes nacktes Weib mit langen gelben Haaren gegen die Brücke schwimmen. Singend und plätschernd nahte sie dem Wehre, und als sie es erreicht hatte, verschwand sie.

# 46. Die Saalnige will jedes Jahr ihr Opfer haben. (Bigichel a. a. D. S. 239.)

Es ift eine allgemein bekannte Sage, baß die Rire der Saale jedes Jahr an einem bestimmten Tage ihr Opfer haben wolle.

Darum vermeiben die Anwohner des Flusses an diesem Tage zu baden; namentlich unterlassen es die Fischer zu derselben Zeit, ihrem Gewerbe nachzugehen. Schon Mancher, der dieses nicht glauben wollte und darum nicht beachtet hat, mußte seinen Borwitz mit dem Tode im Wasser büßen.

Anmerk. Ich erinnere mich, auch von der Elster bei Delsnitz gebört zu haben, daß diese jedes Jahr ihr Opfer, d. h. ein Menschenkeben fordere. Dasselbe erzählt man von der Donan, Oder, Spree und Neiße. In die Bode bei Quedlindurg warf man früher einen schwarzen Hahn; geschab dies nicht, so forderte der Fluß ein Menschenkeben. Wenn auch nicht bei allen Uederlieferungen von den jährlich ein Menschenkeben fordernden Flüssen die Nixen ausdrücklich genannt werden, so ist doch immer dadei an heidenische Menschendsser, welche den Wassergeitern gebracht wurden, zu denken. (Haupt a. a. O. S. 35.) Als man die Opser nicht mehr steiwillig brachte, holte sich diese der Flußgeist selbst.

#### 47. Die Doden im Dodenteiche.

(Somibt, Topographie ber Pflege Reichenfels, S. 149.)

Im Dockenteiche bei der Auenmühle bei Markendorf lebte einst ein Vater mit zwei lieblichen Töchtern, die man in ber Begend Doden nannte. Dieselben tamen oft zu Tanze in bas Dorf, und als fie eines Abends wieder nach Hause gingen, wurden fie von zwei Burichen bis an ben Teich zurudbegleitet. Auf inftanbiges Bitten nahmen fie tieselben mit in ihre Wohnung. Am Teiche aber war eine Art von Thüre und Stufen führten binunter in das Haus. Als sie unten waren, mußten sich die Burschen hinter die Hausthure versteden, indem die Tochter außerten, ber Bater muffe erft zur Rube, benn berfelbe konne keine Christen riechen. Da haben sie benn angehört wie der Bater fprach: Entweder habt ihr Chriften bei euch, ober ihr feib bei Chriften gewesen. Als die Töchter das Lettere bejahten, wurde ber Bater ruhig. — Doch blieben einst bie Docken weg und man fab fie nie wieder. — Aehnliches wird auch von einem Teiche, welcher sich einst bei Loitsch befand, erzählt.

Anmerk. Das nieberfächsische Dode und bas schwebische Doda = Buppe. — Die Doden an ben Seehäsen, b. h. die Basserbehälter, in benen die Schiffe ausgebessertwerden, vielleicht vom angelsächsischen dican = graben, ebenso wie die Börter Deich und Teich abzuleiten. (Abelung.) Enthält das Bort "Dodenteich" vielleicht eine Tautologie?

Grimm vermuthet zwischen weißen und schwarzen Elben noch buntle (dokkr), also grane. (haupt, Sagenbuch, S. 45.) Grau ift allerbings Erbfarbe und wirb besonbers ben Zwergen und Bergmännchen beigelegt.

Sollten auch Baffergeifter bierber zu rechnen fein?

Die Folgerung Haupts (a. a. D. S. 57), daß die Baffergeister halb und halb Christen seien, trifft, wie unfre Sage zeigt, nicht immer; ber Bater ber Doden ift Christenseinb.

Die Nice (Bassersauten) verlehren gern mit den Menschen sund werden besonders auch von Musik angezogen); sie erinnern dadurch an die Iwerge, sowie auch die Iwerge durch ihr Austreten an die Nicen erinnern. (S. Nr. 13. Aumerk.) Die Wassermänner verlieden sich in Frauen der Menfchen und juchen fie ju entführen (f. Dr. 41). Ober Bafferfrauen berlieben fich in junge Burschen, wie in unserer Sage. Bielleicht war die Fran bes Baffermanns im Bablteiche eine geraubte Frau.

#### 48. Der Baffermann bei Delonia.

(3. Schang in Grafies Sagenfchat bes Ronigreichs Sachlen, Dr. 603.)

Wie fast jeder Fluß hat auch die Elster ihren Wassermann. Derfelbe foll eine kleine Figur haben, grune Augen und grune Haare und öfters um bie Wittagszeit in der Nähe der Zahnmühle zu sehen sein, wo er am Ufer sitt und sich die Haare kammt. Biele Kinder und auch Erwachsene rühmen fich, ihn gesehen gu haben. Ihm foll es zuzuschreiben sein, daß die Elster jedes Jahr einen Menschen will.

#### 49. Frau Holla zieht umber.

(Schmidt, Topographie ber Bflege Reichenfels, S. 152.)

Fran Holla hält am heiligen Abende bes hohen Neujahrs genaue Revision, ob auch alle Roden abgesponnen sind; wo bieses nicht ber Fall, verunreinigt sie ben Flachs. Auch muß an diesem Abende Polse, ein aus Mehl und Wasser eigen zubereiteter bider Brei, gegessen werben; wer bies unterläßt, bem reißt fle den Bauch auf.

Anmert. S. auch Rr. 5 ber beutschen Sagen ber Brüber Grimm. Holla ift Frigg; im Orlagane ift an ihre Stelle vielleicht bie Berchtha ober Brechtha als Schutzgottheit bes Aderbaus getreten. (Börner, Bollsfagen bes Driaganes G. 124.)

# 50. Das Benautel.

(Mindlich aus Reichenbach.)

Gewisse Leute hatten einmal sehr mageres Bieh, bis te Beugütel bekamen. Da wurde es mit dem Bieh beffer. Das Beugütel aber ist ber Geift eines ungetauften Kindes. Sie wußten, daß fie ein Heugutel im Hause hatten, benn fie ftreuten Afche auf ben Boben unter bem Dache, und ba faben fie feine Fußtapfen. Als Weihnachten kam, sagten fie: "Run wollen wir boch auch bem Heuzütel Etwas zum heiligen Chrift geben!" und sie gaben ihm ein Röcken und ein Jäcken. Da sagte bas Heuzütel: "Nun habt ihr mir ein Röcken und ein Jäcken gezgeben, das ist zu viel, nun muß ich ausziehen!" Und das Heuzütel zog fort und das Bieh wurde wieder mager. — Alte Leute glauben noch an das Heuzütel und dringen darauf, daß neugeborne Kinder schnell getaust werten, damit sie nicht auch zu Heuzgüteln werden. Wenn ein kleines Kind im Schlase läckelt, so sagt man: das Gütel spielt mit ihm. Auch sindet man die Redensart, wenn das Kind seine kleinen Fußtapsen hinterläßt: Du bist ja ein Heuzütel.

An merk. Das heugitel (Göthe spricht im Faust von den "fromment" Gütchen) erinnert offenbar an "Hitchen", einen guten, hülfreichen Hausgeist (i. dentsche Sagen der Brüdder Frimm I. Nr. 75); auch hat es viel Aehnliches mit den Kobolden, die in Gestalt kleiner Kinder erschienen nud die Seelen von Ermordeten sein sollen. Dem Kobold, als einem hülfreichen Hansgeiste, mußte Essen an einen bestimmten Platz gefetzt werden (Grimma a. a. D. I. Nr. 72), was von dem Heugitel nicht erzählt wird. — Im Erzgebirge sindet sich die Sage von dem "Ribel", richtiger "Giltel", von gut, — welches aber beschent werden nuß; wenigstens muß man ihm Sogen und Pfeile und Spielfachen in den Keller und die Scheme legen, damit es damit spiele und Glück ins Haus bringe. Bon dem Jibel des Erzgebirgs wird auch erzählt, daß es mit den Kudern in der Wiege spiele. (Gräße, Sagenschat des Königreichs Sachsen, Nr. 619.) — Die Hausgeister in Konterdat des Königreichs Sachsen, Nr. 619.) — Die Hausgeister in Konterdat des Königreichs Sachsen, Nr. 619.) — Die Hausgeister in Skotendat date:

"Da liegt nun unser Lohn, Jett müssen wir auf und bavon."

(Witsichel, Sagen aus Thüringen S. 152.) Auch die Zwerge bei dem meiningischen Markfleden Wallenborf verschmähen Kleidungsflücke als Christgeschenk. (Witsichel a. a. D. S. 192.)

Bielleicht ficht auch "Giltel" mit Godoken (oberungarisch), ein Bathentind, ober mit God (oberöfterreichisch), bas Taustind, im Zusammenhange.

# 51. Das Schreckgöterle.

(Mündlich in Reichenbach.)

Ein Hausgeist, vor dem sich die Kinder fürchten, ist das Schreckgöferle. Man jagt den Kindern dadurch Furcht ein, daß man sagt: das Schreckgöferle kommt!

### 52. Der Robold in ber Rugburg.

)as -.

18=

ten ine

oit

(14. Jahresb. b. voigtl. alterthumsforsch. Bereins zu hohenlenden, G. 94.) Bei Rüßdorf an der Elster lag die alte Rüßburg. Auf dem ehemaligen Schlofplatze läßt bas Bolt einen Robold, ber nicht geftört werben barf, sein Unwesen treiben.

Anmert. Das Wort, Kobolb" wird aus bem Arabischen, wo alchoblo einen Spulgeift, einen bosen Damon, bezeichnet, abgeleitet (Lauf. Mag. 41. B. S. 85.)

#### 53. Die Binfelmutter.

(Mitgetheilt vom Lehrer Brodelt in Brunn und munblich aus Reichenbach.)

Benn Iemand sterben wird, kommt vorher die Winselmutter, und man sieht sie vor dem Hause auf der Gasse. Sie hat die Gestalt eines Kalbes mit rothen Augen. Wenn die Winselmutter den Kopf hängt, so stirbt Iemand, trägt sie ihn auswärts, so bedeutet es Feuer. Ihre Wohnung soll sie in einer Scheune bei der Schule in Brunn und auch in den Scheunen an der Zwickauer Straße in Reichenbach haben. Auch sieht man sie an "Schladebachs Bergel" gegenüber der Gasanstalt in Reichenbach in Gestalt eines Schasse mit rothen Augen umgehen.

Anmerk. Ibentisch mit ber Winselmutter ift die Wehklage, die Klagefrau ober Alagemutter im Erzgebirge. Diese geht vor das hans, wo ein Kranker liegt, und fängt an jämmerlich zu heulen. Will man nun wissen, ob derselbe stirbt oder nicht, so wirst man vor die Thüre von oben ein Tuch herab, das demselben gehört; nimmt jene, die nun zu heusen aufhört, daselebe mit fort, so stirbt er, läßt sie es aber liegen, so sindet das Gegentheil Statt. — Es wird auch gesagt, daß dasselbe Gespenst im Boigtlande die Gestatt eines großen weißen Ballen habe, und sich so auf der Erde sorwälze. (Gräße, a. a. D. Nr. 526.)

### 54. Die Rlagemutter in Sof.

(Ernft, Geschichte u. Beschreibung bes Bezirts u. ber Stabt Bof, 1866. S. 36.)

Bibmann erzählt in seiner Höfer Chronik: die Ragemütter wählten bei ihrem Auftreten entlegene düstere Plätze, an benen sie durch Wehklagen und Heulen sich kund gaben. Ihre Stimme beutete auf einen nahen Trauerfall. Sie erschienen meist in einer unförmlichen, der menschlichen nicht ähnlichen Gestalt, von schwarzer Farbe, und Niemand mochte ihnen zu nahe kommen, da sie aus der Ferne gar nicht, dei allzugroßer Annäherung aber desto mehr Schaben machten.

Anmert. Auch in ber geraischen Gegend erzählte man von ber We htlage und glaubte, daß ba. wo sie sich hören lasse, ein Todesfall ober Brandunglud eintrete. (hahn, Gesch. v. Gera II. S. 850.)

#### 55. Die Rlagemutter in Bobenneutirchen.

(Mitgetheilt vom Mäbchenlehrer Sammler in Delsnit.)

Bu ber früheren Wohnung bes Diaconus in Bobenneukirchen führen außen einige Stufen hinan. Einmal ging ber Tischlermeister M. am Abende in ber Nähe dieser Stufen vorüber und sah auf einer berselben Etwas sitzen. Er warf einige Schneeballen darnach. Aber plötzlich hörte er ein Alirren, als hätte er an eine alte Blechröhre geworfen, und kaum war der Wurf geschehen, so sah die Klagemutter — denn diese war jenes Etwas, — auf seinen Schultern und er mußte sie etwa 200 Schritt weit tragen, ehe sie ihn wieder verließ. Unmittelbar darauf wurde der Geängstigte so krank, daß er 14 Tage lang das Bett hüten und den Tod sürchten mußte. Auf seinem bloßen Körper sah man da, wo die Klagemutter gesessen und sich augeklammert hatte, besonders in der Gegend des Schlüsselbeins, blaue Flecke. An einem andern Abende sah M. die Klagemutter abermals auf jenen Stusen sitzen setzt ließ er sie in Ruhe, und sie ihn.

#### 56. Die Schregelein.

(Nach Wibmanns Sofer Chronit bei Ernft, a. a. D. S. 36.)

Die Schretzelein trieben in Hof in ber Geftalt Meiner hurtiger Thiere allerlei Unfug in ben Ställen, besonbers beim Rindvieh, bessen Futter sie verdarben, worauf es aufstößig wurde und nicht satt werden wollte. Benn sie Fluchen, Schimpfen und Schelten hörten, überhaupt eine harte Behandlung des Biehes wahrnahmen, dann hinderten sie bessen Gebeihen auf alle Weise.

Anmert. Die Schretzelein sind Kobolbe und haben als solche Zwergnatur. In ben oberbeutschen Mundarten sind Schrätteli und Toggeli Zwergnamen. Wie verbreitet man sich die tobolbartigen Schretzeln bachte, ergiebt sich aus dem alten Sprichworte: Jedes Haus hat sein Schretzlein. S. Hanpt, Sagenbuch der Lausit, S. 68. 74.)

#### 57. Die Druden.

(Nach Wibmann bei Ernft, a. a. D. S. 37.)

Mit ben Schretzeln und Klagemüttern trieben ehetem in ben unfreundlichen Häusern Hofs auch die Druden ihren Spnk. Sie schlichen sich bei Nacht in die Schlaftammern, in benen sie die auf dem Kücken liegenden Schläfer aufsuchten, diesen auf die Brust sich setzen und derb drücken, so daß sie sich nicht rühren, noch einen Laut von sich geben konnten. — Auch tauschten sie

neugeborne schängebildete Kinder gegen ungestaltete, sogenannte Wechselbälge aus, wenn die Wöchnerinnen schliefen. Eine Wöchnerin durste deshalb nie, besonders des Nachts, allein bleiben. Gewöhnlich bezeichnete man die Heren auch als Druden; häufig traf der Verdacht aber auch solche Weiber, in deren Gesichtsbildung eine Abnormität durch das Zusammenwachsen der Augenbrauen über die Stirne zu finden war.

Anmert. Der Glaube an bas Auswechseln neugeborner Kinber burch ben Bechselbalg ift im Boigtlande allgemein. S. Aberglauben. — Die Drube ober Trute, ursprünglich Druibin = weife Frau, Priesterin ber Kelten, wurde zur here.

"Burd etwan im hinkend ein Pferd, Ober that ihm ein Kuh versephen (bie Milch versagen) So that ers alls die Truten zephen (beschuldigen).

(Hans Sachs in "das Unburden Bannen".) Drude und Alp, der das Alpbrücken im Schlase hervorbringt, and in der Lansitz gleichbebeutend. (Hanpt, a. a. D. S. 73.)

#### 58. Die Roggenmutter.

(Grimm, beutsche Sagen, 2. Aufl. Nr. 90. Witsschel, Sagen aus Thüringen, S. 208.)

Ein Ebelmann bei Saalfelb hat einmal zur Erntezeit eine Sechswöchnerin von feinen Unterthanen gezwungen, auf bem Felde mit zu helfen und das Korn in Garben zu binden. Die Fran nimmt ihr kleines Kind mit hinaus und legte es auf ben Ader, um mit den andern Leuten desto hurtiger binden zu können. Ueber eine Weile fab ber Ebelmann, ber bei seinen Leuten auf bem Felbe war, daß ein Erdweib mit einem andern Kinde kam. baffelbe mit bem hingelegten Kinde ber Bäuerin vertauschte und bann wieder wegging. Bald hub bas fremde Kind an zu fchreien und die Mutter kam herbeigelaufen, ihr vermeintes Kind zu stil-Da hat ihr der Ebelmann gewehrt und sie zuruckleiben beißen, er wolle ihr schon fagen, wenn es Zeit ware. Die Frau fügte sich mit schwerem Herzeleib, benn sie meinte, ber Ebelmann wolle es so haben ber fleißigen Arbeit wegen. Das Kind schrie unterbeg unaufhörlich fort, ba tam bie Roggenmutter wieder, nahm ihr weinendes Kind zu sich und legte das gestohlene wieder an seinen Ort.

Nachdem der Ebelmann das Alles mit seinen Augen selber gesehen hatte, rief er die Mutter herbei und hieß sie flugs nach Hause gehen. "Bon nun an", sprach er, "will ich nimmermehr eine Kindbetterin hinausjagen und zu Diensten zwingen." Anmert. Die Roggenmutter ist eine Drube, ein bämonisches Besen. Das Kornselb ist belebt; hier wohnt auch ber Roggenwolf ober Roggenbund, ein Kornbämon, eine Personistation von Naturgewalten, junächst bes Windes. Wenn der Wind das Getreibe bewegt, so sagt man in manden Gegenden: Der Wolf geht durche Korn. S. barüber Wilh. Mannhardt, Roggenwolf und Roggenhund. 1865.

#### 59. Der Bechfelbalg ju Gogwis.

(Thuringia 1841 S. 92. Witsichel a. a. D. S. 210.)

Man hatte in der Rockenstube in Goswiz zwischen Saalsseld und Ziegenrück Feierabend gemacht, denn die Mitternachtsstunde hatte eben geschlagen und die Burschen und Mädchen dachten an ihre Heimehr. "Wenn wir nur nicht an dem alten Keller vorüber müßten!" klagten verlegen und betreten einige Mädchen. Diese Furcht rief unter den Burschen lautes Gelächter hervor, obgleich sie selber dem verrusenen Kellergeiste, der in dem alten Gemäuer wohnte, möglichst aus dem Wege gingen und noch Keiner von ihnen ihm ins Gesicht gesehen hatte; sa sie ersboten sich sogar in ihrem Uebermuthe, demjenigen Mädchen auf gemeinschaftliche Kosten einen neuen Rock machen zu lassen, welche noch in dieser Nacht beweisen könnte, daß sie den Geist besucht habe.

Alle Mädchen entsetzten sich ob dieser Zumuthung. In dem einen Winkel der Stube saß fern von den Spinnerinnen die Magd des Hauses, beschäftigt mit dem mißgestalteten Kinde ihrer Frau. "Es gilt", rief die frische muthige Dirne, indem sie zu den andern Mädchen herantrat; "es gilt! Ihr gebt mir den Rock und ich gehe zu dem Kellergeiste. Habt nur, dis ich wieder-

tomme, einstweilen auf das Rind bort Acht."

Schon gereute die Burschen der Vorwig und Scherz, den sie getrieben, und die umstehenden Mädchen suchten alle durch Bitten und Borstellungen die kede, rasche Dirne von ihrem Borsden abzubringen, doch umsonst. Schnell war die furchtlose Magd zur Stube hinaus und an den Gärten des Oorses vordei geeilt und stand vor dem alten, verrusenen Gemäuer hinter dem Schulzenhause. Borsichtig und forschend schaute sie hinab in die kellerartige Bertiefung, woraus, wie gewöhnlich zur Mitternachtsstunde, ein Licht ihr unheimlich entgegenstimmerte.

"Gudft bu, so werf ich" — riefs aus ber Bertiefung herauf. "Wirfst bu, so hasch ich" — entgegnete breift bas Mäbchen,

ohne babei ihre Stellung zu verändern.

Ľ

6

ţ

"Gudft bu, fo werf ich" - rief abermale ber Beift und abermals antwortete bie Magb : "Wirfft bu, so basch ich." Und als ber Rellergeift zum britten Male mit feinem Wurfe brobte, rief beherzt die Magd: "Wirf zu, ich hasche schon." Dabei hielt fie ihre Schürze auf, ber Wurf geschah und in ber Schurze lag ein Kind. Alsbald eilte die Magb nach Hause. Das junge Bolt in der Rockenstube, welches mit großer Bangigkeit auf ihre Ruckkehr gewartet hatte, umringte sie neugierig und mit freudigem Staunen beschaute man bas schöne, wohlgestaltete Rind. Auch ber Hausvater und seine Frau waren berbeigekommen und erkannten in der wunderbar errungenen Beute ihr eigenes Kind, bas ihnen gegen jenen Wechselbalg ausgetauscht worden war, ben fie wegen seiner Miggestalt und seines abscheulichen Beschreis ber Magb zur Wartung übergeben hatten. fab man sich jett nach biesem um, er war verschwunden und bas Blück bes Hauses wieder hergestellt.

Seit jener Nacht ist das Licht in dem alten Keller nicht mehr gesehen worden, auch hat man nie wieder von einem Wechselbalge gehört, der zu Goswitz gegen ein Christenkind ausgetauscht worden wäre.

Bu bem neuen Rocke, ben bie Magd so muthig sich verdient hatte, fügten die glücklichen Aeltern noch ein neues Mieder und eine Sonntagshaube und bald führte der schönste Bursche im Dorfe das Mädchen zum Traualtare.

### 60. Der Balbteufel bei Stützengrün. (Gräße, Sagenschatz b. Königr. Sachsen, S. 385.)

Im Jahre 1654 zur Herbstzeit kommt ber Kirchvater von Stiltzengrün her aus bem Walbe und ist gar schwermüthig, klagt auch, es habe ihn ein Gespenst erschreckt. Als er im Februar wieder hinausgeht, hört er eine Stimme: Erwürge dich oder ich thue es! greif lieder selbst zu! Damit zieht der bestürzte Mann sein Messer heraus und schneidet sich den Bauch auf, daß die Gedärme in den Schnee fallen. Weil er aber vor Schmerzen heftig schreit, sinden ihn etliche Köhler im Blute und sühren ihn noch lebendig heim, und nachdem er seine Beichte gethan, communicirt und getröstet worden ist. ist er bald darauf verschieden.

#### 61. Die Beimchen. .

(Dahn, Gefchichte von Gera I. S. 172. Borner, Bollesagen bes Orlgans, S. 113 ff.)

Die Heimchen spielen namentlich im Orlagan bis an die Grenze von Saalfeld hin eine wichtige Rolle in der Sagenwelt. Auch die Heimchen, die so heimisch in der Stube des Landmanns piepen und sich nur schwer aus berselben vertreiben lassen, mögen bieser Anhänglichkeit wegen ihren Namen von jenen Beimchen aus ber Beibenzeit erhalten haben. Die Beimchen maren kleine Wefen in blubender Kindergeftalt, mit blonden Lockenköpfchen, welche mit unermüblichem Fleiße bem Landmanne bei allen seinen Beschäftigungen an die Hand gingen, ihn oft auch mit schuldlos kindlichem Muthwillen neckten und dann lachend verschwanden. Oft, wenn der Bauersmann den vollen Erntewagen von den steilen Höhen herab nach Hause fuhr, faß ein jubelndes Beimchen, befrangt mit Aehren, auf bem angespannten Zugvieh, und sicher war dann der Besitzer, daß er das Seine wohlbehalten in die Scheuer brachte. Zerftreute man die Benschober, so begab es sich nicht felten, daß ein kleines niedliches Gesicht ben bamit Beschäftigten freundlich baraus entgegen ticherte. Schüttelten die Leute das Obst von den Fruchtbaumen, solfiel mit der reifen Frucht wol auch ein Heimchen mit herunter und verschwand unter ichalthaftem Gelächter. Ins Freie hinaus setten die Aeltern ihre Kinder — gingen fie gur Arbeit auf bas Felb - und überließen dieselben unbeforgt fich felbft. Rehrten sie am Abend zurück, so erzählten dann die Kleinen, fremde Kinber hatten sie besucht und mit ihnen schon gespielt. Waren jeboch bie kleinen Gaste ber Aufsicht und bes Spielens überbrüssig, so wurden zuweilen die entfernten Aeltern durch ein treischendes Geschrei herbeigerufen, welches nicht von ihren lächelnd sie begrüßenden Kindern herrühren konnte; oder diese kamen selbst, von Heimchen geleitet, unvermuthet zu ihnen auf bas Felb. — So dauerte die glückliche Zeit fort, bis endlich ein Mann in die Gegend tam, ber ergählte, Perchtha, ber Königin ber Beimchen, sei nicht zu trauen; ihr sei alle Jahre ein Mal, in ber Nacht vor dem Feste der heiligen drei Könige, die Macht verliehen, ihre Tuden an ben Menschen auszuüben; bie Beimchen aber feien die Menschenkinder, welche, noch ehe sie getauft worden, wieder

verstorben und baburch Perchtha zum Eigenthum verfallen wären. Da murbe bas Berhältniß ber Menschen zu ihren bisherigen Freunden unbeimlich; angftlich schloß man bie Rinder in Die Wohnungen ein, und bald fühlten sich auch die Beimchen nicht mehr unter ihnen babeim und schreckten zurück vor bem Betreisch ber burch sie Erschrockenen. Am nächsten Tage vor bem beiligen Dreikonigstage wurde im Dorfe Altar bei bem Besitzer der dasigen Fähre eine Ueberfahrt über den Saalstrom für spät in der Nacht bestellt. Der gewöhnliche Ruf erging um die zwölfte Stunde. Hinaus eilte der Fährmann an den Fluß, seine Pflicht zu thun. Am Ufer angekommen, fand er allda eine große, hehre Frau, umgeben von weinenben Rinbern. Erschrocken gebachte ber Mann, daß Perchthenzeit so eben sei, und wollte zurud in seine Wohnung flüchten, boch Berchtha brobte ihm mit bem Tobe, wenn er nicht sie mit ihren Beimchen sammt allem Sausgeräthe alsbald überschiffen werde. Sie betrat das Fahrzeug, die Kleinen Schleppten einen Aderpflug und eine Menge anderen Geraths zu ihr hinein unter lauter Wehklage barüber, daß sie die schöne Gegend nun verlaffen mußten, und gezwungen begann ber Fischer bie Fahrt. Angelangt am jenseitigen Ufer, gebot die Beimkönigin, ihr ohne Berzug die zurückgebliebenen Kleinen mittelft einer zweiten Fahrt nachzubringen. Nothgebrungen geschah auch bies. Unterbeß hatte Perchtha an bem Aderpfluge gezimmert und fprach zum Fährmanne, indem sie auf die abgehauenen Spähne beutete: "Da nimm, bies sei ber Lohn für beine Mühe." Hm! bachte mürrisch bei sich ber Schiffer — ber ist gering genug; boch, um die hohe Frau burch Weigerung nicht zu erzürnen, stedte er brei von ben Spahnen ein, warf fie zu Baufe auf bas Fensterbrett und sich geängstigt in bas Bette. Am folgenben Morgen lagen brei Golbstücke an der Stelle, wo er die Spähne hingelegt. — Berwildert und verödet ist die Flur diesseits des Saalstroms, seit Perchtha mit ihren Heimchen baraus geschieben ift; die Wiesen sind bemooft, die Felder liegen wuste, benn fie lohnen nicht mehr Mühe und Rosten ber Bearbeitung; bie weiland so schönen Ortschaften Cosborf und Röbern find im Kriege zerstört und abgebrannt worben, Niemand mochte sie wieder bauen, und kaum weiß man die Stätte noch anzugeben, wo sie standen.

# 62. Die goldne Schäferei oder Ilfa, die Drude in der Burg Ranis. (Börner, a. a. D. S. 49ff.)

Auf den die Stadt Bösneck umgrenzenden Höhen erhob sich in ber Borzeit eine Felsenburg, in ber Ilfa, bas einzige Kind bes letten männlichen Sproffes aus bem räuberischen Clidengeschlechte wohnte. Als Issa zur Jungfrau herangewachsen war, floh sie oft bor bem Getümmel in ber Burg, um einsam bie Gegend gu Auf einer solchen Wanderung kam sie vor eine durchstreifen. Höhle, und als sie neugierig dieselbe betrat und immer weiter und weiter, gelockt von seltsamen Tönen, vorbrang, breitete sich por ihr eine weite Gegend aus. Gine Schaar von tleinen, kaum zwei Fuß hoben Wesen umbrängte sie ba, ergriff ihre Sande, kletterte muthwillig an ihr hinauf, liebkofte und kupte fie, und Issa fühlte sich schnell zu dem wunderlichen Bölkchen bingezogen. Es war dies das Volk der Heimchen, das nach dem Kampfe mit ben Riesen hier ein festes Reich gegründet und bie Schätze ber Letteren als Beute weggeführt hatte. Die Heimchen führten Issa in bem Wunderreiche umber und zeigten ihr zulett ben schönften Theil ber von ben Riefen errungenen Beute, eine Beerbe goldner Schafe mit einem golbenen Schäferhunde, ber aufmerksam bie umherspringenden Thiere bewachte. Und als Issa den Wunsch aussprach, diese Schafe weiben zu wollen, ba jubelten die Heimchen und vertrauten ber Jungfrau ben golbnen Stad zum Weiben ber kostbaren Heerbe an. Immer so bleiben sollte Issa in steter Jugenbfülle, boch bie Rücklehr in die Oberwelt von nun an ihr versagt sein. Reines ber golbenen Schafe burfe sie verloren geben laffen, und bankbar wollten die Kleinen Alles aufbieten, um den Aufenthalt der Jungfrau so angenehm als möglich zu machen.

Oft schon waren Menschen gealtert, doch Issa vermiste Nichts, sondern weidete mit Freuden ihre Schase und mischte sich unter die Spiele der Heimchen. Als sie aber das ganze Reich derselben durchwandert hatte, da gelüstete es sie, einen Blick in die Oberwelt zu thun. Als die Heimchen dies ersuhren und sahen, wie Issa traurig wurde, da versprachen sie ihr Gesellschaft anderer Art zuzussühren. Kaum eine Stunde von dem Elidensteine, auf dem die Burg des Elidengeschlechts gestanden, öffnete sich das mit Wasser gefüllte Krinnelsloch. Dort wohnten Nize, die der Jungfrau an Geschlecht und Größe glichen und mit denen

bie Heimchen in gutem Einverständnisse lebten. Dorthin schickten die Letzteren Abgeordnete, welche zu Isas Unterhaltung die langhaarigen Nixe Inka und Zibezasel erbaten, und Ilsas Wünsche verstummten in der Freude über die neuen Gespielinnen. Doch nach einiger Zeit erwachten bie eingeschläferten Bunfche, und Isfa bat die Beimchen, sie nur einen Blick in die Oberwelt Da blieb ben Beimchen tein Austunftsmittel thun zu lassen. mehr übrig und zögernd führten sie die Freundin an die Oeffnung ber Böhle in bem Clibenfelsen. Sie konnte fich beinahe nicht mehr von dem Anblicke der Gegend und von dem Sonnenlichte trennen und oft kehrte sie zu ber Deffnung zurud, aus ber fle aber nicht heraustreten burfte. Immer trauriger wurde Isfa, die Liebkosungen der Heimchen freuten sie nicht, und selbst die Sorgen für die goldene Heerde, ihr vormals so theuer, übte sie nur noch als läftige Pflicht. — Bald gewahrten die Bewohner ber Umgegend die Jungfrau auf der Sohe des Clidenfelsen und fie kamen zu ihr und verehrten fie als kluge Alruna. Zu ber Zeit tam auch Bilbze, ein Weib aus bem nahgelegenen Godaminteiche, ber ben bosen Göttern geweihet mar, bie überrebete bie Jungfrau und löste ben Zauber, so daß sie mit ihrer goldnen Beerde niederstieg von dem Clidensteine.

Drei Menschengeschlechter hindurch weidete Ilsa die Schafe an der Orla und Saale. Da aber erschaute fie ein Riefe, ber auf bem Rone an ber Orla haufte und suchte fie für fich zu gewinnen. Aber Isia wies ibn ab und verwandelte so die Liebe des Riesen in bittern Haß. Er verbannte sie in die unterirbischen Räume der Burg Ranis und sie muß daselbst die goldnen Schafe. welche sie aus dem Heimchenreiche mitgenommen, einsam hüten. Die Beimchen, ihre einstigen Freunde, wurden bei ber Einführung des Christenthums durch die Tone der Glocken aus ihrem Reiche vertrieben und flüchteten fich unter altbeutsche Grabbügel, worin sich Urnen befinden. Ilfa aber, von ben Bewohnern Drube genannt, barf bei wichtigen Ereignissen und Weltbegebenheiten den Bewohnern der Burg Ranis vorbedeutungsvoll erscheinen. Die Lösung ihres Bannes erfolgt, wenn der Klang driftlicher Gloden verstummt sein wird, so bag bie Beimchen zurücklehren in ihr Neich und noch einmal im ungleichen Kampfe die Riefen überwunden haben werben. Dann erft tritt Isfas Befreiung ein und fie barf wieder burch Elidens Fluren, bis fie an bie Grenzen bes Beimdenreiches fich erftreden, ihre golbne

Beerbe treiben.

Roch sieht man den Clidenfelsen, welcher die Burg einst trug, in ber Isa geboren wurde, an dem Wege von Ranis nach Könis. Gegen Norben öffnet fich in ihnen bie Boble, burch welche bie Jungfrau einging in bas Reich ber Heimchen, bie Grotte, worin fte später weissagend weilte und als Alruna verehrt wurde. Auf ber Stelle, wo Ilfa, auf Bilbre's Ueberrebung, mit ihrer Heerbe in bas Thal himmter stieg, ist bas Dorf Delsen, in alten Urkunden Issen geschrieben, erbaut worden. Unfern bavon gewahrt man die Spuren eines jetzt ausgetrochneten Teiches, des den unterirbischen, bosen Göttern geweiheten Gobaminteiches, aus welchem die Bere Bilbze tam. Das gleichfalls in der Rabe befindliche Krinnelsloch hat seine Wasserniren bis auf den beutigen Tag noch nicht verloren und wirt beshalb mit Scheu von den Lanbleuten betrachtet und vermieben. Der Ronberg, auf dem der zanbernde Riese hauste, wurde 1401 von Bünther von Schwarzburg bem Pfarramte zu Posneck geschenkt. Inta's, ber Isa befreundeten Wassernire Name, bat fich gleichfalls erhalten und dient zur Bezeichnung mehrerer Felder und kleiner Haine in bieser Gegend. Isfa selbst aber sah man noch vor wenigen Jahren in einem ber Bemacher ber alten Burg Ranis, als Drube, auf ben Ralt einer Wand gemalt; leiber ist jedoch bas Bildnif zu Grunde gegangen. Des Nachts hören die Bewohner ber Burg, in abgemeffenen Zwischenräumen, balb leifer, bald stärker, tief unter sich in der Erde, ein dumpfes Pochen, und schreiben es, da keine andere Ursache fich auffinden läßt, ber armen Berbannten zu, bie, ungebuldig ihrer Erlösung harrend, mit dem goldnen Stabe auf ben Boben ihrer unterirbischen Rlause stofe.

## 63. Der erfdrodene Bichtel.

(Thuringia, 1843 S. 76. Bipfchel, a. a. D. S. 219.)

Eine Bauersfran aus Gössis war eben baran, auf ihrer Holzwiese im Schlingengrunde ben letten Heuschober auszubreiten, als sie zu ihrem Schrecken auf dem Schober ein ganz kleines, graues Männchen sitzen sah, nicht größer als eine aufrecht sitzende Rate, mit dem Rücken ihr zugewandt. Was da anfangen? Fertig wollte die Frau gern mit der Arbeit werden und doch getraute sie sich nicht, den Kleinen anzureden und heruntergehen zu heißen.

Gebrängt von der Zeit macht sie sich ans Werk, schleicht von hinten heran und zupft mit dem Rechen etwas Heu von dem Schober ab. Der Wichtel merkte nichts davon. Die Frau zupfte wieder und immer wieder Heu, so gut es gehen will, unten weg von dem Schober, dis er endlich zusammenbricht. Laut auf kreischte im Fallen das Männchen und rang mühsam aus dem Heu, das es bedeckt hatte, sich hervor. Aus dem Schwarzholze aber kam ein ganzer Haufe seines Gelichters heraus und fragte mit drohender Geberde:

"Sag an, sag an, Ectele, hat es bir was gethan?"

Der Wichtel aber schaute verwundert immer nur den eingefturgten Haufen an, schüttelte den Kopf und sprach:

> "Ei! ei! Das Ding fiel nur so ein, Ich purzelte hinterbrein, Da möchte Eins nicht schrein. Ei, ei, Das ift mir lieb, Daß ich nicht barunter steden blieb."

Dann lief er, was er nur laufen konnte, ohne auf die Bauers= frau zu achten, mit seinen Kameraden in den Wald hinein.

#### 64. Berchtha untersucht bie Rodenstuben.

(Börner, a. a. D. S. 153 ff. 159 ff. 166 ff. Witzschel, o. a. D. S. 229.)

Nachts vor bem heiligen Dreikonigstage untersucht Berchtha in dem ganzen Orlagan die Rockenstuben, bringt den Spinnerinnen leere Spulen mit der Weisung, daß dieselben in einer bestimmten sehr kurzen Frist vollgesponnen sein mussen, und bestraft, wenn die geforderte Arbeit nicht geliesert werden kann, mit Verwirrung und Verunreinigung des Flachses. Auch schneidet sie dei dieser Gelegenheit allen, die an diesem Tage nicht Zemmede gegessen haben, den Leib auf, nimmt die genossene anderartige Speise heraus und füllt den leeren Raum mit Wirrbüscheln und Vackseinen an, zuletzt näht sie den Leib wieder zu, wobei sie sich statt der Nadel einer Pflugschar, statt des Zwirnseiner Röbmsette bedient.

Zu Oppurg traf Perchtha bei ihrem jährlichen Umzuge in jener Nacht einmal die Spinnstube voll von Rockengästen. Schäfternd erzählte darin eine Spinnerin von der andern, was sie

Lachenerregendes aus beren Leben zu erzählen wußte, und laut wurde der Jubel, wenn die Angegriffene fich nicht zu vertheidigen vermochte. Hocherzürnt barüber reichte Perchtha nach ber Zahl ber Spinnerinnen zwölf leere Spindeln ober Spulen durch bas Fenster, unter bem brohenden Gebote, biese Spulen in Zeit von einer Stunde voll zu spinnen bis zum Rande; sei es nicht geschehen, so werbe die Wiederkehrende ernstlich strafen. — Berzweiflung ergreift die so vergnügt gewesenen Spinnerinnen; benn ber Gefürchteten zu entfliehen und ben Rocken im Stiche zu lassen, das wagte keine, aber auch an die zugewiesene Arbeit zu geben, fiel ihnen nicht ein, ba bas Geforberte in ber anberaumten Frift zu liefern bie Kräfte auch ber ruftigften Spinnerin über-Eine Viertelstunde nach ber andern verstrich unter ängstlicher Erwartung ber angebrobten Strafe und vergeblichem Sinnen, wie der Gefahr zu entrinnen sei. Da springt ein keckes Mädchen auf den Dachboden, langt einen Wickel Werrig und umwickelt die leeren Svulen, dann übersvannen die Mädchen das Werrig zu ein, zwei bis breimalen, so daß die Spulen voll schienen. Als Perchtha zurudtam, überreichte man ihr die gefertigte Arbeit und kopfschüttelnd zog sie damit ab.

Bu Langenbembach war eine alte Spinnfrau, bie im ganzen Winter so fleißig spann, daß sie allen Frauen und Mädchen zum Muster dienen konnte. Selbst am Abende vor dem Oreikönigssfeste setzte sie nicht aus, odwol Sohn und Schnur warnend sagten: "Wenn Perchtha kommt, es wird Euch übel gehen!" "Ei was", gab sie zur Antwort, "Perchtha bringt mir keine Hemben, ich muß sie selbst spinnen." Nach einer Weile wird das Fenster ausgeschoben, Perchtha schaut in die Stude und wirst ihr eine Menge leerer Spulen zu mit der ernsten Weisung, dieselben voll zu spinnen, sonst werde es ihr schlimm ergehen, wenn sie nach einer Stunde wiederkomme. In ihrer Angst und Noth saste sich sie Spinnerin ein Herz, spann in aller Eile einige Reisen auf jede Spule und warf die Spulen insgesammt in den Bach, der an dem Hause vorübersloß. Dadurch mag Perchtha versöhnt worden sein, wenigstens erzählt die Sage nichts von einer Be-

ftrafung ber alten Spinnfrau.

Anmerk. 1. Obwol bie Berchtha (= Bertha, bie Glänzenbe) in manchen Zügen viel Achnlichkeit mit ber Frau Holle hat, so weist boch Preuster (Blide in bie vaterländische Borzeit, I. S. 55) barauf bin, baß man beibe Sagengestalten nicht für gleichbebeutend nehmen bürse. Die Berchtha scheint auf bie Anwefenheit einer gutigen, um ben Aderbau ver-

bienten beibuischen Göttin hinzubeuten.

2. Zemmebe ist wie die Bolfe in der Reichenfelser Pflege (f. Rr. 34) eine ans Mehl, Wasser und Milch bereitete und in einer Pfanne gebackene Speise; sie galt in früherer Zeit als Fastenspeise, so daß der erste Theil der Sage als eine von den Priestern ausgedachte Verschäftung der Fastenzeit anzusehen ist. Börner (a. a. O. S. 158) set ihren Ursprung in das Ende des 15. oder den Ansang des 16. Jahrhunderts.

3. In der Sage von der Spinnerin zu Langendembach scheint Berchtha baburch versöhnt worden zu sein, daß die Alte das Liebste, was sie hat und kenut, das Garu opserte. Uedrigens mag auch das Wasser hierbei eine wichtige Rolle spielen, da ihm jedensalls die Altvordern eine sühnende Kraft

beilegten.

#### 65. Bon Berchthas Umzügen.

(Börner, a. a. D. G. 126. 133. Bigichel, a. a. D. S. 230.)

Von Berchthas Umzügen mit bem Acerpfluge im Geleite ber Beimchenschaar hat man diese Sagen: Der Wagnermeister aus Colbe ging am Borabente bes heiligen Dreikonigsfestes von Oppurg, wo er auf Arbeit gewesen war, spät in ber Nacht nach Hause. Am Ufer der Orla stieß er auf Perchtha, beren zerbrochenen Pflug Beimchen klagend umringten. "Haft du ein Beil bei bir, so hilf und zimmere!" rief Perchtha ben erschrockenen Mann an. Er half so gut es ihm möglich war, boch von ben gefallenen Spähnen, die ihm als Lohn zugewiesen wurden, nahm er nichts; "Dergleichen hab ich selbst zu Hause", gab er zur Antwort. Daheim erzählte er, was ihm begegnet war; und als die Leute un= gläubig ben Ropf schüttelten, zog er ben Schuh aus, worin ihn ein hineingefallener Spahn gebrückt hatte, schüttelte ihn aus und ein blankes Goldstück rollte auf den Tisch. Jahr und Tag vergingen; ein Geselle, ber bes Meisters Erzählung mit angebort hatte, macht fich in ber Berchthennacht auf ben Weg und barrt an der Orla, da wo sein Meister auf Berchtha getroffen war. Bald kommt fie mit ihrem Kinderzuge an. "Was suchst du hier um biefe Zeit?" rief sie zürnend. Jener zeigt auf sein Beil, stottert etwas her von Hulfe und von Spähnen aus bem Acerpfluge. bie er gern haben mochte. "Diesmal bin ich mit Wertzeug beffer versehen, du aber nimm hin, was dir für solche Mühe gebührt", spricht Berchtha und haut mit ihrem Beil bem Burschen in die Schulter.

Bu einer anbern Zeit ging in berselben Nacht eine Spinnerin aus ber Rodenstube von Neibenberg nach Hause ins Altar. Sie

hatte rein abgesponnen und war wohlgemuth, da schritt den Berg heran ihr entgegen Berchtha mit dem großen Zuge der Beimchen, alle Kinder von gleicher Art und Größe. Dabfam ichob eine Schaar ber Rleinen an einem schweren Ackerpfluge, ein anberer Haufe war mit allerlei Wirthschaftsgeräth belaben, alle aber Kagten laut, daß fie keine Heimath mehr hatten. Ueber biefen wunderlichen Zug lachte die Dirne von Herzensgrunde laut auf. Darüber schreckten bie Beimchen zusammen, ließen ben Pflug los und das Gepäck fallen und beides rollte den steilen Abhang des Berges herunter. Zürnend trat Perchtha vor die leichtfertige Dirne und blies fie an, bag fie auf ber Stelle erblinbete. Das arme Mädchen irrte bie ganze Nacht umber, erft am Morgen gelangte fie mit Bulfe anderer Leute in ihr Dorf; fie war unglücklich, konnte nicht mehr arbeiten und saß traurig am Wege und bettelte. Als das Jahr verstrichen war, und Verchtha am Abende vor dem Dreikönigsfeste wieder in Altar einkehrte, bettelte die Blinde, weil sie Niemand kannte, auch die vorüberziehende hohe Frau an und erzählte wie gewöhnlich die Geschichte ihres Ungluds. "Es ist wahr", sprach Berchtha gütig, "voriges Jahr blies ich hier ein Paar Lichtlein aus, so will ich sie heuer wieder anblasen", und bei diesen Worten blies fie ber Magb in die Augen, welche alsbald wieder sehend wurden.

Dieselbe Sage findet sich auch in der sogenannten Sorge bei

Meuftabt an der Orla.

## 66. Das Rind mit bem Thränentruge.

(Börner, a. a. D. S. 142. Witsschel, a. a. D. S. 220.)

Einer jungen Frau war das einzige Kind gestorben. Sie weinte über alle Maßen und konnte sich nicht zusrieden stellen. Jede Nacht lief sie hinaus auf das Grad und jammerte, daß es die Steine hätte erbarmen mögen. In der Nacht vor dem heiligen Oreitönigsseste sah sie Berchtha nicht weit von ihr vorüberziehen, da gewahrte sie, den andern Kindern hinterdrein, ein kleines mit einem ganz durchnästen Demdoen angethan, das in der einen Dand einen Arug mit Wasser trug und matt geworden den übrigen nicht solgen konnte; ängstlich blied es vor einem Zaune stehen, den Perchtha überschritt und die andern Kinder übersketterten. In diesem Augenblicke erkannte die Mutter ihr Kind, eilte hinzu und hob es über den Zaun. Während sie es so in den

Armen hielt, sprach bas Kind: "Ach wie warm sind Mutterhände! Aber weine nicht so sehr, bu weinst mir meinen Krug sonst gar zu schwer und voll, da sieh, ich habe mir mein ganzes Bemboen schon bamit beschüttet." Bon jener Nacht an, fo ergablt man in Wilhelmsborf, habe die Mutter aufgehört zu weinen. Au Bobelwitz ergählen die Leute, das Kind habe gesagt: "Ach wie warm ist Mutterarm", und seiner Bitte: "Mutter, weine nicht so sehr", bann noch die Worte beigefügt: "Ich muß ja jede Zähre, die du weinest, in meinen Krug sammeln." Da weinte fich die Mutter noch einmal berglich aus.

Anmert. Der Berchtha find bie Beimchen entriffen, und an bie Stelle ber letteren icheinen bie ungetauften (?) verftorbenen Rinber getreten gu fein. Es war bies jebenfalls ein Jusat zu ben Verchtbalagen, von ben driftlichen Brieftern beigefügt, um bie Aeltern zur rechtzeitigen Taufe ihrer Kinber zu veranlassen. Uebrigens spricht sich in ber Sage eine tiese Gemuthblichkeit und bie Ueberzeugung von bem fortbeftebenben Banbe ber Gestorbenen mit ben Lebenben aus. — Der Krug, in welchem bas Rind bie Thränen ber Mutter sammelt, beutet auf ben Gebrauch ber Thranenfrige unserer beibnischen Borfabren, ber zwar bestritten worben ift, bin. (Borner, a. a. D. S. 150.)

#### 67. Perchtha läßt fich den Bagen verkeilen.

(Borner, a. a. D. S. 173. 182. Witschel, a. a. D. S. 221.)

Ein armer Bergmann kehrte in ber Perchthennacht von Bucha nach Könitz zurück. Auf dem Kreuzwege trat ihm Perchtha brobend entgegen und verlangte, bag er ihren Wagen verkeilen folle. "Ach, gute Frau", Kagte ber Mann, "ich verftehe nichts vom Fuhrwerte und bin ein armer Bergmann; habe auch weder Holz noch ein Meffer bei mir." Berchtha aber reichte ihm beibes und so schnikte ex., so gut es geben wollte, einen Keil und pakte ihn in Perchthas Wagen ein, die ihm die abgefallenen Spahne als Lohn für feine Willfährigteit und Arbeit schentte. Er las biefelben forgfam auf, Berchtha felbft war ihm babei behülflich und zu Haufe zog er in Perchthas Gabe Gold in Menge aus allen Tafchen.

Daffelbe begegnete zwei Bauern aus Jübewein, bie fich im Köftizer Bierkruge auf Perchthenabend verspätet hatten. Sie waren noch nicht weit gegangen, ba kommt Berchtha auf einem Bagen gefahren und ruft sie an, sie sollten ihr einen Pflock in bie Wagenbeichsel machen. Der eine Bauer hatte ein Meffer und mit Holz half Perchtha aus, ber Pflod wurde eingepaßt und ber hülffertige Mann trug einige Golbstücke im Schuh als Lohn

nach Hause.

#### 68. Das Ruttermannden.

(Börner a. a. D. S. 241. 243. Bitsichel a. a. D. S. 223.)

Nicht weit von Ranis ab liegt Ruppit, früher ein ansehnliches Dorf, jest nur noch eine einzelne Schäferei. Der Schafmeifter baselbst batte es seiner Zeit gar gut; ein Keines Mannchen, bas Futtermännchen genannt, besorgte ihm bie ganze Arbeit und er selbst führte ein sehr gemächliches Leben. Wollte er seiner Heerbe Futter geben, so war biefelbe, ohne bag er es gemerkt batte, bereits abgefüttert: fab er nach bem Futtervorrathe, so war teine Abnahme baran zu spüren; babei mar feine Heerbe in ber ganzen Gegend bie schönste und wollreichste und tein Stud erfrankte, während anderwärts die Schafftälle oft bis zur Hälfte ausstarben. Das alles bewirkte, wie gesagt, ein kleines Männchen, das sich zur Nachtzeit in den Stall schlich und barin in aller Weise handthirte, ber Schäfer aber that, als ob er nichts merte und ließ bas wunderliche Männlein ganz nach Belieben schalten und walten. So war es viele Jahre recht gut gegangen und ber Schäfer hatte fich babei gang wol befunden. Da fieht berfelbe an einem Wintertage, als gerade tiefer Schnee gefallen war, in ber Dammerung die Fußtapfen seines kleinen Futtermannchens im Schnee abgebruckt und bemerkt auch, bag es barfuß laufen muß. Das geht ihm zu Bergen, bas tann er nicht mit ansehen, noch ferner so geben laffen, biefer Noth muß Bulfe werben. Vorsichtig und genau nimmt er in ben Fußtapfen im Schnee bas Maß zu ein Paar Schuhen für den kleinen Stallgeift, läßt solche machen und trägt sie, als es Abend wird, in ben Schafftall und will in seinem Berfted nur mit ansehen, wie sich bas Männlein über bie Bescheerung freuen wird. Das tam nun freilich ganz anders. Als bas Futtermännchen in ben Stall geht, nimmt es wol bie Schuhe in bie Hand, fpricht aber gang traurig: "Ach, nun wiffen fie es und ich muß fort!" Bon biefem Tage an hat der Schafmeister seine Arbeit selber thun mussen und dennoch ist es mit ihm und seiner Deerbe rudwärts gegangen.

Ein solches Futtermännchen hatte sich auch auf bem Gute eines Bauern in Thiemenborf eingefunden und von selbst die Bersorgung des Biebes übernommen, das unter dieser Pflege auch wunderbar gedieh. Die Ochsen und Kühe des Bauern waren stets rund und glänzend, von Käusern weit und breit gessucht. Und das Alles brachte der kleine Hausgeist zu Wege. Weil

aber bas Männlein selbst sehr thätig und überall bei ber Hand war, so war es auf trage und unordentliche Dienstboten sehr ungehalten und that ihnen für ihre Faulheit und Unordnung allerlei Bossen und Schabernack an. Das verbroß nun die Leute und so kam es, daß kein Knecht und keine Magd lange auf diesem Bauernhofe bleiben wollte. Ja ber Bauer felbst fühlte fich zuweilen in seiner Behaglichkeit gestört; es wurde ihm unheimlich zu Muthe, wenn sich das Männchen in seinem alten grauen Kittel sehen ließ. Er kam auf den Gedanken, sich gegenüber ein neues Saus zu bauen. Gebacht, gethan. Balb ftanb auch bas Baus fertig da und der Tag des Einzuges war bereits bestimmt und man boffte baburch bes unbeimlichen Gaftes fich zu entledigen. Da jah man am Abende vor dem Umzuge noch spät das bekannte Männchen am Bache, ber vor dem alten Wohnhause vorüberfloß, sitzen und gar emsig sein altes graues Röckben ins Wasser tauchen und darin hin- und herziehen. "Was machft du da?" rief Jemand ihm vom Fenfter zu. Ohne fich aber ftoren zu lassen antwortete ber Kleine:

"Da wisch' ich und wasch' ich mein Röckhen mir aus, Denn morgen beziehn wir ein neues Haus."

So waren benn alle die Anstalten und Anstrengungen, die man gemacht, den unheimlichen Hausgenossen sos zu werden, rein vergeblich gewesen und es blieb dem Bauer nichts übrig, als sich in seinem neuen Hause in das unvermeibliche Geschick zu fügen.

Nach vielen Jahren kam ein frember Mann ins Haus und übernachtete baselbst. Das Gespräch kam auch auf den kleinen Hausgeist und man klagte seine Noth. "Ei", sagte der Fremde, "wollt Ihr ihn los sein, laßt ihm nur ein neues Röcken machen und legt es abends auf den Futterkasten, dann gebt Acht, was darauf geschieht." Das Röcken wird angeschafft, auf den Kasten gelegt und man steht und sauscht erwartungsvoll, was geschehen wird. Das Futtermännchen kommt zur gewöhnlichen Zeit, sieht sein Geschent und spricht trauernd:

"Da hab ich meinen Lohn, Run muß ich auch bavon".

und ist seit dieser Zeit nie wieder gesehen worden. Mit dem Weggange des wohlthätigen Hausgeistes ging aber auch der Biehstand und Wohlstand des Bauern sichtbar zurück und bald war zwischen ihm und dem geringsten Bauer im Dorse kein Unterschieb.

#### 69. Der reiche Aleberwifch.

(Schmibt, Topographie ber Bflege Reichenfels S. 158.)

Ein Clobramüller war in Noth, ging zu seinen Freunden nnd wollte von ihnen 50 Thaler leihen. Aber er fand nur taube Ohren, keine willigen Herzen, sondern verschlossene Beutel. Als er betrübt den Berg nach Wernsdorf halb erstiegen hatte, begegnete ihm ein kleines Männchen, das mit ihm zu sprechen ansing und bald all seinen Kummer ersuhr. Da sagte es: Komm morgen wieder auf den Fleck, da will ich dir helsen. Das that der Müller auch, und was ihm das Männchen versprochen hatte, ershielt er: lauter schone Münze, so daß sein Kummer auf einmal ein Ende hatte. Noch gab ihm das Männchen Weisung, wie ers beim Zurüczahlen des Geldes zu halten habe; er solle nämlich an denselben Plaz kommen und nur "Flederwisch!" rusen. Nach drei dis vier Jahren that der Clodramüller also; aber ein anderer Mann erschien, welcher sagte, Flederwisch sei gestorben, er solle das Geld nur behalten.

Anmerk. Die Sage erinnert an eine ähnliche von Rlibezahl, bem Geiste des Riefengebirges. (Rach Lehnert, Banberungen im Gebiete beutscher Borzeit in Oltrogge, Deutsches Lesebuch I. S. 78.)

#### 70. Der Ottertonig bei Delenip.

(3. Schang in Gräfes Sagenschat bes Ronigreichs Sachsen, Rr. 606.)

Manche wollen ben Otternkönig sammt seinem gülbenen Aronlein felbst gefeben haben. Dies Aronlein tann man gewinnen, wenn ein weißes Tuch ausgebreitet wird, auf bas es bann ber Otternkönig legt; boch muß man eilig bamit bavon laufen. ober noch besser reiten. Ein Ritter hatte bie Krone bes Otterntonigs, nach ber lange fein Begehr geftanten, glüdlich in feinem weißen Tücklein und saß schon auf bem Pferbe, als ber Otternkönig den Diebstahl gewahrte und so laut pfiff, daß überall die Ottern hervorsprangen und bem Reiter nacheilten. Um bieser gefährlichen Berfolgung zu entgeben, sprang er in die Elfter und schwamm hindurch. Wohlbehalten tam er in seiner Behausung an und freute sich des gelungenen Ranbes. Als er aber in den Stall ging, um nach seinem Pferbe zu sehen, wand sich aus bem Schweife besselben eine Otter los, die sich hineingehängt hatte, und ftach ihn, daß er fterben mußte. Go murbe ber Raub bes Arönleins fein Berberben.

報章以此所再項用以口與口·四

13

ø

ď

ij,

;

Anmerk. Bergleiche Haupt, Sagenbuch ber Lausity, Nr. 82, 83 und 84. Ueberall kann die goldene Krone des Schlangenkönigs oder der Schlangenkönigin durch ein ausgebreitetes weißes Tuch erworben werden. Haupt bemerkt dazu: die weiße Karbe übt auf die Repräsentanten der Finskerniss einen zwingenden und siegreichen Zauber aus, so daß sie ihre Schätz obsern milssen. — Durch einen Pijst des Königs werden die übrigen Ottern herbeigerusen. Nach einer schleswig-holsteinischen Sage schrie der Schlangenkönig so entsetzlich, daß das Mädchen, welches seine Krone gerandt hatte, tand wurde. Müllenhof, schleswig-holsteinische Bolkssagen, Nr. 474.) — Die Krone des Schlangenkönigs ist nach der Sage immer von großem Werthe.

Die Schlangen haben auch Kunde von unterirdischen Schätzen. Bergl. Grimm, Deutsche Sagen, 2. Aust. Nr. 433.

### 71. Die Hausotter und der Otternkönig bei Bunschendorf. (Hahn, Gesch. von Gera I. S. 65. Rothe im 16. Jahresbericht von Hohen-leuben S. 78.)

Man glaubte, daß es in der Gegend von Wünschendorf an der Elster einen großen schönen Otternkönig gebe, welcher sich auf der Felswand jenseits des Flusses, in der Nähe der Teuselskanzel, aushalte und sofort Unheil über die Gegend bringe, wenn irgendwo einer Hausotter etwas zu Leide geschehe. In Wünschendorf hat man auch die Sage, daß nur das Haus glücklich sei, in welchem sich eine Otter (Schlange) aushalte. Vor nicht langen Jahren gab es in der Gegend noch viele Landleute, die sich Natter im Hause hielten, sie mit Milch fütterten und überhaupt mit ängstlicher Sorgsalt pflegten.

Anmert. Die Slaven, besonders auch die an der Saale und Elster angeseffenen, verehrten Schlangen als Hausgotter, und in manchen Gegenben hatten sogar Priester für ihre Berpstegung zu sorgen. Das wendische (?) Bappen trägt noch eine gestügelte Schlange in seinem Felbe. (Hahn, a. a. D.)

Auch in Preußen wurden Schlangen als Schutzeister der Familie versehrt. Durch besondere Gebete und durch Speisen, die man auf einen weißgebedten Tisch (s. Anmert. zur vorigen Sage) setze, wurden sie hervorgelodt. Kamen sie nicht, oder trochen sie gar zurück, so galt dies für eine Unglick anzeitgende Borbebeutung; ihr Erscheinen zeigte Glück an. (Tettau und Temme, ostpreußische Bolkssagen S. 258.)

### 72. Die Beft im Boigtlande.

### (3. Schanz in Gräßes Sagenschat, Rr. 559.)

Als nach dem 30jährigen Ariege im Boigtlande eine furchtbare Pest herrschte, und die Menschen zu Hunderten starben, und manches Dorf fast ganz veröbete, soll von Norden her über das Boigtland und das Erzgebirge ein weißer Rabe geslogen sein, welcher rief: "Frest nur recht Rapuntica, Sinsten kimmt ta Mensch berva!"

Anmert. Babrend einer Beft in hinterpommern fam eine Taube vom bimmel und rief :

Ift bie Krantheit noch so schnell, So brancht geschwind nur Bibernell!"

(Die Natur. Zeitschrift zc. 1866. Nr. 2.)

# 73. Die Seuche in Bernsborf. (Minblid.)

In Bernsborf bei Werdau war eine Seuche, an der viel Menschen starben. Des Abends pochte es an die Hausthüre, und so vielmal es gepocht hatte, so viel Menschen starben am andern Morgen in dem Hause. Es war aber ein graues Männschen, das von Haus zu Haus ging und klopste. Dasselbe Männschen kam auch zu einem Manne und bessen Frau und sagte: Eure Nachbarn werden alle sterben und ihr sollt die Todtensgräber machen. Am andern Tage waren die Nachbarn todt und der Mann mußte sie mit Hülse seiner Fran begraben. Da sich aber beibe darüber entsetzen und sich vor'm Tode sürchteten, kam das Männchen wieder und sprach:

"Trinkt Balbrian, So tommt ihr Alle bavon!"

### 74. Die Beft bei Altenfalza.

(Minblid.)

In die Gegend von Altensatza kam einst die Best in Gestalt einer Wolke und verschwand dann in einem hohlen Baume. Bon der Zeit an verlor sich die Best.

Anmert. Zu Conit in Preußen wurde bie Best in ein Loch in einer Linbe gebannt. (Zettan und Temme, oftpreußische Bolisfagen G. 222.)

### 75. Die Peft in der Aucksmühle bei Langemwegendorf.

(Schmidt, Topographie ber Pflege Reichenfels G. 158.)

Fast alle Bewohner Langenwetendorfs waren an ber Best gestorben, allein die der Kucksmühle unterhalb des Dorses blieben lange davon verschont. Der Müller sah sich einstmals in dieser Zeit um, da sam ein blauer Dunst in Gestalt einer Woste von Langenwetendorf nach der Mithle gezogen, drang in das Haus und alsbann in zwei Spindlöcher eines Studenbaltens;

sogleich schlug ber Müller Pflöde hinein, daß die Wolke nicht mehr heraus konnte. Alle Bewohner der Mühle blieben fort-während gesund, dis endlich nach langer Zeit den Müller die Neugierde plagte, zu sehen, was aus dem blauen Dunst geworsden sei. Er zog die Pflöde heraus; sogleich kam der Dunst wieder herausgezogen, verbreitete sich im ganzen Hause und alle Bewohener besselben starben an der Best.

Anmerk. In der Gegend von Rothenburg in der Laussitz kam die Best auf die Beschwörung eines böhmischen Zauberers ebenfalls in der Gestatt einer blauen Wolke herangezogen und verschwand in einer Grube. — (Haupt a. a. D. S. 178.) — Eingemauert wurde die Pest in der Sakriste der Stadtlirche zu Erdach. (Grimm, Mythologie S. 1135.) Die Pest als Rebel gedacht, ist der schwisse Nebel, welcher Seuchen voranzieht. (Haupt a. a. D. S. 178.)

#### 76. Die Boigteberger Laterne.

(Mitgetheilt vom Mabchenlehrer Sammler in Delsnit.)

Die Boigtsberger Laterne ift ein Licht, bas in jedem Jahre in der Umgegend von Delsnitz und Boigtsberg öfters gesehen wird.

Der verstorbene Hufschmied Maul in Lauterbach, ein furchtloser und sehr beherzter Mann, ging einmal am sinstern Abende
von Delsnitz nach Hause. In der Nähe der Elsterbrücke traf er
die Boigtsberger Laterne. Zu diesem Lichte sagte Maul: "Licht,
führe mich nach Hause, ich geb' dir einen Sechser!" Das Licht
begleitete ihn genau, sich immer etwas tieser an der Straßenböschung haltend, dis zu seinem Hause. Dort angekommen, legte
er auf den Stock vor seinem Hause, worauf die Schmiede kaltes
Eisen strecken, den versprochenen Sechser und ging in sein Haus.
Dann zündete er eine Laterne an, um herauszugehen und nach
dem Sechser zu schauen; und siehe da, er war weggenommen.
— Maul hat das in der Schänke oft erzählt.

Ein Zimmermann von Delsnitz ging einmal des Nachts von Raasdorf nach Haufe. Als er an die Raasdorfer Höhe kam, war die Boigtsberger Laterne da. Zu dieser sprach er: "Führe mich nach Haufe, ich gebe dir einen Dreier!" Nun führte ihn das Licht dis zu seiner Wohnung. Als der Zimmermann in Begleitung der "Laterne" an seine Hausthüre gekommen war, sprach er: "Ich gebe dir keinen Dreier!" Darauf gab ihm das Licht eine Ohrseige, und in Folge dessen vor der Wochen lang krank.

Anmert. Die Boigtsberger Laterne ift ein Brrlicht, bas, wie bie lau-

fitzer Sage von den Irrlichtern erzählt, für Geld und Bezahlung Berirrte nach Hause führt, aber auch straft, wenn es mit der Bezahlung hintergangen wird. (Haupt a. a. D. S. 66.) — Die Irrlichter sollen die Seelen ungetaufter, verstorbener Kinder seinen. — Eine wirkliche Laterne, die oben von einer Hand gehalten wird, ohne daß man Zemanden sieht, wandelt zwischen dem Odrschen Martinsrieth und dem Pfassenholze bei Sangerhausen. (Bitschel, Sagen aus Thüringen, S. 255.)

#### 77. Ein großes Irrlicht bei Schleiz.

(7. Jahresbericht ber Gesellschaft von Freunden ber Raturwissenschaften in Gera. 1864, S. 25.)

Eine eigenthümliche Lichterscheinung wurde im Herbste 1814 bei Schleiz, am Fußwege nach Löhma, beobachtet. Es war ein großes helles Licht, welches jeboch nicht immer an berfelben Stelle blieb, sondern fich mitunter nach den Wehrteichen zu bewegte und von ba über ben Wiesengrund auf der entgegengesetzten Seite bis in die Nähe bes Heinrichsbusches ging und von da wieder zurück nach ber Löhmaer Höhe!, jedoch nicht immer in berselben Bahn, sondern in größeren und kleineren Abweichungen von derfelben. Manche wollten gesehen haben, wie es ganz in ihrer Rähe schnell vorüberflog; Andere behaupteten sogar, es sei gerade auf sie zugekommen und blitzschnell ihnen zwischen den Beinen burchgeflogen. Der Director Göll in Schleiz beobachtete es als Schüler und fand es sehr groß; es schien ihm bei 40 bis 50 Schritt Entfernung, ale fabe er ein % Ellen langes Scheit Holz in seiner ganzen Ausbehnung brennen, am hellsten jedoch an beiben Enden; dabei bewegte es sich in "ungeheurer Schnelligkeit", und er hörte ein eigenthümliches Knacken und sah zugleich ein Funkensprühen.

# 78. Die feurigen Männer bei hof. (Ernft a. a. D. S. 36.)

Bibmann erzählt bavon, wie sich in der Gegend von Hof die feurigen Männer bei Nacht im Freien an sumpfigen öben Pläten sehen ließen, um die Leute vom rechten Wege abzuführen.

### 79. Der feurige Mann bei Arnshaugt.

(Thuringia. 1841. S. 813. Bitzichel a. a. D. S. 232.)

In der Gegend von Arnshaugk und Moderwitz ist ehemals lange Zeit ein feuriger Mann umgegangen. Er that aber Niemand etwas zu Leide, sondern ging ruhig seinen Weg von dem

Dorfe Burgwit an, burch Arushaugk hindurch bis zum Silberberge bei Moderwit. Dort blieb er einige Zeit stehen und verschwand dann. Manche erzählen auch, er habe gar keinen Kopf gehabt. Einst kam eine arme Frau mit ihrem Schukkarren aus ber Neustädter Mühle und wollte ihr Mehl nach Moderwitz schaffen. Bei Arushaugk wurde sie von dunkler Nacht übersallen. Da erschien plötzlich der seurige Wanu, ging vor ihr her und leuchtete ihr dis zum Silberberge. "Habe Dank, lieber seuriger Mann", sagte die Frau. Da verschwand der Feuermann und ist seitdem nicht wieder gesehen worden. Das Wort des Dankes hatte ihn von seinem Umgange erlöst.

### 80. Der Feuergeist im Bilgenthale.

(Börner a. a. D. S. 77 ff.)

Beim Dörschen Rauschengesees liegt das Wilzenthal, in dem der räuberische Stamm der Wilzen von den Urbewohnern der Gegend sast vernichtet wurde. Es neckt und schreckt, so wie es dunkel wird, jeden Meuschen, der dem Thale zu nahe kommt. Dem Einen sind seurige Zwerge erschieuen, einem Andern hat es häßliche Frazengesichter geschuitten und noch Anderen ist wieder Anderes begegnet. Wo man nach Burg-Lennutz geht, liegt ein Higgel, die Hermeshöhe. Vor Alters ist alle Abende, oder wol auch um Mitternacht ein seuriger Riese mit entsetzlichem Geprassel aus dem Hügel aufgestiegen, eine hellsobernde Fackel in der Hand, die er wild über seinen Kopf geschwungen hat. So ist er von der Hermeshöhe herabgekommen, hat das ganze Wilzenthal langsam durchschritten dis hinunter in die Prothendälle, wo er in der schönen Quelle, die aus dem Hügel dort hervorquillt, seine Fackel ausgelöset hat und verschwunden ist.

### 81. Das gefpenftifche Ralb in Delenis.

(Mitgetheilt vom Mädchenlehrer Sammler in Delsnit.)

Es geschah vor ungefähr 30 Jahren, daß ein Mourer in einem Hause ber Altstadt in Delsnitz den obern Hausplatz und die Gänge weißen sollte. Derselbe kam dabei der Thüre der Oberstude nahe und sand sie ein wenig offen. Hauptsächlich um das Farbenmuster der Wände zu sehen, schaute er hinein und erstaunte nicht wenig, als er den in der Mitte stehenden Tisch ganz mit Geld belegt sah. Der Maurer trat sogleich zurück und weißte

fort. Balb barauf kam er an eine Kammer, die ihre Thüre auch auf ber Seite des Hausplatzes hatte. Auch diese stand ein wenig offen, und neugierig schaute er auch da hinein und erblickte mehrere Laden und anderes Geräth. Beim Ueberblicken dieser Sachen erhob sich hinter einer Lade auf einmal ein Kalb von gewöhnlicher rothbrauner Farbe. Den Maurer überlief ein Schauer, er machte, daß er dalb fertig wurde und mochte sich nicht mehr umschauen.

Daß sich auch zu anderer Zeit in jenem Delsnitzer Hause, und zwar im obern Stocke besselben, ein Kalb habe sehen lassen, wird

noch von Einigen behauptet.

Anmerk. Auch die laustissischen Sagen erzählen von einem gespenstischen Kalbe bei Quigdorf und einem andern auf dem Bobliger Damme bei Libbenau, und Karl Haupt weist darauf hin, daß nach dem wendischen Bolksglanden jeder Kobold die Gestalt eines Kalbes annehmen könne. (Haupt, Sagenbuch d. Rausit S. 88.) Die Sage erzählt ferner von einem goldenen Kalbe, das bei Dehne an der Stelle in der Spree liegen soll, wo man den wendischen Abgott Flins hinabstützte.

Als schwarzes Kalb sputte ein Mann zu Hern, ber bei Lebzeiten ein vergolbetes Kalb angebetet und bemselben alle Samftage ein lebendes Kalb

geopfert batte. (Rort, Sitten und Gebrauche, S. 281.)

#### 82. Das Mäuslein.

(Deutsche Sagen ber Brüber Grimm L. Nr. 248. Witzschel, Sagen aus Ehüringen S. 200.)

Auf einem vornehmen Svelsitze zu Wirbach bei Saalfeld hat

fich Anfangs bes 17. Jahrhunderts Folgendes begeben :

Das Gesinde schälte eines Tages Obst. Dabei war in derselben Stube eine andere Magd, welcher der Schlaf ankam, daß sie von den übrigen sich absonderte und nicht weit davon auf eine Bank etwas zu ruhen niederlegte. Wie sie ein wenig stille gelegen, kriegt ihr zum offenen Munde ein rothes Mäuslein heraus, das die andern Leute meistentheils gesehen und einander bald gezeigt haben. Das Mäuslein eilt dem Fenster zu, das eben ein wenig offen stand, schlich hinaus und blieb eine Zeit lang aus. Darüber steht eine vorwizige Zose auf und geht, obwol es die andern ihr stark verboten, zu der entseelten Magd, rüttelt dieselbe nicht allein, sondern bewegt sie auch auf eine andere Stelle etwas fürder und geht dann wieder davon. Dann kömmt das Mäuslein, das aus der Magd Mund gekrochen war, wieder, läuft nach der vorigen bekannten Stelle und wie es nicht recht ankömmt

noch sich zurecht findet, verschwindet es und die Magd war und blieb maufetodt. Bergebens bereuete nun jene Zofe ihren Borwit.

Uebrigens soll auf bemselben Hofe ein Knecht gewesen sein, ber vorher vielmals von der Trud gebrückt wurde und keinen Frieden haben konnte, als nach bem Tobe jener Magt.

Anmert. Rach Grimm fuhr aus einer fchlafenben Bauberin ber

Geift in Gestalt eines Schmetterlings. (Haupt, Sagenbuch, S. 190.) Es ift ein ziemlich verbreiteter Glaube, daß man ben Thieren, welche aus einem schlafenden Menschen schlächen, nicht den Rückveg versperzen darf, sonst erwacht der Mensch nicht wieder; es scheint demnach das Thier nicht ein Dämon, sondern die Seele zu sein. Aus dem Munde eines schlafenden Landsknechts des Erzbischofs Heinrich zu Rheims schlächte ein Biesel. S. Grimm, Deutsche Sagen, 2. Aust. Art. 461.)

#### 83. Die Riefengraber bei Lobenstein.

(Bariscia I. S. 128.)

Zwischen Weidisberge und Schmiedebach bei Lobenstein liegt eine Burgruine, die Riesenburg genannt. Rechts von bieser Ruine an einer Holzecke auf einer Wiese befinden sich mehrere künstliche Hügel, welche man Riesengräber nennt. Die Sage geht: hier lagen die ehemaligen Burgherren, welche Riefen gewefen waren, begraben. Auch follen in diefen Sugeln Afchentopfe gefunden worden sein. Die Gegend selbst ift im Glauben . bes Bolts jett noch ungeheuer.

#### 84. Teufelstanzeln bei Groß-Drachsborf und an andern Orten. (Roth im 16. Jahresbericht von hobenlenben S. 77. Schmibt. Tobographie ber Pflege Reichenfels G. 140.)

Bei Groß-Drachsborf oberhalb des Teufelsgrabens ist auf einem im Walbe befindlichen Plate ein Felsenblod, welcher in ber spätern Zeit größtentheils abgebrochen warb. Derfelbe ift bie Teufelstanzel genannt, und es hat fich auf den heutigen Tag die alte Sage erhalten, bag ber Teufel barauf geprebigt haben folle.

Andere Teufelstanzeln finden sich über Weißendorf, sobann zwischen Hohenleuben und Loitsch, und bei Zschirme trifft man

einen Teufelsgraben und Chor.

### 85. Die Teufelstangel bei Ranis.

(Thuringia. 1841. S. 89-92. Bitschel a. a. D. 228.)

Unter bem Stäbtchen Ranis bem Schlosse Branbenftein gegenüber ragt hoch und fteil ein Fels empor, die Teufelstanzel genannt. An diesen Riesenfelsen schließt sich in einem großen Wiesengrunde ein halber Kranz kleinerer Felsen, gründewachsen, von Süden nach Westen streisend. Liebliche Thäler mit labenden Bächen biegen dieser Stätte von allen Seiten zu, und geheim-nisvoll thun sich Grotten und Höhlen auf am Fuße wie in den

Boben bes munbericonen Berggebilbes.

Ein heidnischer Rultusplat foll biefe Stätte in vorchriftlicher Zeit gewesen sein, und Leute, welche im Dunkel ber Nacht burch das Teufelsthal gegangen find, wollen allerlei Erscheinungen geseben haben. So geht die Sage, daß um Mitternacht eine schwarze Rate bem vorübereilenden Wanderer fich zugesellt, ihn bis auf die Höhe zum ersten Opferheerd am Sämtitbache begleitet, sich bann in einen schwarzen Hund verwandelt, ber bis an die Herthawiesen mitgebt, wo er zur weißen Ruh wird und im Schoneberg verschwindet. Langsam und gemessenen Schrittes tommt bagegen aus ben unterirbischen Gemächern ber Teufelstanzel eine weiße Jungfrau hervor; statt bes Ropfes hat sie zwei golbene Hörner und in der Hand ein Schlüsselbund. Sie durchzieht die grünen Wiesen am Sämtisbache, nähert sich dem Teufelsthale, weilt babin gerichtet einige Minuten, fehrt bann wieder zurud, umtreist die Teufelstanzel und verschwindet zuletzt in dem Haine am Brandensteine.

Anmerk. Die Gegend an der Tenfelkkanzel war ein heidnischer Opserplat, wahrscheinlich der Herda geweiht; noch weist darauf der Name der Herthawiesen, sowie das Erscheinen der weißen Kih hin; weiße Kihe zogen Herdas Wagen. — Die Priesterinnen wurden in der Bolkssage zu Heren; die Deren aber nahmen gern die Gestalt von Katzen an. Katzen bilden auch das Gespann der Heren. (Nort a. a. D. 551. 554.) Schwarze Katzen wurden den unterirdischen Göttern und später den christlichen Dämonen dargebracht. In Hoch-Schottland brachte man "den schwarzen Katzengeistern" Opser dar. S. ilder die Katzenopser Kort a. a. D. S. 553. 554.

— Die Bedeutsamteit der Katzenopser Kort a. a. D. S. 553. 554. auf der lichtschenen und vielleicht auch der electrisch-magnetischen Katur des Thieres.

Auch der Hund war in dem germanischen Mythus von Bedeutung. In der Sage wird ein gottloser Ebelmann im Dorse Beinen dei Soldau in einen schwarzen Hund verwandelt; auch wandelt die Seele des bösen Biltagermeisters Peter Pommerening in Fleusburg in der Gestalt eines schwarzen Hunde a. D. S. 280.) Gespenstische schwarze Hunde erschein auch in der Lausitz zu Kamenz, Görlitz und Budissin. (Haupt,

Sagenbuch, S. 150. 152.)

#### 86. Die Tenfelstammer in ber Bfarre ju Brambad.

(Metrisch behandelt von Fr. Röbiger in: Sagenklänge bes obern Boigtslands, S. 70 ff. 3. Schanz in Gräßes Sagenschatz Nr. 598.)

In die Pfarre zu Brambach fam einst um die Mitternacht burch ben Schlot ber Teufel hereingefahren und frug nach bem Bfarrherrn. Die alte treue Magd melbete dem Bfarrer diese Runde und der befahl, den Teufel nur zu ihm hereinzuführen. Da sette fich ber Teufel ohne Umftanbe an bes Bfarrers Bett, wie wenn er in seinem alten Grofvaterstuhle in ber Hölle sage und begann mit bem Bfarrer ein langes Examen. Diefer aber hatte das Herz auf dem rechten Flecke und wußte dem Teufel, der immer neue Spissindigkeiten zu Tage brachte, trefflich zu antworten. Zuletzt frug er: "Wie lehrt man in Deutschland am besten bas Christenthum?" Diese Frage machte bem Pfarrer boch einiges Bebenken, er sann bin und ber, und ber Bose freute sich schon des Sieges. "Kannst du mir auf diese Frage nicht Rebe stehen, so ist diese Kammer mein Eigenthum und kein Mensch soll sie ohne Zagen betreten." — Die Gebanken bes Pfarrers verwirrten sich immer mehr, und es litt ihn nicht mehr am Orte; er mußte sein Schlafgemach verlassen und tonnte nie bis an fein Ende wieder darin schlafen.

Die Geschichte ward bald ruchbar im Lande und es wollte fich nach bes Pfarrers Tobe Riemand zur Berwaltung seines Bfarramts finden laffen, als zu Wittenberg Doctor Luther mit seinen 95 Sätzen auftrat und viel beutsche Stämme seiner Lehre zufielen. Auch die Bewohner von Brambach, die unterbessen einen jugendlichen Seelenhirten gewonnen hatten, neigten fich zu ber neuen Lehre hin, welche ihnen ber rüftige Pfarrer mit feinen Worten erklärte. Dieser hatte natürlich die Geschichte von dem Teufelssput auch gehört und voll von Begeisterung für seinen Glauben wollte er bem Teufel, wenn er tame, auf jegliche Frage Bescheib thun. Er ließ baher sein Bette in die Teufelskammer bringen und schlief barin. Schon in ber ersten Nacht erschien ber verrufene Besuch und bas Eramen begann wie bei dem seligen Berrn Bfarrer. Wieberum frug ber Teufel julett: "Wie lehrt man in Deutschland am besten bas Chriftenthum?" "Deutsch!" rief ber junge Pfarrer so laut und fräftig, im Bewußtsein, daß er das Rechte getroffen, daß der Teufel vor diesem einzigen Worte jach in sich zusammensuhr. Nachbem er sich von dem

Schreden etwas erholt hatte, bot er bem Pfarrer Bersöhnung an und wollte sich mit ihm auf bem Wege bes Vertrags abfinden, wenn er ihm verstatten wolle, die Kammer mit zu bewohnen; aber der Pfarrer wollte nichts von ihm wissen. "Debe dich weg, Satan!" rief er mit gottessreudigem Munde, griff nach seiner Bibel und wollte den Teusel darniederstrecken. Dieser aber suhr, da er die Kammerthür verschlossen sand, durch die Mauer und sloh von dannen. Die Lücke, durch die er hinaussuhr und die Stellen im Kalt, wo er seine Krallen eingebrückt hatte, sollen noch vor ganz kurzer Zeit zu sehen gewesen sein.

Anmerk. Die Sage beutet eine neue Zeitanschauung an; bie alten Borstellungen und Ueberlieserungen sind gebrochen, beutsches Wesen hat die Oberhand gewonnen.

#### 87. Der Teufel in der Rodenstube.

(Mitgetheilt vom Mabchenlehrer Sammler in Delsnit.)

Im vorigen Jahrhunderte pflegten die erwachsenen Mädchen von Raasborf und Tirschendorf abwechselnd in einem ber beiben Dörfer in einer Rockenstube zusammen zu kommen, und fie trieben das so eine Reihe von Jahren. Als sie eines Abends in Raasborf zusammen waren und auf ihre Geliebten bie Rebe tam, fagte eines ber Mabden, welches keinen Burichen zum Schate hatte: "Ich hab teinen, muß aber einen bekommen und follt's ber Teufel sein!" Etwa um 11 Uhr abends kommt eine sonderbare Gestalt in die Rockenstube, trug einen grünen Rock, hatte einen Pferbefuß, war einem großen Manne ähnlich, — es war aber ber Teufel. Er sette sich und blieb siten. Alles war geftört und man faß in angftvoller Erwartung. Um 12 Uhr endlich brachen die Tirschenborfer Mädchen auf, um nach Hause zu geben; da entfernt sich ber Teufel auch. Als die Gesellschaft die Sohe bes Berges zwischen Raasborf und Tirschenborf, bie Kappel, erreicht hatte, entstand auf einmal ein furchtbares Geschrei unter ben Mabden. Benes Mabden, bas fich jum Geliebten nöthigenfalls ben Teufel gewünscht hatte, wurde in die Luft gehoben, schwebte immer höher, war weg und ist auch nicht wieder gekommen. Die Mabchen von Tirschendorf haben blos noch bie Baube besselben gefunden.

Anmert. Der Teufel hat einen grünen Rod an; grün ift oft bie bamonische Farbe, wie-auch in Danemart ber wilbe Jäger "Grön Jette" heißt. (haupt a. a. D. S. 65.)

#### 88. Der Teufel als Fuhrmann.

(Grafe, Sagenichat bes Königreichs Sachsen. Dr. 560.)

Ein Sbelmann im Boigtlande war nicht allein ein jähzorniger Narr, sondern auch in seinem Zorne ein heilloser unbesonnener Flucher. Er befahl einmal einem Bauer, ber sein Unterthan war, einen fehr großen Baum aus bem Bufche nach feinem Schlosse zu bringen. Der arme Mann fuhr zwar mit seinem Wagen hinaus, es schien ihm aber unmöglich, diese schwere Last aufzulaben. Er stand beshalb in großer Angst, weil er sich fürchtete, er werbe von seinem Junker nicht allein gescholten, sondern auch geschlagen werben. Inzwischen tam ber Satan in menschlicher Gestalt zu ihm, und fragte, warum er so traurig wäre. Der Bauer gab ihm sein Ungluck zu erkennen, worauf ber Satan zu ihm fagte, er folle sich nicht bekümmern, sonbern nur mit seinem ledigen Wagen wieder nach Hause fahren, er wolle seine eigenen Pferde holen und biese Arbeit an feiner Stelle verrichten. Alsbald ging er ans Werf und zog ben gewaltig großen Eichbaum mit ber Wurzel aus dem Grunde, leate ihn mit allen Zweigen und Laub baran, wie er ihn ausgerissen hatte, auf seinen Wagen und fuhr damit durchs Schlofthor, jedoch also, daß der Baum in bem Durchgange bergeftalt jusammengeklemmt steden blieb, daß keine menschliche Gewalt ihn weiter vor- und hinterwärts bewegen konnte; überbies war alles Holz bart wie Gifen geworben. Man tonnte mit feinem Beile burchhauen und mit keiner Säge durchschneiben. Also mußte dieser unbarmberzige Bösewicht und heillose Flucher seine Pforte gestopft lassen, daß er ferner niemals badurch weber aus- noch eingehen konnte, sonbern mußte eine andere neben biefer machen. Viele tausend Menschen tamen von nah und fern, biefes feltsame Teufelswunberwert zu sehen und beschauten es mit ber außersten Berwunberung und Schrecken, gaben auch aller Orten offenbare und gerichtliche Zeugnisse ber Wahrheit bavon, als bie es mit ihren eigenen Augen gesehen. Der Baum lag noch zu Ende bes fiebzehnten Jahrhunderts an derfelben Stätte, dahin ihn der bose Geist gebracht batte. Wenn man mit einem Beil ober hammer baraufschlägt, wie benn von Vielen, die babin tommen, aus Fürwit geschieht, so fliegen Feuerfunken baraus wie aus einem Rieselsteine, wenn er an einen Stahl geschlagen wird. Uebrigens hatte ber Satan an seinem höllischen Wagen teine Pferbe, sonbern nur folche Schatten gespannt, welche die Gestalt der Boreltern dieses gottlosen Juniers vorstellten.

#### 89. Des Teufels Gut.

(Deutsche Sagen. Herausgegeben von ben Brübern Grimm, Rr. 206.)

Nicht weit von Altenburg bei dem Dorfe Shrenberg liegt ein mächtiger Stein, so groß und schwer, daß ihn hundert Pferde nicht fortziehen würden. Bor Zeiten trieb der Teusel sein Spiel damit, indem er ihn auf den Kopf legte, damit herumging und ihn als einen Hut truz. Einmal sprach er in Stolz und Hochmuth: "Wer kann wie ich diesen Stein tragen? Selbst der ihn erschaffen, vermags nicht und läßt ihn liegen, wo er liegt!" Da erschien Christus der Herr, nahm den Stein, stedte ihn an seinen kleinen Finger und trug ihn daran. Veschämt und gebemüthigt wich der Teusel und ließ sich nie wieder an diesem Orte erblicken. Und noch heute sieht man in dem Steine den Eindruck von des Teusels Haupt und von des Perrn Finger.

# 90. Der Teufel bietet einer Frau zu Zwidau Geld an. (Gräße a. a. D. Nr. 546.)

Im Jahre 1645 ift ein Soldat von der schwedischen Besatzung zu Chemnitz nach Zwickau gekommen, hat aber bald darauf seine Frau und Kinder wieder döslich verlassen und ist wieder zu den Schweden gelausen. Als nun dessen Weid in höchster Armuth lebte und sich, sehr bekümmerte, wie sie sich und ihre Kinder ernähren solle, ist der Teusel etliche Male zu ihr gekommen, hat ihr-ein Sädlein mit Geld vorgehalten und gesagt, wenn sie sich ihm ergeben wolle, werde er ihr dieses geben, und so sie sorzehrt, noch mehr bringen. Die Frau hat sich das aber allezeit durchs Gebet erwehrt und es endlich so weit gebracht, daß er sie endlich ganz in Frieden gelassen.

# 91. Der hehmann bei Sugebach. (Mitgeth. v. Mäbchenlehrer Sammler in Delsnit.)

Im Walbe zwischen Sußebach und ben Schafhäusern ließ sich an ben Abenben eine Stimme hören, wie eine tüchtige Mannesstimme, welche immer "Heh!" rief, weshalb die Leute sagten: "Der Hehmann läßt sich hören". — Drei Lauterbacher wollten sich einmal in der Nacht in jenem Walbe etwas Holz

holen; ba ließ sich ber "Hehmann" auch hören, und sie kehrten wieber um. So ging auch ber alte Höfer einmal am Abende von Süßbach nach ben Schashäusern, und biesen versolgte ber "Hehmann" auch mit seinem oft wieberholten Rusen. Er kam aber an ben Höfer nicht ganz heran.

# 92. Der wilde Jäger im Ziegengraben bei heinsborf. (Münblich.)

Es wird erzählt, daß der wilde Jäger mit seinem Jagdgesolge von Malzens Gut in Heinsdorf auf den Heroldsberg und dann zurück in den Ziegengraden zog, wo er sein Lager hatte. Bon da ging er bis an Zachers Gut zurück. — Wenn man die Fensterstöcke und Thürschwellen mit Salz bestreut, so kann der wilde Jäger nicht darüber. In seiner Jagd wird er gehindert, wenn man: He hoho! rust. Wit diesem Ruse vertried ihn vor vielen Jahren Einer und sand am andern Morgen das Viertel eines Pferdes am Thore seines Gutes hängen.

Anmerk. Der wilbe Jäger führt bas wilbe ober wilthenbe heer an. Letterer Rame ift ans "Bobans heer" entstanden; benn Boban ift der Schlachtengott, weicher durch die Lüfte reitet; in seinem Gesolge befinden sich die Schlachtjungfrauen. — Bebeutsam sind in unserer Sage Salz und Pferd. — Auch in der Lausitz balt der wilbe Jäger an bestimmten Sausern seinen Umzug; s. haupt, Sagenbuch, S. 129.

# 93. Der wilbe Jäger im Böhlholze bei Lengenfelb. (Ridenwirth, Chronit ber Stabt Lengenfelb, S. 165.)

Der wilbe Jäger mit bem wilden Heere trieb früher auch sein Wesen in dem Pöhlholze bei Lengenfeld. Einer aus dem Pöhlwinkel wohnte einst einer wilden Jugd bei; er ließ ebenfalls den Weidmannsruf erschallen und sprang unter der Schaar jagender unsichtbarer Hunde umher. Zum Lohne dafür fand er am nächften Morgen ein Stück Fleisch von der Feldmeisterei an seiner Hausthüre aufgehängt.

## 94. Der wilbe Jäger in Langenwependorf.

(Schmidt, Topogr. b. Pfl. Reichenfels.)

Bon einem Hirschbacher, ber betrunken von Langenwetzenborf nach Hause ging, wird erzählt, er habe, als er den wilden Jäger kommen hörte, geschrieen: "Ho, ho! " Des andern Tages hing ein Biertel eines Holzweibchens in seiner Esse. Er fand es immer wieder, obwol er 's forttrug: Endlich befolgte er den Rath, es auf einen Krenzweg zu legen und dabei zu fagen, der wilde Jäger habe kein Salz mitgebracht, folglich könne er das Fleisch nicht essen. Darauf blieb dasselbe weg.

Anmert. S. auch Witsichel, Sagen aus Thilringen, S. 189 und Haupt, Sagenbuch b. Lauf. S. 129. In letterer Sage von bem Nachtjäger an Tormersborf wird Salz jum geschenkten Aas verlangt, um basselbe los zu werben; bas Salpkann nämlich ber wilbe Jäger nicht bringen.

#### 95. Der wilde Jäger zwischen der hart und ber Lehmamühle. (Schmibt, a. a. D. S. 140.)

Der wilbe Jäger soll die Gestalt eines kleinen, greulich bemoosten Mannes besitzen. Er trieb besonders sein Wesen in einem engen schauerlichen Thale, welches eine Stunde lang ist, in der Hart anfängt, sich zur Lehmannühle zieht und das tiefe Thal heißt. Doch vertrieb ihn ein Hegereuter von Tasselitz aus bieser Gegend.

### 96. Der wilbe Jager bei Reuftabt.

Mitgeth. vom Mabchenlehrer Sammler in Delsnit.)

Noch im vorigen Jahrhunderte hatte der wilde Jäger sein Mevier in der Gegend von Neustadt zwischen Falkenstein und Poppengrün. Da zog er des Nachts in der Luft mit seinen Hunden oft über Neustadt hinweg und ließ sein "Hoho!" hören. Einmal sah ein dortiger Bauer zum Fenster hinaus, als der wilde Jäger in der Luft hinzog, und er äffte das "Hoho!" nach. Am nächsten Morgen sand der Bauer auf seinem Fensterstock draußen einen todten, übelriechenden Hasen liegen. Er verscharrte ihn in seinen Düngerhausen, aber am nächsten Morgen lag er doch wieder auf demselben Fensterstocke. Er verscharrte ihn zum zweiten und dritten Mase, aber der Hase. Auf den Nach anderer Leute verzud ihn der Bauer endlich unter gewissen Kormlichkeiten auf einem Kreuzwege, und der ihm vom wilden Jäger zugedachte Braten kam nimmer wieder.

### 97. Der wilde Jäger bei hartmannsgrun. (Mitgetheilt vom Mäbchenlehrer Sammler in Delfinit.)

Ein Delsnitzer Bürger ging vor etwa 70 Jahren von Hartmannsgrün nach ber Stadt. Als er auf die Steinplatte tam, welche über bas von Hartmannsgrün nach Boigtsberg fließenbe Bächlein führt, bemerkte er, daß in großer Nähe von ihm auf einem Steine ber wilde Jäger saß. Dieser Anblick setze den Bürger so in Furcht, daß er nicht vorüberging, sondern nach Hartmannsgrün zurückehrte.

# 98. Der wilde Jäger im Röhrholze bei Delsnit. (Mitgetheilt vom Mäbchenlehrer Sammler in Delsnit,)

Im Röhrholze bei Delsnit ist's nicht richtig. Da vorzüglich hält sich ber wilde Jäger auf; er jagt bis hinein in die Ablermühle und läßt dabei sein Hoho! hören. Als zwei arme Bürger sich aus diesem Walde etwas Holz holten, ging im Walde ein großer schwarzer Hund neben ihnen her, der hatte seurige Augen und so groß wie eine Obertasse.

### 99. Der wilde Jäger bei Bobenneukirchen. (Mitgetheilt vom Mäbchenlehrer Sammler in Delsnitz.)

Zwei Knechte zogen eines Abends in ber zehnten Stunde mit ihren Ochsen von ber Weibe nach Hause. Als sie von Bobensneukirchen etwa noch eine Viertelstunde entfernt waren, mußten sie auf einmal Halt machen, denn die Ochsen waren nicht vorswärts zu bringen. Es zog nämlich der wilde Jäger, als ein starker Mann mit hoher Nätze erscheinend, der eine Flinte im Arme trug, mit seinem Gesolge hochs und kurzbeiniger Hunde vor ihren Augen quer über den Weg. Der wilde Jäger nahm dann seinen Weg über die Wiesen in den Wald des untern Gemeindebergs bei Bobenneukirchen. Beide Knechte haben dieses erzählt, Einer wie der Andere, und versicherten, Alles genau gesehen zu haben.

## 100. Der wilbe Jäger bei Wohlbach.

(Mitgetheilt vom Mäbchenlehrer Sammler in Delsnit.)

Bei Wohlbach zeigte sich einem Wanberer am späten Abende ber wilbe Jäger mit seinen Hunden. Die Hunde liesen auf dem Wege umber, so daß der Wandersmann nicht gut vorwärts kommen konnte. Da rief er: "Jäger, schaff doch deine Hunde fort!" und sogleich waren die Hunde verschwunden.

# 101. Ein mifliebiger Amtmann ju Boigtsberg als wilder Jäger.(Mitgetheilt vom Mabchenlebrer Sammler in Delsnit.)

Als einft ein sehr mißliebiger Amtmann zu Boigtsberg ge storben war, sagten die Leute, er könne nicht zur Ruhe kommen, sondern treibe "im Hain" (der Staatswaldung bei Boigtsberg) als wilder Jäger sein Spiel. Nachdem er öfters gesehen worden war, wurde er verbannt, und hierauf ist er als wilder Jäger auch nicht mehr erschienen.

Anmerk. In ber laufit wird ein Rathsberr zu Zittau, ber sich viele Härten erlaubt hatte, besgleichen ein Herr von Bolenz, ber "eiferne Bolenz", sowie ein Herr von Schönberg (?) zum wilben Jäger. S. Haupt, a. a. D. S. 128 u. 129 in der Sage vom tollen Junter.

# 102. Der Mönch bei Friesau. Bariscia IV. S. 83.)

An dem Wege von Friesau nach Remptendorf bei Gera soll früher eine Kapelle gestanden haben, und man will ihren Standsort noch ziemlich genau wissen. Der Sage nach will man öfters in dieser Gegend einen Mönch gesehen haben.

# 103. Der Mönch bei der Knabenschule in Reichenbach. (Münblich.)

In Reichenbach soll sich ber "Münnich" (Mönch) zwischen ber alten Knabenschule und ber Kirche sehen lassen, wenn ber balbige Tod eines ber Geistlichen bevorsteht.

Anmert. Gespenftische Monche, bie einen Tobessall ober ein merkwürdiges Ereignif anzeigen, erscheinen auch in ber Lausith zu Gruna, Löban und Bittau. (Daupt, a. a. D. S. 144 u. 145.)

# 104. Der Rönch im Delsichen Saufe in Delsnig. (Mitgeth. v. Magn. Röhler in Reichenbach.)

Bor vielen, vielen Jahren lebte in ber Stadt Delsnitz ein Kaufmann namens Dels, bessen Hausgrundstück zum Kloster gehört hatte. Bon diesem Hause geht die Sage, daß sich darin zu verschiedenen Zeiten, öfter aber in den Abendstunden, ein alter, eisgrauer Mönch sehen lasse. Der Mönch soll eine schwarzgraue Kutte und an seinen Füßen alte Schuhe tragen; herauskommt er aus einem alten, nicht mehr brauchbaren Gewölbe, hierauf geht er einigemal im Hause hin und her, um endlich plötzlich zu

verschminden. Die Hausbewohner fürchten sich nicht vor ihm, denn er soll noch Niemandem etwas zu Leide gethan haben.

# 105. Der Propft des Rlofters Ebersgrun. (Gräße, Sagenichat b. R. Sachien Rr. 567.)

In der Kirche von Sbersgrün ift es um Mitternacht nicht recht geheuer, denn daselbst geht der Propsi des alten Alosters, welcher kurz vor Einführung der Reformation an jenem Orte mit den Schätzen des Alosters und der Kirche entsich und man weiß nicht wie und wo, um's Leben kam, um. Er läßt sich in seiner Ordenstracht, ganz wie er im Leben auzuschauen war, sehen; nur trägt er schwere Hucken in den Händen und auf dem Rücken und scheint den Wunsch aussprechen zu wollen, daß ihm irgend Jemand seine schwere Burde abnehmen möge.

# 106. Der fputende Bfarrer von Bürfdnig. (Mitgetheilt vom Mäbdenlehrer Sammler in Delsnig.)

Bor vielen Jahren sind in einer mondhellen Winternacht zwei Delsniger Bürger in den Würschniger Pfarrwald gesahren, um sich ein wenig Brennholz zu holen. Es war ziemlich kalt, weshald Beide sich Handschuhe mitgenommen hatten. Als sie das Holz abgemacht, aufgeladen und den Rückweg angetreten hatten und schon wieder auf der Landstraße angekommen waren, bemerkte der Eine, daß er seine Handschuhe auf einem gefällten Baume im Walde zurückgelassen habe. Er kehrte sogleich wieder um, und als er an den erwähnten Ort gekommen war, sahe er auf dem abgehauenen Baumstamme eine Gestalt sitzen, in der er den kurz vorher verstordenen Pfarrer von Unterwürschnitz erkannte. Der Holzdieb erschrak nicht wenig; doch verlor sich seine gedrückte Stimmung, als ihm der Pfarrer sagte, daß er das Himmelsthor verschlossen gesunden habe und auf dem Stocke so lange sitzen müsse, dis er erlöst werde.

### 107. Der Bierefel im Boigtlande.

(3. Schang in Grafes Sagenichaty b. R. S. Rr. 605. 20. u. 21. Jahresbericht v. Hohenleuben, S. 64.)

Wenn im Boigtlande ein Kind recht laut lacht, so fagt man: Du lachst wie der Bierefel. Bon diesem Gespensterthiere macht man sich aber eine andere Borstellung als anderwärts. Wan

sagt nämlich, der Bieresel gehe in die Wirthshäuser, setze sich bort unter die Gäste, und trinke deuselben ihr Dier ans; wenn er aber nicht geneckt werde, thue er Niemandem etwas zu Leide, sondern gehe wieder ruhig seiner Wege.

Rach Andern foll der Bieresel vorzüglich an alten verfallenen Bäusern und Gemäuern und namentlich der Geizbälle bausen.

An mer k. 1. Im 20. und 21. Jahresberichte des voigtl. alterthumsforsch. Bereins zu Hohenlenben (S. 64) wird darauf hingewiesen, daß die Efelsage jedenfalls eine Abzweigung der Asensage ik. Der Grundbegriff von Ase, Esel, Assel ist schwarzgrau; Estl, Ast = das dämmeige Gran. Die Benennung "Esel" personisteit den Schauer, wie überhaupt Naturvöller sich Alles personisch vorstellten. Das Wort "Bier" ist vielleicht von wear, weary = traurig, schaurig, verdrichtich abzuleiten; in der Bolksprache hat sich noch das damit verwandte "wirsch" erhalten.

2. Der Bieresel in Ruhla hat die Gestalt eines Esels und hocke fich Männern auf, die aus dem Bierhause nach Haufe gingen. (Bitschel, Sagen aus Thuringen, Nr. 117.)

#### 108. Der Mühlgöß zu Blauen.

(Gräße, a. a. D. Nr. 574.)

In ber obern Mühle zu Planen fteht schon viele, viele Jahre ein Gögenbild, wer weiß wie alt, das wol aus der heidnischen Zeit herstammen mag (und angeblich vor langen Iahren auf dem Mühlgraben schwimmend von den Mühlstnappen aufgesangen worden sein soll), gemeiniglich nur der Mühlgötz genannt. Niemand wagt, es von seinem Platze zu nehmen, und wenn der Müller an ihm vorübergeht, so ninnnt er bedächtig sein Käppchen ab, dieweil er den Mühlgötz für den Schutzpatron des Gewertes hält und ihm den glücklichen Fortgang der Müllerei schuldig zu sein glaubt. Man erzählt sich aber von dem Mühlzgötz solgende Sage:

Ein lustiger Müllerbursche, ber bem Wasser nachging, und womöglich in jeder Mühle das Gastrecht in Anspruch nahm, kam auch in die obere Mühle zu Plauen. Sein heiteres, witziges Wesen verschaffte ihm mit leichter Mühe ein Nachtquartier, und er hatte sich an reichlicher Speise und einem frischen Trunke schon ein Gütliches gethan, als er erst in das Innere der Mühle trat, um sich dieselbe zu beschauen. Bald blieb er vor einem braunen hölzernen Bilde stehen, das ihn mit weit herausgeschlagener Zunge angrinste. "Zum Teufel, was ist denn das für ein Ding?"

fragte er den Müllerburschen, "es ist wol gar ener Schukpatron?" "I bewahre, es ift ein Stud aus bem Heibenthume", fagte ber Mühlburiche, "ber Mühlgötz genannt, ber einst wie ein Gott verehrt wurde und auch jett noch von uns in Ehren gehalten wird. Bersuchs nur Einer, ihn von bem Plate zu bringen, ich mag die Prügel nicht mit ihm theilen; er läßt nicht ab, bis er wieber auf bem Plate ift." Der luftige Mühlburiche lachte laut auf über biese Mähr, im Stillen aber bachte er bei sich: wart nur, Got, mit bir ift's aus. Um Mitternacht, als fie Alle schliefen, erhob er sich leise von dem Lager, schlich sich in die Mühle und sprach zu bem Boten: "Herunter mit bir, Buriche, mache keinen Lärm, daß die Müllermädel nicht erschrecken. Ich will bich taufen, blinder Beibe, im Namen Gottes." Mit diefen Worten warf er ihn in den Mühlgraben. Da auf einmal erhob fich ein pfeifender Sturmwind, daß das ganze Haus erbebte und die Fluth hoch aufschäumte und die Räder sich wie toll im Kreise herumbrehten. Tobtenbleich vor Schreck lief ber Mühlbursche schnell zurück in die Mühle, aber da gingen ihm erst die Augen über. Was nur in ber Mühle war, Kübel, Sade, Kaften, Bentel, ja selbst Müller und Anappe tanzten wie toll in der Mühle herum; barein erscholl ber grelle Ton bes Glöckhens. Alles krachte und bonnerte, als wäre der jüngste Tag gekommen. Noch hatte der vorwitzige Bursche sich nicht vom ersten Schreck erholt, ba kam ein Kübel geflogen, gerade auf ihn los, ber ihm ben Ropf zu zerschmettern brobte, und wie mit unsichtbarer Hand zog es ihn zum Mühlgraben hin, wo hinein er bas Götenbild geworfen hatte. Er nahm es auf ben Arm und trug es alsbald auf den Blat zurud. Da standen die Räder wieder still, Säcke, Rübel und Beutel, Alles blieb an seinem Orte. In der Mühle ward es wieder still wie in der Kirche. Der Müller aber prügelte ben leichtfertigen Burschen zur Thure hinaus, und es ift bis heute fein Anderer wiedergekommen, ber den Mühlgöt batte taufen wollen.

Anmerk. Der Mühlgötz zu Plauen erinnert au eine ähnliche Sage aus Söbermanland. Daselbst stand in einer Mühle ein Bild der heiligen Anna, welches anzurühren das gemeine Bolk sür gefährlich hielt. Es hatte viele Erzählungen von dem Ungläde, welches der Mühle begegnet war, wenn man diese heilige Anna beunruhigt oder erzürnt hatte. (Linnés Reisen durch Deland und Gothland, beutsch v. Daniel Schreber, S. 7.)

### 109. Der Ragenveit im Rohlberge bei Zwidan.

(Gräße, a. a. D. Nr. 556.)

Um ben Kohlberg bei Zwickau soll fich ein Gespenst seben lassen, welches seiner luftigen Streiche wegen viele Aehnlichkeit mit dem Rübezahl hat und der Katenveit heißt. Jener drei (?) Meilen von Zwickau gelegene Berg hat seinen Namen von den Steinkohlen, die er enthält und soll feit dem Jahre 1479, wo einmal ein Jäger einen Fuchs gehetzt und nachdem er folchen verfolgt, sein Gewehr von ohngefähr in eine Grube losgebrannt, innerlich brennen. Wer jener Kapenveit ursprünglich gewesen, barüber hat'nun ber Verfasser bes im Jahre 1651 erschienenen "gründlichen Berichts vom Schnackischen Katen-Beite" vielerlei Bermuthungen aufgestellt; unter Anderem fagt er, er sei einft ein sehr ungetreuer Schöffer ober Statthalter ber Beffen, also ein Catten-Boigt gewesen, habe aber so viele Gelber und Ginnahmen unterschlagen, daß er nach seinem Tode nicht habe ruben können, sondern immer spukend umgegangen sei, bis er von einem Herenmeister und Teufelsbanner in diese Wildniß verbannt worben; weil er fich nun nicht unter biefem Berge wolle bergen lassen, sondern über die schwere Last beschwere, so bewege er den Berg und speie aus Bosheit und Gift Feuer von unten in die Bohe. Um Meisten läßt er sich zur Zeit bes St. Beitstages spüren, wo die Sonne in das Zeichen des Krebses tritt. Von ihm werben nun verschiedene luftige Streiche ergählt.

So zog einst in einem voigtländischen Städchen ein fremder Hausirer mit Brillen und einer Menge Kurzwaaren herum und betrog die Leute durch seine geschickte Rebegade um ihr Geld und hing ihnen dafür seinen unnützen Kram auf. Das verdroß den Katzenveit, der gerade dort herumstrich, gewaltig; er kauste ihm also ein hölzernes Pfeischen sür 15 Pfennige ab, obgleich jener 18 gesordert hatte, und versprach ihm, noch mehr Waare zu nehmen, wenn er mit sich handeln ließe, betastete dann jedes einzelne Stück und steckte es wieder an seinen Ort, worauf er angeblich um Geld zu holen sich entsernte. Sobald er aber weg war, da hatte sich der ganze Kram des Hausirers in Stricke, Seile, Stränge, Sachbänder, Peitschenschnüre und Bindsaden verwandelt, und an seinem Halse befand sich ein natürlicher Diebsstrang, an dem ein kleiner hölzerner Galgen baumelte. Da stand

nun Mat Flederwisch ganz bestürzt ba und wunderte sich, daß er auf einmal aus einem Materialisten ein Seiler geworben.

Einst hatte ein geiziger Bauer seinen ganzen Sinn auf bie Bienen gestellt und wo er nur einen Schwarm vermuthete, berselbe mochte unn von den Seinigen abgezogen ober anders woher gekommen sein, da hat er seinen Korb angeschlagen. Das hat ben Ratenveit schwer verbroffen. Er hat sich also in Gestalt eines Bienenschwarms an einen Baum gehängt und ist von bem geizigen Bauer schnell in ben Bienenkorb geschlagen worden. Als berfelbe nun nachsehen will, wie fich ter Schwarm im Befage gebehrbe, ba wird er gewahr, daß die vermeinten Bienen schon barin gearbeitet, Zellen und Honig gesetzt haben. Darüber hat er sich erst sehr verwundert; aber als er näher zuschaut, findet er, daß der vermeintliche Honig stinkender Roth sei, welchen ibm eine im Stocke sigende Gule mit ben Flügeln ine Gesicht schleuberte, bann herausfuhr und auch seine übrigen Bienenftode, 200 an der Bahl, mit entführte; ber Bauer aber, ber ihr nacheilte und fie aufhalten wollte, brach vor lauter Gifer beide Beine.

Ein anderes Mal tam ein fremder Botaniker auf den Roblberg und bachte bort kostbare Pflanzen zum Goldmachen zu fin-Zu ihm gesellte fich ber Katenveit als Kräutermann gekleibet und nannte ihm das reife Silberblatt, Pfennigkraut, Tausenbaulbenkraut, Goldblümchen, Frauenmunze u. s. w. als lauter Kräuter, die Gold brächten. Der Thor grub nun alle biese Kräuter aus, weil er meinte, Gold unter ihnen zu finden: allein er fand nichts, und als er mit seinem Junde schnell nach Hause eilte, brach er unterwegs ben Arm, ja er erschlug zu Hause in der Dite feine Frau, die ihn ausgelacht hatte, und grämte fich bann theils beswegen, theils weil er ans ben Wurzeln nicht reich geworden war, zu Tobe.

Einst ist er nach Tripstrille als Kammerjäger gekommen und hat vorgegeben, er könne Ratten und Mäuse vertreiben. Dafür hat man ihm eine Parthie schöner Thaler versprochen, allein als bas Ungeziefer weggebannt, ihm folche nicht ausgezahlt. er nach Art des Rattenfängers von Hameln wieder gekommen und hat alle Rapen ber Bürger, beren 666 gewesen sein sollen, aus ber Stadt geführt, und seit bieser Zeit sollen bort teine

Lazen mehr fortkommen.

Einmal hat ein Saufbruber vor Bfingsten Maien beim

Roblenberge geholt und in seine Behausnng gebracht, in willens, eine grune Luft babei ju genießen und feine Biergöten bamit ju beehren; bas hat ben Katenveit, ber ber rechte Walbmeifter und Baumherr ift, schwer geärgert. Wie nun solcher Birkenschmuck hin und wieder in der Stube ausgebreitet und damit gleichsam eine Lauberhütte gemacht worben war, ba wird bas Bierfaß hereingeschleppt, in die Witte gestellt und der Saufbarthel und seine Freunde setzen sich auf Schemeln rund herum und gießen so einen Becher nach dem andern in die Gurgel hinab und bringen sich einen Toast nach bem anbern zu. Auf einmal fängt aus bem Laube ein Rufut zu schreien an, was ihnen anfänglich gar närrisch vorkommt, barauf fängt ein Storch an ju klappern und endlich fingt die Nachtigall ihr Runda Runda Dinellula. erschrecken sie bald ein wenig und wissen nicht, wie ihnen geschieht, benn bald werden sie gezupft und sehen doch nicht, woher es kömmt; balb schwingen und schütteln sich bie Maien und schlagen auf die Tagebiebe los, baß fie Zeter und Mordio schreien und aus der Stube hinweglaufen. Gleichwol hoffen fie, der Sput werde sich bald wieder verlieren, damit fie zu ihrem Gelage zurückehren können. Sie guden barüber zum Fenster hinein, siehe ta waren aus allen Maien junge Mägblein geworden, welche schöne Gläser in ben Händen batten. Da sprangen alle eilig wieder in die Stube, faßten fie an und sprangen mit ihnen um das Bierfaß herum. Wie sie sich aber ein Wenig umschauen, ba haben bie Damen Tenfelsklauen an Händen und Füßen, ein großes rundes Muge mitten im Ropfe und an biesem Ziegenhörner. Ei, wie theuer wurde ihnen jetzt das Lachen, wie gern wären sie jett binaus und davon gewesen! Aber sie mußten ausharren und bei etlichen Stunden also herumhüpfen, daß ihnen ber Angstschweiß an allen Orten ausbrach und sie endlich für todt niedersanken. Zwar haben sie sich bald wieder erholt, aber ihre lose Pfingstlust war ihnen für immer vergangen.

Oft zog ber Katsenveit als fahrender Schüler im Lande herum und foppte die Wirthe. So kam er einst als armer Student zu einer Wirthin und legte sich ohne Weiteres in ein schönes Gastbette. Sie aber trieb ihn heraus, er aber stahl ihr das Bett und verkaufte es. Ein anderes Mal sah er, daß eine Schenkwirthin gebratene Tauben am Spieße steden hatte; als sie nun aus der Küche abgerusen ward, huschte er hinein, nahm sie mit sich und

aß fie ungescheuet in der Stube am Tische auf. Wie nun die Frau das sah und ihr Eigenthum vermißte, fragte sie ihn, wie er zu ben Tauben komme; und er antwortete: wie kommt ber Tag zum Winde (fintemal es gerade fehr ftürmte)? Damit nahm er bie andere gestohlene Taube beim Ropfe und fraß sie auch auf. Enblich tam er einst in ein Dorf, wo ein geiziger Pfarrer wohnte, ber Niemandem etwas gab, sondern alle Ansprechenden entweder selbst in einem dicken Bauernpelz vermummt, oder durch seine Leute ober mittelst seines Kettenhundes forttrieb. Bei diesem trug er sich so an, als gehe er auf Freiers Füßen und wolle seine Tochter ehelichen. Da nahm man ihn mit Freuben auf, ber Bater ließ etliche Tauben zurichten und braten und die Mutter lief etliche Male vom Feuer weg und ließ die Rüche leer stehen. Nun zog er schnell die mitgebrachten jungen abgerupften Raben aus dem Rangel, lief jum Beerde, fpießte fie an und so wurden sie zusammen fertig. Als sie aber aufgetischt wurden, ba partirte er lettere auf den Teller des Pfarrers und seiner Frau, und kehrte es also, daß die rechten Tauben auf den seinigen kamen: bann aber machte er sich, nachdem sein Appetit gestillt mar, aus bem Staube.

Einst fragte man ihn, warum jest Alles so theuer sei, und er antwortete, es gebe jett mehr Tribulirer und Flegel als sonst. besonders junge Drescher, die Procuratoren hießen und sich für ihre Dienste allemal zuvor bezahlt machten, also, daß wenig in ben Scheunen bliebe. Das hörte zufällig ein Abvokat, ber babei stand und sprach: ganz recht, mein Knecht! und indem er ihn bei ber Hand faßte, sagte er: ich greife nach bem Flegel und marschire auf die Tenne in Willens, ben Rest vollends auszuflopfen und barauf zu fchlagen, bis ich bas Strob aufreibe. Aber jener nicht faul, pacte ben Rabuliften bei ber Cartaufe. fuhr ihm erftlich über's Maul, warf ihn bann zu Boben und sprach: halt, Geselle, ich muß bich ein wenig zubreschen, und inbem schlug er mit allen beiben Klöppeln auf die ungegerbte Garbe los, daß das Schrot und Korn haufenweise (benn der Geizhals hatte eben einen Saufen Geldes bei fich) aus bem Strobjunter heraussprang, also daß der neue Drescher nicht allein eine große Ernte an ihm hielt und seine Säckel anfüllte, sondern auch bie Auschauer eine aute Nachlese halten konnten, weil der Katsenveit ihn wund geschlagen. So hatte der Patient keinen Beweis, seinen

Beleibiger zu verklagen, und damit zu wuchern, sondern er mußte bie Stöße hinnehmen, als hätte ihn ein Hund gebissen.

Anmerk. Der vollständige Titel des Buches, woraus Gräße die Sagen von dem Katzenveit schöpfte, lautet: Ein gelindlicher Bericht vom Schnacksichen Ratzen-Beite, Als einem werdlichen und wirklichen Abentheure behm Kohlberge im Bolgtlande re. An den Tag gegeben von Steffen Läusepeltzen, aus Aitt mier ins Dorff. v. D. n. 3. (1651.) 8. Jacob Grimm, der obige Schrift nicht gekannt zu haben scheint, erwähnt nur einen Katzenveit, der als Waldzeift auf dem Fichtelberge haust und mit dem man die Kinder schreckt.

# 110. Die Jungfrauen bes Breiten- und Rothelsteins bei Beerheibe. (Mitgeth. v. Lehrer Gottlieb Raifer in Beerheibe.)

An den Breiten- und Röthelstein inüpft man solgende Sage: Im grauen Alterthume sollen von Elleseld aus zwei alte Jungfrauen hierher verbannt worden sein, die noch jetzt ihr Wesen in dieser Gegend treiben. Denn bald sahren dieselben in seuriger Autsche mit dergleichen Rossen bespannt vom Breitenstein über den Göhlendach zum Röthelstein, der dann seine Thore öffnet und sie ausnimmt. Bald gehen dieselben in schwarzen Kleidern um den Röthelstein spazieren, bald sindet man dort die schönsten Silber- und Kupfermünzen, die, wenn man sie ausgehoben und in die Tasche gebracht hat, aus derselben wieder verschwinden.

# 111. Die weiße Frau bei der Trante am westlichen Abhange bes Ravellenberges.

(Metr. von F. Abbiger in "Sagenflange bes oberen Boigtlands", S. 18. Bearb. v. J. Schanz in Gräfes Sagenfcatz, Nr. 597.)

In bem Aloster auf bem Kapellenberge soll einst eine Nonne gelebt haben, die ein schweres liebes Leid auf dem Herzen trug und oft dis zur Mitternacht vor dem Altar auf den Knieen lag, um Bergebung ihrer Sünden zu erslehen. Einst, als sie auch im Gebete lag, stog ein Pfeil durch die Fenster, ihr ein Zeichen des Stelldichein. Sie konnte auch diesmal nicht widerstehen und schlich leise durch die Alosterpsorte an den Teich hinaus, wohin sie so oft gegangen, und harrte dort des Buhlen, der sich bald durch die Zweige Bahn brach. Er sand die Nonne in glühendem Wahnstun mit den Fluthen sprechen, in welche sie ihr Kind geworfen und forderte sie auf, das Aloster endlich zu verlassen und sein Weid zu werben. "Tauche", sprach er, "deine Hände in das

Wasser und wasche bein Gesicht bamit, so wird bein Herz Anche sinden. In des Tensels Ramen, wasche dich!" — Die Nonne that, wie ihr geheißen war. Sie kehrte nicht wieder zum Aloster zurück, sondern sich mit dem Geliebten ind Fichtelgebirge auf die Luchsenburg, woselbst er hanste, und lebte mit ihm dort ein gottwergessenes Leben. Als aber ihre Sterbestunde kam, hörte sie eine Stimme rusen: "Am Teich, in dem dein Kindlein ruht, sollst du dich sort und sort in des Teusels Namen waschen, die zum jüngsten Gerichte!" — So geht denn ihr Geist noch um dies auf diesen Tag, und Mancher hat in stiller Mitternachtsstunde die weiße Frau gesehen, wie sie am Teiche hinschreitet, und gehört, wie sie in den Wellen plätschert und ihr Antlitz wäscht. Der Teich heißt gegenwärtig nur die Tränke, da die Bauern daselbst ihr Bieh zur Tränke sühren, wenn sie auf den Feldern beschäftigt sind.

# 112. Die nadte Frau bei ben Schafhaufern bei Delonis. (Mitgeth. v. Mabchenlehrer Sammler in Delonis.)

Schon Mehrere sahen, daß zwischen dem Borwert bei Delsnig und den Schashäusern auf einem Feldrande ein nactes Frauenzimmer umberging, welches auf dem linken Arme ein kleines Kind trug. Die Erscheinung verschwand plötzlich und man fand auch, so sehr man suchte, keine Fußspuren der einsam Wandelnden. — An der Stelle soll eine Mutter ihr Kind umgebracht haben und nun keine Rube finden.

# 113. Die weiße Frau auf dem Rittergute Lemnig. (Thuringia. 1842. S. 31. Bigichel a. a. D. S. 232.)

Auf bem Rittergute Lennitz läßt fich von Zeit zu Zeit eine weiße Frau sehen, die mit einem Schlüsselbunde an der Seite in dem Gutegebäude umber wandelt, die Ställe untersucht, das Bieh füttert und melkt, aber keinem Hausbewohner etwas zn Leide thut.

# 114. Die verwünschte Frau mit dem Kartoffelteller. (Thuringia. 1841. S. 681. Bitzschel a. a. D. S. 234.)

In dem Dorfe Moderwitz lebte eine bose, zänkische und geiszige Frau, die kein Mitleib kannte und Hungrigen, die sie um ein paar Kartoffeln ansprachen, schnöde die Thüre wies. Zur

Strase wurde sie in die Eichleite verbannt, ein kleines Hölzchen, das am Wege von Moderwitz nach Köthnitz gelegen war. Dort erscheint sie noch oft mit einem Teller in der Hand, auf welchem drei Kartoffeln liegen; wer ihr aber begegnet, muß bald darauf sterben. Einst that ein Bauer aus Steinbrücken an jener Stelle Stöck heraus, da erschien ihm jenes Weib und reichte ihm schweizgend ihren Teller mit Kartoffeln hin, gleich als wollte sie ihn bitten, sich eine Kartoffel zuzulangen. Der Bauer lief aber erzschrocken davon und schon nach wenigen Tagen war er gestorben. Hätte er nur eine der dargereichten Kartoffeln vom Teller gesnommen, so wäre das Weib erlöst gewesen.

Später ritt einmal ber Oberförster von Arnshaugk an jener Stelle vorüber. Es war ein rauher, stürmischer Abend und nur selten blickte ber Mond aus dem Gewölk hervor. Plöglich wurde das Pferd scheu und bäumte sich, der Oberförster blickt auf und gewahrt, da eben der Mond hinter einer Wolke hervortritt, die Frau mit ihrem Kartofselteller. Furcht und Entsetze ersatt ihn, er giebt seinem Pserde die Sporen und saust im gestreckten Gaslopp dahin, aber schon nach wenigen Tagen war er eines plögs-

lichen Todes gestorben.

### 115. Die weiße Frau im Pfarrgarten ju Meerane.

(Dr. Leopold, Chron. u. Befchr. b. Stadt Meerane, S. 252.)

In alter Zeit lebte auf bem Schlosse zu Meerane ein Herzog, ber von seiner Gemahlin keine Kinder bekam. Daber nahmen sie ein junges Mädchen, eine Gräfin, an Kindes Statt an. Als diese 17 Jahre alt war, starb des Herzogs Gattin. Sie ward bald vergessen und turze Zeit darauf von dem Herzoge jenes Madchen zur zweiten Gemahlin erwählt, welche ihm in der Folge zwei Kinder gebar, einen Knaben und ein Mädchen. Auch der Bater starb, als jener acht, dieses zwei Jahre alt war und die junge Wittwe ließ sich balb barauf den Zutritt eines fremden, ihr nicht ganz ebenbürtigen Mannes gefallen. Als er nun mabrent ber Reit seiner Bewerbungen einmal wieder abreiste, hatte er die Worte fallen lassen: es sei Alles gut, wenn nur vier Augen nicht wären. Das verblendete Weib und die dabei unnatürliche Mutter beutete beibe Worte so, bag ihr Liebhaber sie gern heirathen würde, wenn nur ihre zwei Kinder nicht wären. Und sofort war anch ihr Entschluß gefaßt. Die Wartefrau mußte mit ben beiben Kindern in den naben Wald, das Gottesholz, gehen und ein gebungener Bosewicht alle brei ermorben. Die Wartefrau fiel als erstes Opfer. Als ber Knabe sie in ihrem Blute hinsinken sab, fiel er bem Mörber um ben Hals und versprach, ihm fünf Rittergüter von seinen acht zu geben, wenn er ihn nur leben ließ. Doch auch ihm sentte ber Schandliche ben Dolch in bie Bruft. Das Mädchen hielt ihm zur Abwehr, wie zur Beschwichtigung in jeder Hand eine Buppe entgegen, die sie mitgenommen. Auch bies Kind wurde nicht geschont. Die Mutter ließ hierauf bie drei Leichen beimlich in die Burg bringen, und nachdem sie ausgesprengt, alle brei seien schnell einer bösartigen Krantbeit erlegen, in der Burgkirche beisetzen. Ihrem Liebhaber schrieb sie, das Hinderniß ihres Chebundes sei beseitigt und er solle nun kommen. Und er kam — aber mit strafendem Blide und ber Bebeutung, daß er sie nur habe prüfen wollen, ob bei ihr finnliche Liebe über Kindesliebe flegen könne, und daß nun ein Chebundniß mit ihm unmöglich sei. Jetzt überfiel die Unglückliche die entsetlichste Reue und da fie meinte, daß ihre so große Schuld nur durch die schwerste Buße zu sühnen sei, ließ sie sich beide Ruice mit Bolftern umtleiden und trat nur in Begleitung ihrer Rammerfrau und in leichtem Gewande ihre Bugreise zu bem Papste nach Rom immer auf den Knieen fortrutschend an. Auf ber Hälfte des Weges starb ihre Begleiterin, sie selbst mußte allein weiter reisen. Als sie endlich an dem ihr bezeichneten Kloster in Rom angekommen war, war es nachts 12 Uhr; sie vermochte es nicht mehr, sich aufzurichten und an ber Schelle zu ziehen, sant vor Erschöpfung nieber und wurde fruh morgens vor ben noch ungeöffneten Pforten bes Klofters von Borübergehenden tobt aufgefunden. Ihre Seele fand baber teine Rube, sondern schweifte seitbem als weiße Frau in dem Rotengarten ober Raubgarten, dem jetigen Pfarrgarten von Meerane umber.

Anmerk. 1. In einem alten Buche über Meerane foll bie Ermorbung ber beiben Kinber abgebilbet sein mit ben Unterschriften:

Mein lieber H., laß mich leben, Ich will dir Neudeck und Nossen (?) geben, Bleißenburg, die neue, Es wird dich nicht gereue.

Unb:

Mein lieber D., laß mich leben, Ich will bir meine Buppen geben.

2. Bur Erklärung ber Borftellung , nach welcher bie Seelen Aller , bie

ein Berbrechen begangen haben, als Gespenster umberirren müssen, möge Folgendes dienen: Nach der nordischen Götterlehre kamen die Meineidigen, Mörber und Bräuteversährer in einen Saal, der sern von der Sonne am Leichenstrande, mit der Thüre nach Norden gekehrt, stand. Da saugt Nidböggr hingegangene Leichen aus, da zerreist der Wosse die Menschen. Die Leider der Bösen werden also zersött, die Sünder verlieren in der andern Belt ihre Selbsträndigkeit, ihr Körperliches wird ausgelöst und in der andern Belt ihre Selbsträndigkeit, ihr Körperliches wird ausgelöst nud in die allgemeine Materie zurückgeworsen, ihre Seele ist dadurch in der Wanderung, welche die Guten durchmachen, gehemmt. Deshalb irren sie als Gespenster umber, dis ihre Straszeit vorüber ist, und ste wieder einen Leib sinden. (Nort a. a. D. S. 233.) — Nach der Borstellung der Hindu is jeder Wensch Tag und Nacht von den Seelen böser verstorbener Menschen umgeben, die umberirren müssen und scheen nud schaden, die sie eine andere Wanderung antreten. (Nort a. a. D. S. 62.)

#### 116. Der bofe Brunnen bei 3widau.

(Grage a. a. D. Dr. 545.)

Etwa eine halbe Meile von Zwickau zwischen Marienthal und Königswalde an einem abgelegenen Orte im Gehölze, das tiese Thal genannt, sindet man etwas von altem Mauerwerk, welches über einen Haufen gefallen und wie ein zierliches Berglein, weil es beraft und mit Holz bewachsen, anzusehen ist, dabei aber einen tiesen ausgemauerten Brunnen, welchen die Lente den bösen Brunnen nennen, weil sich bisweilen Gespenster dort haben sehen lassen, die Geister zweier Mädchen, die ihren Bruder vergiftet haben sollen.

### 117. Der Leichenzug zwifchen ber Juchhe und Theuma.

(Mitgetheilt vom Mabchenlehrer Sammler in Delsnit.)

Bon der Juchhe führt nach Theuma ein Steig, größtentheils durch Wald, ½ Stunde lang. Dort ifts gar nicht richtig, denn daselbst haben verschiedene Wanderer sogar in der Mittagsstunde einen Leichenzug vorüberziehen sehen.

### 118. Leute werben irre geführt.

(Mitgetheilt vom Mabchenlehrer Sammler in Delenit.)

Auf bem Geiersberge zwischen Raschau und Dobened ists nicht richtig; baselbst find schon viele Leute irre geführt worben.

### 119. Der Sput zwifchen Efchenbach und Schilbach.

(Mitgetheilt vom Lehrer Seibel in Bohlbach.)

Am Neujahrsheiligenabende bes Jahres 1768 ging ein nüchterner Mann von Schilbach nach Sichenbach, wo er wohnte. An einer gewissen Brücke begegnete ihm eine Kutsche, in der ein Mann ohne Kopf saß; auch die Pferde vor der Kutsche hatten keine Köpfe. Als er beherzt ries: Wohin noch heute? war die Kutsche verschwunden und er mußte die Nacht in der Irre umberlansen, obwol er kaum tausend Schritte von seiner Wohnung entsernt war.

#### 120. Der Röhler von Rlingenthal.

(Metr. bearb. v. Hagen in Boigtl. Sagen, II. S. 13. Darnach in Gräße, Sagenichatz, Rr. 565.)

Bom Kirchhofe zu Klingenthal bis an ben nabeliegenden Wald geht jede Nacht um die zwölfte Stunde ein gespenstischer Schatten mit einer Leuchte in ber Hand. Das Bolt erzählt sich hierüber folgende Geschichte: Es soll einft in Klingenthal ein Röhler gewohnt haben, der jede Nacht von der Seite seiner treuen Hausfrau aufftand, nm angeblich im Balbe nach seinem Meiler zu sehen. Die mahre Urfache war aber, daß er im Busche zu einer bort wohnenden Concubine schlich. Einst ging er auch in finstrer Nacht, die Leuchte in der Hand, den wohlbekannten Weg, da folate ibm sein Weib, das er schlafend glaubte, und warf ibm geradezu sein Bergeben vor. Er wollte es zwar anfangs leugnen, allein bald gab ein Wort das andere, er ward heftig, schlug seine rechtschaffene Frau nieder und begab sich zu seinem Kebsweibe. Als er mit bieser im besten Kosen begriffen war, öffnete sich plotelich die Thure und sein Weib stürzte herein und traf die Schulbigen auf offener That. Jest halfen keine Borftellungen mehr, er mißhandelte sie abermals und warf sie zur Thür hinaus mit ber Drohung, sie in den brennenden Meiler zu schleubern, wenn sie ihm wieder zu nahe komme. Sie aber verfluchte ihn und rief: "Der Meiler werbe bir selbst jum Grabe, mogest bu lebendig verbrennen!" Deg lachte ber Röhler; als er aber nach seiner Gewohnheit ben Meiler erklomm, um sich umzuschauen, fturzte bieser plötslich zusammen und ber Frevler versant in seinen feurigen Schlund.

### 121. Die Duellanten im alten Gafthofe ju Baufa.

(Metr. von Sagen, Boigtl. Sagen I. S. 47. Darnach in Grafe, Sagenfcat, Rr. 579.)

In dem alten Gafthofe zu Pausa soll es seit der zweiten Hälfte bes vorigen Jahrhunderts in einem der obern Zimmer

umgehen. Einst sollen nämlich bort zwei Studeuten eingekehrt sein, sich aber entzweit und ihren Streit auf frischer That mit den Schlägern, die sie bei sich führten, ausgemacht haben. Am andern Morgen fand man sie Beide todt in ihrem Blute. Seit dieser Zeit wiederholt sich jedesmal am Jahrestage diese Begebenheit um Mitternacht, der Zweikampf der beiden Jünglinge in diesem Zimmer, doch thun sie Keinem, der zufällig dazu kommt, etwas zu Leide.

# 122. Der Sput am Zäntergäßchen in Reichenbach. (Münblich.)

Am Ende des Zänkergäßchens in Reichenbach stand noch vor einigen Jahren ein hölzerner Thurm, der jedenfalls früher als Sommerhaus benutt worden war. An dieser Stelle soll es nicht recht geheuer gewesen sein, und man erzählt sich, wie viele Leute bort irre gesührt wurden. Einst kehrte eine Gesellschaft des Nachts in die Stadt zurück, angeführt von einem alten Bürger, der eine Stocklaterne trug. Als sie an die berüchtigte Stelle kamen, konnten sie den Eingang der Gasse nicht sinden. Sie gingen an den Heden der nebenan liegenden Gärtchen hin und her, aber immer ohne Ersolg, die endlich der Führer einen kräftigen Fluch aussteis und plöglich der Eingang des Zänkergäßchens zu Aller Erstaunen vor ihnen lag.

# 123. Ein Selbstmörder findet teine Ruhe. (Münblich.)

Der Gntsbesitzer R. in Schneibenbach heirathete gezwungen eine Frau aus Heinsborf. Auf bem Wege von der Trauung erhing er sich im Walbe an einer Birke, die jetzt niedergefault ist. Er wurde auf der Grenze beider Gemeinden begraben, da ihn keine annehmen wollte, und zwar begrub man ihn so, daß seine Füße nach Heinsborf und der Kopf nach Schneibenbach zugekehrt lagen. Dieser Mann soll dann umgegangen und in seinem Gute durch ein gewisses Fenster in die Stude gegudt haben, weshald man das Fenster zumauerte. Das Gut wurde zwar später umgebaut, doch soll die eine Mauer mit dem zugemauerten Fenster noch zu seben sein.

### 124. Sput zwifden Cunsborf und Brunn.

(Münblich.)

Zwischen Eunsborf und Brunn erscheint zuweilen bes Nachts ein Schaf. Ein Bursche sah es einmal und balb barauf wieder, wie es hinter einer Halbe vortam. Er lief eilends fort und hat längere Zeit trank gelegen.

### 125. Das gespenftische Schaf in Lottengrun.

(Mitgetheilt vom Mäbchenschullehrer Sammler in Delsnit.)

Zwischen ben Gebäuben in Lottengrün ist an verschiebenen Abenden ein weißes Schaf gesehen worden. Es ging unter Ansberem in einem gewissen Hose immer zwischen Haus und Scheune durch. Als der Besider den Durchgang schließen ließ, da er den Sput nicht länger dulden wollte, wurde er trant und immer tränster. Da ließ er den Durchgang wieder öffnen und sein Zustand wurde von Tag zu Tage besser.

#### 126. Das gespenstische Schaf in Bohlbach und Raschau.

(Mitgetheilt vom Mädchenlehrer Sammler in Delsnit.)

In Wohlbach wurde noch in diesem Jahrhunderte von mehreren Personen ein weißes Schaf gesehen. Es ging allemal eine Strecke Wegs bis zum Bachsteg; da verschwand es.

Auch in Raschau ist mehrmals bes Nachts ein weißes Schaf gesehen worden, von dem Niemand anzugeben wußte, woher es kam, und das jedesmal auf geheimnißvolle Weise wieder verschwand.

### 127. Der feurige bund in Friefen.

(Mündtich.)

Bei bem herrschaftlichen Schafstalle in Friesen soll sich zuweilen ein großer Kettenhund mit feurigen Augen sehen lassen.

### 128. Der Ziegenbodreiter bei Jodeta.

(Münblich.)

Bei Jocketa erschreckt nachts 12 Uhr ein graues Mannchen, welches rücklings auf einem Ziegenbocke sitzt, bie spat nach Hause Gehenben.

Anmert. Der Bod ift Tenfels- und Berenthier. Gin gefpenftifcher

Bod, aber ohne Reiter, ericheint and an andern Orten, 3. B. bei Alversborf in bem habemarscher Gehege. (Millenhof, Schleswig-holsteinische Bollsfagen Nr. 267.)

### 129. Der Reiter ohne Ropf.

(Münblich.)

Seitwärts auf ben Wiefen am sogenannten Ehrlich bei Reischenbach soll sich zuweilen ein Pferd mit einem Reiter ohne Kopf seben lassen.

#### 130. Das Gefpenft im Tannicht bei Meerane.

(Leopold, Chron. u. Beschr. b. Stadt Meerane, S. 101.)

Bon dem Tannicht, einem feuchten Thale bei Meerane, sagte man früher, daß es da Einem aushocke, b. h. daß ein Geist sich da Manchem schon mit bleierner Schwere auf die Schulter gesetzt habe.

An mert. Dr. Leopold sucht ben Ursprung bieses Aberglaubens barin, baß Leute, die start schwigend von der Höhe des Erimmitzschauer Weges in den Tannicht herabstiegen, sich verkühlten und von Blutandrang nach Kopf und Brust vefallen wurden.

#### 131. Der Rühtang bei Gera.

(Sahn, Geschichte von Gera II. S. 1147.)

Der Kühtanz heißt ein Theil des Stadtwaldes von Gera. Die Sage erzählt hier von gespenstischen tanzenden Kühen und einem geheimnißvollen Spielmanne, sowie von andern Gespenstern, z. B. Reitern ohne Kopf.

#### 132. Das Gefpenft bei Bolfersborf.

(Rothe im 18. und 19. Jahresberichte von Sobenleuben.)

Es geht die Sage, daß in der Bolfersdorfer Rittergutswaldung zunächst der sogenannten "schwarzen Teiche" ein Dorf gewesen sein solle, welches aber schon in der grauesten Borzeit eingegangen und wüste geworden wäre. Es soll "Alte Bolfersdorf" geheißen haben. Da wo das wüste Dorf gestanden hätte, solle ein Gespenst sein Wesen treiben und umgehen, "ein langer dürrer Mann ohne Kopf." Er lasse sich nicht allein des Nachts in der zwölsten Stunde, sondern auch sogar dei hellem Tagesehen. Einen Einwohner von Wolfersdorf und noch einen Tageslöhner habe es, als dieselben daselbst Büschel hackten, bei hellem

lichten Tage gesoppt, wo sie bann ausgerissen wären, indem sie behauptet hätten, bas fragliche Gespenst wirklich gesehen zu haben. Als ein Albertsdorfer Einwohner des Nachts einmal habe Holz holen wollen, sei dieses Gespenst auch gekommen und habe demsselben über die Schultern geguckt, so daß er so darüber erschrocken und augenblicklich wieder ausgerissen sei.

Derselbe Fall reignete sich anch in einer an das Wolfersdorfer Holz angrenzenden und von der Albertsdorfer Allee sich herunterziehenden Thalschlucht, "das Leele" genannt, und namentlich auf der zunächst liegenden "faulen Wiese", allwo die Ge-

spenfter sputen und die Leute irre führen follen.

### 133. Leute merben festgebannt.

(Minblich.)

Bei Rottmannsborf liegt ein Teich, an bem es spuken soll. Wer bes Nachts zwischen 12 und 1 Uhr an bem Teiche vorübergeht ober fährt, kann nicht weiter, bis die Glock 1 Uhr schlägt.

### 134. Die Beiligenbilder in ber Rirche ju Ebersgrun.

(Bariscia I. S. 120.)

In der Kirche zu Ebersgrün bei Pausa befinden sich noch viele alte Heiligenbilder, von denen das Bolt glandt, man dürfe sie nicht benuruhigen, wenn man des Nachts nicht von Geistern geplagt sein wolle. Auf der Kirche selbst befindet sich ein großes Steinkreuz. Die Sage geht von diesem Kreuze: es werde, wenn dasselbe herabgenommen würde, in der Kirche zu spuken ansangen.

# 135. Die zwölf Apostel in ber Kirche zu Chersgrün. (Gräße, Sagenschap bes Königreichs Sachsen Rr. 566.)

Im Glodenthurme ber Kirche zu Ebersgrün stehen in einer Halle die Bilber ber zwölf Apostel, die sich früher am Altare befanden und nach der Einführung der Reformation dort bei Seite gesett wurden. Iedermann hatte eine Art Schen vor diesen Figuren, weil man sagte, wer dieselben verspotte oder anrühre, habe schwere Rache zu gewärtigen. Einst half ein Bauerjunge dem Küster lauten und als er sertig war, hatte er die Frechheit, den einen der Apostel am Barte zu zupsen und dem heiligen Betrus gar eine Ohrseige zu verabreichen. Das besam ihm aber schlecht; in derselben Racht um die zwölste Stunde stand der hei-

lige Mann in Lebensgröße vor seinem Bette und gob ihm dieselbe wieder, aber so, daß ihm nicht blos Hören und Seben, sondern auch das Leben verging. Seitdem hat Niemand die Zwölse wieder zu beleidigen gewagt.

### 136. Pferde und Reiter ohne Kopf. (Mitgetheilt vom Mähdenlehrer Commfer in Delsnit.)

Bor 100 Jahren ging ein Lauterbacher in der Nacht durch den Wald von Obertriebel nach Oberhermsgrün. Bei einem Kreuzwege in der Nähe von Sühebach ist auf einem zein Hindschen, das ihn begleitet hatte, weg. Er that einen Pfiff, allein das Hündchen kam nicht. Dagegen hörte er von sern ein Getöse wie Pferdetraben, das immer näher kam. Bald kamen wirklich drei Reiter daher, aber Pferde und Reiter waren ohne Kopf. Darauf sand sich das Hündchen wieder bei öhen ein. Er ging sum dem Dorse Oberhermsgrün weiter zu; beim ersten Hause stünzte er aber nieder und blieb liegen, dis man ihn am Morgen in das Haus krug. Er war und blieb krant, und vier Wochen darauf starb er.

### 137. Der Sput im Schloffe zu Rentschan. (Mitgetbeilt vom Mabchenlebrer Sammler in Delsnit.)

Als der Neutschaner Herr gestorben war, tam er iede Nacht wieder und machte im Schlosse viel Lärm; er stürzte Alles um, so daß aus Furcht Niemand mehr in dem Gedäude schlief. Der Schwied des Dorfes unternahm es einmal, darin zu schlasen, in der Erwartung, er werde mit dem unrusigen Herrn schon sertig werden. Was aber in dieser Nacht geschehen, hat Niemand ersahren können; so viel weiß man, daß der beherzte Schmied doch das Schloß verlassen mußte und niemals mahr begehrte darin zu schlassen.

## 138. Der Stallmann im "Borbrig". (Mitgetheilt vom Lehrer Seibel in Wohlbach.)

Vor 90 Jahren war ein gewisser Herr von Mangold auf dem Rittergute Schilbach bei Schöneck, von welchem man sagt, daß er nach seinem Tode manche Störung in einem nahe am Schlosse stehenden Hause, "Borbrig" genannt, gemacht habe. So eutstand daraus der Name "der Stallmann im Borbrig."

Ein alter Boigt, welcher am längsten in viesem alten verfallenen Hause aushielt, ist vielmals des Nachts gerusen worden, er solle aufstehen, das Bieh im Stalle sei los. Wenn er hinaus wollte, so ließ man ihn nicht in den Stall mit dem Ruse: "Lege dich wieder nieder, es ist Alles besorgt." So auch erscholl der Rus: "Die Kuh will talben!" und als er ging, wurde er ebenfalls zurückgehalten und am Morgen lag das Kalb im Stalle. Heute bleibt Niemand in diesem alten Gebäude, denn es duldet keinen Menschen darin. — Den genannten Herrn von Schilbach haben auch nach seinem Tode viele Leute allemal in der Nähe des Gutes auf seinem Pserde reitend gesehen.

### 139. Die Chriftmette in der Todtenkirche zu Elfterberg. (Mitgetheilt vom Mäbchenlehrer Sammler in Delsnit.)

Bor etwa 200 Jahren trug sich in Elsterberg Folgendes zu: Ein Bürger von Elsterberg trug am Weihnachtsheiligenabende ein Biertel Weizen in die Wtühle. Etwa um 10 Uhr ging er mit bem erhaltenen Mehle wieder nach Hause. Sein Weg führte ihn an dem Gottesacker und der Todtenkirche vorüber, in welcher bamals um 12 Uhr nachts Christmette gehalten wurde. Da bemerkte ber Bürger zu seinem Erstaunen, daß die Kirche schon um 10 Uhr hell erleuchtet war. Er legte fein Mehl ab, ging hin zur Kirche, wagte sich zur Thüre hinein und erblickte in der Kirche eine Menge Verstorbener, die das Lied sangen: "Herr Jesu Chrift, wahrer Mensch und Gott." Unter biesen Wesen mit hohläugigen, bleichen Gesichtern bemerkte er in größter Nähe seinen vor einem halben Jahre verstorbenen Gevatter. Zu bie= sem setzte sich der Bürger und sang mit. Rach einer Weile gab ihm ber verstorbene Gevatter einen Wink mit dem Finger. Der Bürger verstand den Wink, er entfernte sich, und als er aus der Kirche trat und die Thür schloß, geschah ein starker Knall und Alles war verschwunden und finster.

#### 140. Die Geifterfirche in hof.

(Deutsche Sagen ber Brilber Grimm. I. Nr. 176.)

Um das Jahr 1516 hat sich eine wunderbare, doch wahrshaftige Geschichte in St. Lorenztirche zu Hof und auf desselben Kirchhof zugetragen. Als eine andächtige, alte, fromme Frau ihrer Gewohnheit nach einstmals früh morgens vor Tag hinaus

1

į

Ì

gen St. Lorenz in die Engelmeffe geben wollen, in der Meinung, es sei bie rechte Zeit, tommt sie um Mitternacht vor bas obere Thor, findet es offen und geht also hinaus in die Kirche, wo sie bann einen alten, unbefannten Pfaffen bie Meffe vor bem Altare verrichten sieht. Biele Leute, mehrers Theils unbefannt, fiten hin und wieder in den Stühlen zu beiden Seiten, eines Theils obne Köpfe, auch unter benselben etliche, die unlängst verstorben waren und die sie in ihrem Leben wohl gefannt hatte. — Das Weib sett fich mit großer Furcht und Schreden in ber Stüble einen und, weil sie nichts benn verstorbene Leute, bekannte und unbefannte, fiehet, vermeint, es maren ber Berftorbenen Seelen; weiß auch nicht, ob sie wieder aus der Kirche gehen oder brinnen bleiben soll, weil sie viel zu früh kommen wär, und Haut und Haar ihr zu Berge steigen. Da geht eine aus bem Haufen, welche bei Leben, wie sie meinte, ihre Gevatterin gewesen und vor dreien Wochen geftorben war, ohne Zweifel ein guter Engel Gottes, bin zu ihr, zupfet fie bei ber Rursen (Mantel), beutet ihr einen guten Morgen und fpricht: "Ei! liebe Bevatterin, behut uns der allmächtige Gott, wie kommt ihr baber? Ich bitte euch um Gottes und feiner lieben Mutter willen, habt eben Acht auf, wann ber Priefter wantelt ober segnet, so laufet, wie ihr laufen könnt und sehet euch nur nicht um, es kostet euch sonst euer Leben." Darauf fie, als der Briefter manbeln will, aus der Rirche geeilet, so sehr sie gekonnt und hat hinter ihr ein gewaltig Prasseln, als wenn die ganze Kirche einfiele, gebort, ist ihr auch alles Gespenst aus ber Kirche nachgelaufen und hat sie noch auf bem Kirchhof erwischt, ihr auch bie Kursen (wie die Weiber damals trugen) vom Halfe geriffen, welche fie bann hinter fich gelaffen und ist sie also unversehret bavon kommen und entronnen. Da fie nun wiederum zum obern Thor tommt und berein in die Stadt geben will, findet sie es noch verschlossen, benn es etwa um ein Uhr nach Mitternacht gewesen: mußte berowegen wol bei breien Stunden in einem Haus verharren bis das Thor geöffnet wird und fann hieraus vermerten, daß fein guter Beift ihr zuvor burch bas Thor geholfen habe und daß bie Schweine, die fie anfangs vor bem Thor gesehen und gehört, gleich als wenn es Zeit mare, bas Bieh auszutreiben, nichts anders, benn ber leidige Teufel gewesen. Doch, weil es ein beherztes Weib ohne das gewesen und fie bem Unglud entgangen, hat sie sich bes Dings

nicht mehr angenommen, sondern ift zu Haus gegangen und am Leben unbeschädigt blieben, obwol sie wegen des eingenommenen Schreckens zwei Tage zu Bett hat liegen müssen. Deuselben Morgen aber, da ihr solches zu Handen gestoßen, hat sie, als es nun Tag worden, auf den Kirchhof hinausgeschicket und nach ihrer Kursen, ob dieselbe noch vorhanden, umsehen und suchen lassen; da ist dieselbe zu kleinen Stücklein zerrissen gesunden worden, also daß auf jedem Grabe ein kleines Flecklein gelegen, darob sich die Leute, die hausenweis derohalben hinaus auf den Kirchhof liesen, nicht wenig wunderten.

Diese Geschichte ist unsern Aeltern sehr wohl bekannt gewesen, da man nicht allein in der Stadt, sondern auch auf dem Lands in den benachbarten Orten und Fleden davon zu sagen gewußt, wie dann noch heutiges Tags Leute gefunden werden, die es vor der Zeit von ihren Aeltern gehört und vernommen

haben. —

Nach münblichen Erzählungen hat es sich in der Nacht vor dem Allerseelentag zugetragen, an welchem die Kirche feierlich das Gedächtniß der abgeschiedeuen Seelen begeht. Als die Messe zu Ende ist, verschwindet plözslich alles Boll aus der Kirche, so voll sie vorher war, und sie wird ganz leer und finster. Sie sucht ängstlich den Weg zur Kirchenthüre und wie sie heraustritt, schlägt die Glode im Thurme ein Uhr und die Thüre fährt mit solcher Gewalt gleich hinter ihr zu, daß ihr schwarzer Regenmantel eingeklemmt wird. Sie läßt ihn, eilt sort und als sie am Morgen kommt, ihn zu holen, ist er zerrissen und auf zedem Grabhügel liegt ein Stücklein davon.

## 141. Der lange Mann in ber Mordgaffe zu hof. (Deutsche Sagen ber Brüber Grimm I. Nr. 168.)

Bor ber Best zu Hof im Jahre 1519 hat sich baselbst bei Nacht ein großer, schwarzer, langer Mann in ber Morbgasse sehen lassen, welcher mit seinen ausgebreiteten Schenkeln bie zwei Seiten ber Gassen betreten und mit dem Kopf hoch über bie Häuser gereicht hat. Widmann, der Versasser der Höfer Chronit erzählt, daß seine Uhnfran Walburg Widmannin, da sie einen Abend durch gedachte Gasse gehen müssen, selbst gesehen, daß er den einen Fuß bei der Einfuhrt des Wirthshauses, den andern gegenüber auf der andern Seite bei dem großen Hans gehabt.

Als sie aber vor Schrecken nicht gewußt, ob sie zurück ober fortgehen sollen, hat sie es in Gottes Namen gewagt, ein Kreuz vor sich gemacht, und ist mitten durch die Gasse und also zwischen seinen Beinen hindurch gegangen, weil sie ohne das besorgen müssen, solch Gespenst möchte ihr nacheilen. Da sie kaum hindurch gekommen, schlägt das Gespenst seine beiden Beine hinter ihr so hart zusammen, daß sich ein solch groß Geprassel erhebet, als wenn die Häuser der ganzen Mordgasse einsielen. Es solgte darauf die große Best und sing das Sterben in der Mordgasse am ersten an.

#### 142. Bom Benneberge bei Beberndorf.

(Sigismund, Landestunde bes Fürstenthums Schwarzburg-Andolstabt I.
S. 48. Bitsichel a. a. D. S. 227.)

Ein Mann aus Hebernborf war am Tage vor Neujahr in Weitisberge, und als es anfing bunkel zu werden, wollte er wieber beimgeben. Beil aber ein fo grausames Schneegeftöber mar, baß er bie Hand vor ben Augen nicht sehen konnte, bat er sich balb verlaufen, ift mitten in ein Didicht gerathen und über ein Baar Stunden barin berumgelaufen. Beil ihn nun die Angft übertam, daß er darin umtommen müßte, ist er den Berg binaufgelaufen, um broben vielleicht ein Licht zu feben, auf bas er zugehen könnte. Als er oben war, hört er es Zwölfe schlagen. Da wird es mit einem Male rings umber hell und er steht vor bem großen Stein, ber glanzt wie lauter Silber und Golb, und auf ber andern Seite kommen Ritter in die Bobe geftiegen mit großen Schwertern und andere tragen Schuffeln, barin lauter gutes Effen ift. Da bat fich ber Mann niebergebuckt und tonnte fich nicht satt genug sehen, weil er aber so scharf hingesehen hat, mußte er plötlich nießen, bag es nur fo gepraffelt hat. Darüber find alle Ritter in die Höhe gefahren, zwei nahmen ihn sogleich am Rragen und brachten ihn zu ben andern; man fragte ihn aus und fagte ihm zulett, er folle nach Hause geben, aber teinem Menschen fagen, mas er gefeben habe, fonft muffe er übers Jahr fterben. Darauf bat ihn Giner auf ben rechten Weg gebracht. Aber seit jener Zeit ift ber Mann wie trant gewesen und weil ibm seine Frau mit Fragen teine Rube gelassen bat, bat er ihr gulett alles gesagt. Seitbem aber tonnte er nichts mehr effen und in der Neujahrsnacht ist er gestorben.

#### 143. Das Klopfen in Arnoldsgrün.

(Mitgetheilt vom Mädchenlehrer Sammler in Delsuit.)

In einem gewissen Hause in Arnoldsgrün bei Schöneck ließ sich zur Nachtzeit einige Wochen hindurch ein deutliches Alopsen, als wenn Iemand mit einem Fingerhute trommelt, hören. Das gesichah zum ersten Male am Begrädnistage einer Nachbarin. Das Klopsen war so stark, daß es die Leute, welche sich im Hose verssammelt hatten, deutlich hörten. Endlich wandte man sich an einen "klugen Mann" in Schönberg, der mit der Bibel und dem Delsniger Gesangbuche den Spuk vertrieb.

Anmerk. Ich habe diese Gespenstersage mit aufgenommen, weil dieselbe an die im Boigtlande sonst verloren gegangene Borstellung von einer slavischen Todesgöttin, der Smertniza der Wenden, zu erinnern scheint. Diese Smertniza wandelt als weiße Frau umber und macht sich durch Bochen iben Häusern bemerkar, wo innerhalb breier Tage Jemand sterben soll. (Haupt, Sagenbuch S. 20.) In Arnoldsgrün pochte es allerdings erst nach bem Todesfalle.

#### 144. Der Spannbauer im Sprauer Balbe.

(Nach hager in Gräßes Sagenichat Dr. 584.)

Im Sprauer Walde erblickt man bei Tage und bei Nacht zuweilen ein Gespenst in Bauernkleibern, welches gewöhnlich eine Tabakspfeise in der Hand trägt, aber nicht dankt, wenn es gegrüßt wird. Es ist dieses der ruhelos umgehende Geist eines Bauers aus Spran, der im letzen Franzosenkriege französisches Soldatengut nach Plauen sahren mußte. Die ihn begleitenden Soldaten suchten ihn durch Schimpfreden und Misshandlungen zu veranlassen, sich zu entsernen, um sich so seines Wagens und seiner Pferde auf leichte Weise zu bemächtigen. Da er aber ihre Absicht merkte, so ließ er sich durch nichts bewegen, sein Geschirr zu verlassen. Da schlugen ihn endlich die Soldaten todt, ließen ihn liegen und suhren mit seinem Eigenthume auf und davon; sein Geist aber hat im Grabe keine Ruhe und sucht noch heute seinen verlorenen Wagen sammt Pferden.

#### 145. Der Zweitampf in Röthenbach aus dem Jahre 1705.

(3. Schanz in Gräßes Sagenschat Mr. 607.)

Im Brambacher Schlosse läßt sich bann und wann ein altes Hausgespenst sehen, ber alte Grünrock genannt, bessen Erscheinen immer etwas Böses verkündet. Einst saßen die Gäste in

biesem Schloffe bie ganze Racht hindurch beim Kartenspiele. Als ber Tag anbrach und ein Morgenwetter über bie Berge bahinrollte, merkten sie nichts bavon, - so sehr waren sie vertieft in ihre Karten. Plötlich sang ber Wächter vor bem Schlosse sein Morgenlied. Er fang bas Lieb: "Wer weiß, wie nahe mir mein Ende." Als dies ein Herr von Schirnding hörte, einer der kedften Spieler, ba rief er laut: "Der meint unfre besten Golbfüchse! Werweiß, wie nahe beren Ende!" Ein grimmiges Lachen ber Gesellschaft folgte biesem Witze. Da blies ein starker Windftof aus bem Vorsaale die Lichter aus, die Thüren sprangen auf und ber alte Grünrock trat, in der Tracht der Bäter, in kurzen Ritterftiefeln, gelben Leberhosen und grünem Wammse, einen Eisenbut auf bem Ropfe und ein turzes Jagoschwert um die Suften zur Thure herein. In ber Hand aber trug er eine kleine Laterne, bei deren Scheine man zwei Schatten wie im Zwei= kampf an den Wänden ringen sah. Bald aber war der ganze Sput verschwunden. Man schlug Licht und wollte weiter spielen, aber, o Wunder! bie Karte mar weg. Der herr von Schirnbing, barüber erboft, vergaß fich in allerhand Schimpfreben und schmähte auf ben alten Grunrod, ben er bes Teufels Genoffen nannte, ale ein herr von Rabe aufsprang und ben Spotter, ber selbst für die Todten nur Spott hatte, jum Zweitampf forberte.

In Bärendorf tamen die beiden Kämpfer zusammen. Nach einem langen hitzigen Kampfe, der zu teinem Ende zu führen schien, stellte sich der von Rabe, als sei er müde, und der von Schirnding drang nur um so ungestümer in ihn ein. Aber Rabe hatte gleichzeitig einen meisterhaften Stoß geführt und hoch sprang das Blut aus Schirndings Brust hervor, der, in eine nahe Köhlerhütte gebracht, allda sein Leben aushauchte. Ein Schäfer schnitt der Nachwelt zur Erinnerung an den blutigen Zweitampf ein großes Kreuz in einen Baum ein; auf einem Steine steht die Jahreszahl 1705, und der alte Stoßdegen des Herrn von Rabe hängt noch heute unter alten Wassen im Erlbacher Schlosse.

# 146. Der schwarze Bar im Balbchen bei Mittelhöhe. (Nach hager in Gräßes Sagenschatz Nr. 580.)

In bem in ber Nähe von Mittelhöhe befindlichen Wäldchen läßt sich seit längerer Zeit ein bärenartiges Thier mit feurigen Augen und schwarzem Felle sehen, welches die Vorübergehenden.

burch sein Brummen erschreckt und verschencht. Man sagt, es sei in den Körper dieses Ungethüms die Seele eines sehr harten Försters gefahren, der die armen Leute, welche sich Holz aus dem Walde geholt, stets auf das Gransamste gemishandelt habe, einst aber, als er gerade auf einen armen Greis, der sich Holz zusammengesucht und auf sein Ausen nicht gestanden habe, habe schießen wollen, durch Selbstentladung seines Gewehres seinen Tod gefunden und seit dieser Zeit ruhelos umhervandete.

#### 147. Sage von einem weißen Bogel.

(Int. Schang in Grafes Sagenfchatz Rr. 590.)

Es war einmal in einem Walbe im Volgslande ein weißer Bogel, nach dem schon viele Iäger vergeblich geschoffen hatten; keiner traf ihn. Die Bauern aber glandten, der weiße Bogel bebeute Unglück, denn er hatte fast eine menschliche Stimme und lachte alle Iäger aus und verspottete alle Vorübergehenden. Einstmals ging auch ein Iäger in den Wald nud verfolgte eifrig den weißen Vogel, indem er wol hundertmal nach ihm schoß. Der weiße Vogel aber flog von Baum zu Baume und rief spottend herunter, daß es weithin schalte:

Es hat noch lange keine Koth, Du hast vergebens mich bebroht, Laufe bich kur nicht so gar sehr toth, Geh heim, es wartet bein ber Tob.

Unmuthig kehrte ber Jäger bem Walbe ben Rücken, ging ins Dorf zuruch, legte fich aufs Bette und ftarb.

Nach einigen Iahren tam über die Gegend eine verheerende Krankheit, die raffte so viel Leute weg, daß Niemand mehr daran dachte, in den Wald zu gehen und den weißen Vogel zu fangen. Traurig flog der weiße Vogel hin und her, die et sich einmal bei einem Gewitter in den Kirchhof verlrtte. Der Regen hatte sich verlaufen und es ragte ans einem Grade ein Schädel herdor, der war voll Wasser; da flog der weiße Vogel hin, um darans zu trinken. Das Erdreich aber war sehr loder, der Schädel siel herab und bedeckte den weißen Vogel. Diesem war es unter dem sinstern Dache gar unheimlich zu Muthe und in wenigen Tagen starb er. Zuvor aber, ehe er stark, sang er solgende Worte, die der Todtengräber hörte, ohne sich bieselben genügend deuten zu konnen:

Da du lebteft, lebt auch ich, Du wolltest mich haben, besamst mich nicht, Run bist du todt, nun hast du mich, Doch ich muß sterben, was nützt es bich?

Anmerk. Jebenfalls ift ber weiße Bogel die Hille eines Geiftes, ber nicht Anhe fand, wenigstens von keinem Lebenben erlöst werben konnte. Der Tobtenschädbel bessen, ber ihn einst versolgt hatte, so verstehe ich die Sage, löste endlich ben Zauber. Bemerkt mag werden, daß man sich die Seele oft in der Gestalt eines Bogels benkt. Ein besteiter Geist entweicht nach einer Sage in der Gestalt eines Bogels (Haupt a. a. D. S. 157); ein weister Bogel in dem Schlosse zu Muskau ist Tobesverklindiger. (Hampt 4. a. D. S. 386.)

#### 148. Der Riefenfifd im buhnerhaus.

#### (14. Jahresbericht von Sohenleuben G. 94.)

Die Mühle ber alten Rüßburg hat in dem schönen romantischen Esterthale nicht fern von dem jezigen Rüßdorf gelegen. In dem Jojährigen Kriege soll dieselbe, der Bolkssage nach, zerstört worden sein; doch ist es wahrscheinlich, daß dies schon
früher, vielleicht in dem Hussen- oder Brudertriege geschehen ist. In der Gegend stößt sich die Elster gewaltsam an einem Felsen,
wodurch eine tiese Brandung im Flusse entstanden ist, welche
das Bolk das Hühnerhaus nennt und sich wunderliche Geschichten von derselben erzählt, namentlich von einem Riesensische, der
in berselben hause.

Anmert. Die Sage erinnert an bie Riesenkarpsen in ber Spree am Abgott Flins bei Dehne.

Bon uralten Karpfen im Teiche ergablt auch haupt, Sagenbuch S. 236.

#### 149. Die unheimlichen Gafte in Berba.

(Mitgetheilt von Magnus Röhler in Reichenbach.)

In rem Dorfe Werba bei Delsnitz lebte ein junger Mann, ber saß an einem Sonntagsabende im Winter ganz allein zu Hause und hatte ein Buch aus einem alten Schranke zur Hand genommen, um darin zu lesen. In dem Buche aber waren versichiedene Zeichen und Figuren, die er sich nicht sogleich ausdeuten konnte. Deshalb zog er die Lampe näher an sich heran, um besser sehen zu können. Als er nun so eine Weile im Lesen und Ausdeuten vertieft ist, blickt er zufällig in die Höhe, fährt aber wiedet erschrocken zurück, denn zu dem kleinen Schiebesenster herein sieht ein rabenschwarzer Mann mit grinsendem Gesicht. Der

Bursche fragt nach bem Begehr, erhält aber teine Antwort. Nachdem er sich vom Schreck ein wenig erholt hatte, liest er ruhig weiter und ist bemüht, die Figuren ordentlich zu beuten. Er fieht fich wieder um und wird zu seinem Schrecken gewahr, daß zu jebem Fenster ein schwarzer unbeimlicher Gast bereinsieht. bei ist er auf seinem Sitze wie festgebannt und er kann fast kein Glied mehr regen. Jest will er bas Buch zumachen, benn es flimmert und tanzt ibm Alles vor ben Augen. Aber wie von einer unfichtbaren Dacht gefesselt, tann er feinen Blid nicht von dem Buche abwenden und er fängt wieder an zu lesen. Jest aber entsteht im Hause ein groß Gepolter und Getöse; auf einmal fliegt die Thure auf und ein langer schwarzer Mann kommt jur Thure herein und bleibt in ber Mitte ber Stube fteben. Der Lefende fragt zum zweiten Male, mas sein Begehr sei, erhält aber wieder keine Antwort. Dabei muß er in bem Buche immer weiter lesen, und es bauert gar nicht lange, so geht bas Gepolter von Neuem los und eine zweite schwarze Gestalt tritt in bie Stube und stellt sich neben die erfte bin. Ohne von seinem Buche aufzusehen, liest ber Bursche immer fort. Jest aber thut es einen Schlag, daß das ganze Haus in seinen Grundfesten erschüttert wird, Fenster und Thuren springen auf, ein blitähnlicher Schein fährt durch die Stube, und eine britte Gestalt, länger als bie beiben ersten und wild von Aussehen, tritt nun in Begleitung von allerhand Thieren, als Raben, Gulen und Elftern, in bie Stube und ftellt fich nun zwischen die beiben erften binein. Sest aber wirds unserm Beifterbeschwörer himmelangst und er ruft mit vollem Halse nach Hülfe. Es bauert aber lange, ehe bie gewünschte Sulfe tommt. Endlich tommt ber Bruder bes Burichen mit noch einigen Nachbarssöhnen nach Hause, und diese sehen nun, was vorgefallen ift. Der Sohn bes Wirthes, ber auch mit hinzugekommen war, läuft fogleich zum Paftor bes Ortes, ber auch erscheint, aber bessen Kraft zu schwach ift. Er giebt ben guten Rath, es folle boch gleich Einer nach Theuma jum Bater reiten, ber könne Bulfe schaffen. Ohne fich lange zu befinnen, reitet der Sohn des Wirths nach Theuma und erzählt daselbst bem Pater, was vorgefallen ift. Der Pater läßt fich bewegen mitzukommen. Da er ankommt, ift bereits bas halbe Dorf vor bem Sause versammelt, und sogleich beginnt er seine Beschwörungen. Es dauerte auch nicht lange, so entfernen sich bie ungebetenen Gäste, nur der Letzte hielt noch Stand und wollte nicht weichen. Als aber der theumsche Pater ein großes Buch aus der Tasche zog, entfloh er unter fürchterlichem Gebraus durch den Schornstein und ließ einen Schwefelgersch zurück. Das Buch aber, welches der Bursche gebraucht hatte, nahm der Pater mit und ermahnte noch den jungen Mann, solche Sachen fernerhin zu lassen und nichts zu unternehmen, was er nicht verstehe.

Anmerk. S. Haupt, Sagenbuch v. Laufitz, S. 184 und 185. Während in dem Zauberbuche gelesen wird, erscheinen Dohlen, Krähen und Elstern, lauter Teufelsvögel, oder es kommen Ziegenböcke und Fledermäuse, die nach der Sage ebenfalls höllische Thiere sind. Der Pastor Pech zu Neukirch am Hochwalbe versteht sie zu bannen.

S. auch bie Sage vom Zauberer in Eichelborn (Witichel, Sagen aus

Thüringen, G. 321), die Aehnliches ergählt.

ï

:

ţ

į.

C

'n.

٠ غا

: :

įν̈-

32

10.

.

nic.

et ŝ

7 2

)ejt.

n, f

ein. IC C

be t

910

reje t

( III)

ttel. giet

ш<sup>і</sup>

[4][

it N

6 10

. Dei

, gris

id III

#### 150. Der zaubernde Müller in Biedersberg.

(Mitgetheilt vom Mäbchenlehrer Sammler in Delsnit.)

In Wiedersberg lebte einmal ein Müller, der konnte zaubern, z. B. Hasen, Krähen und andere Thiere entstehen lassen. Der Jäger des Schlosses war eines Tages beauftragt, einen Hasen zu schlosses, er konnte aber weder im Walde noch sonst wo einen auftreiben. Als er bei der Rückehr am Wirthshause vorbeiging, wurde er vom Müller, der daselbst saß, gerusen. Aber er wollte der Einladung nicht folgen, sondern klagte seine Noth. Auf das Versprechen des Müllers, er könne und wolle ihm aus der Verlegenheit helsen, ging er endlich hinein, und es wurde ihm ein Wachholderbusch des nächsten Verges bezeichnet; in denselben möge er nur schießen und dann werde er einen gewünschten Hasen darin sinden. Der Jäger gehorchte, und siehe da! es sand sich so, wie der Müller gesagt hatte.

# 151. Der Diaconus zu Theuma vertreibt den Teufel. (Mitgeth. v. Mähchenlehrer Sammler in Delsnig.)

In einem Hause zu Theuma befand sich eines Abends ganz allein die erwachsene. Tochter des Besitzers. Als zu dieser eine Freundin kommt, nahmen beide Mädchen ein Buch zur Hand, um nach dessen Anweisung Liebhaber zu citiren. Da kommt Jemand in die Stube, gestaltet wie ein Mann, mit einem Pferdesuße und angethan mit einem grünen Rocke; der setzt sich zu den beiden Mädchen, nimmt das Buch zur Hand und spricht kein Bort. Der Hausbesitzer, welcher beim Nachbar mar, fühlt auf einmal eine Angst und meint, in seiner Wohnung muffe fich jetzt etwas Schlimmes zugetragen haben. Daber ging er schnell nach Banfe und fand in feiner Stube ben unheimlichen Gaft. Um benselben los zu werten, holte man ben theumschen Pfarrer zu Hulfe. Aber ber Teufel ließ fich auch burch biefen nicht vertreiben, sondern warf ihm vor, er habe zu viel Günden auf sich und solle sich weiter keine Mühe geben, ihn zu verbrängen. Der Pfarrer zog nun ab, und auf geschehenes Bitten tam ber Diaconus von Theuma, namens Hebenftreit. Anfangs wollte ber Teufel auch dem Diaconus kein Gehör geben; er warf ihm zwei Sünden vor, die er als Student begangen! er habe nämlich einmal aus einem Bäckerlaben eine Semmel entwendet und manberer Zeit sei er über grünende Saat gegangen. Der Diaconus entschuldigte fich damit, bag ihn zu jener Entwendung ber hunger gebrängt, und aus ber Saat fei er wieder berausgegangen, søbald er fie als solche erkannt habe. Jest konnte er Macht über ben Teufel ausüben, und er nöthigte ihn, zu einem Stubenfenfter binanszukriechen. Als ber Diaconus nach Hause kam, triefte er von Schweiß und bemerkte, er habe jett eine schwere Arbeit gehabt.

### 152. Ein hafe folgt bem Sarge eines Jägers.

(Mitgeth. v. Lehrer Seibel in Bohlbach.)

Einst wurde vom Lobhause, einem zum Schilbacher Jagbbezirke gehörigen Jägerhause, ein Jäger begraben, wobei ein Hase bis an den Schöneder Berg dem Sarge aufrecht gehend folgte, bis endlich ein alter Jäger einige fremdartige Worte sprach, worauf der Hase verschwand.

Anmerk. Es mag baran erinnert werben, baß Hasen Hexenthiere sind. Die Hasen bienen auch ben Seelen, welche keine Auche finden, zur gespenstischen Hille. (Nork, Sitten n. Gebränche b. Deutschen, S. 276 ff.) Folgte vielleicht die Seele des verstorbenen Jägers in der Hille des Hasen dem Sarge?

#### 153. Sage von einem Bilbbiebe.

(Inf. Schang in Grages Sagenfchat, Dr. 589.)

In Breitenbach (?) war ein Wildbieb, ber konnte sich und was er sonst wollte, in jede beliedige Figur verwandeln. Einst schof er einen Hirsch, als er von fern einen Jägerburschen kommen sah. Schnell verwandelte er sich in einen Holzblock und ben

Hirsch in einen Busch. Der Holzblock war oben glatt wie abgesägt und der Jäger setzte sich darauf und schnitt eine Rolle Tabal klein. Und gerade auf der Stelle, wo er am derbsten einschnitt, war der Kopf des verzauberten Wilddiebs, der sich doch nicht rühren durste. So oft er später dieses Abeutener erzählte, soll er allemal gesagt haben: "Da hab' ich aber die Zähn' müssen zammbeiß!"

154. Die alte Zaubereife zu Zwidau. (Grage, Sagenicat b. R. Sachjen, Dr. 550.)

Im Jahre 1557, ben 22. Mai, ist zu Zwickau bie alte Zauberelse gefänglich eingezogen worden. Die hatte den Leuten Tränke gesotten, ben Mägben Kinder abgetrieben, auch vielen Menschen in ihren Gliebmaßen, Armen, Beinen, Fingern, Brüften und in die Fersen gefärtigt, auch viele andere Zauberei mehr getrieben. Sie hatte auch einem Maler zu Glaucha Gift beigebracht, daß er gestorben. So hatte fie auch leiblich mit bem bosen Feinde gebuhlt und eine lange Zeit mit ihm zugehalten, ber ihr auch Gelb gebracht, bisweilen 2 und 3, bisweilen auch 4 Thaler, mehr aber nie. Da man fie gefragt, wie er aussehe, bat fie geantwortet, er ware ein alter grauer, häßlicher Teufel. Dieser bose Beist ift auf ber Gasse oftmals mit ihr gegangen, boch, sprach sie, es hat ihn Niemand als sie sehen können. Als sie gefangen gesessen, ist er oftmals zu ihr vor's Gefängnig und an bas vergitterte Fenster gekommen und hat fie gefragt, was sie mache, ob fie heraus wolle, er wolle ihr helfen. Sie hat aber geantwortet, fie wolle gern beraus, aber fie habe noch ihre Seele zu bedenken. Auf diese Rede ist er davon geschieden, sie aber hat gesessen bis zum 18. Juni, da hat sie wegen vielfältiger Zauberei ibre Strafe empfangen und ist am Galgen verbrannt worben.

## 155. Eine Bege wurde in Beperstorf verbrannt. (Mitgetb. v. Magnus Röbler in Reichenbach.)

Auf Friedrich Oppitzes, jetzt Schlegelschem Grund und Boben in Behersborf ist vor anderthalbhundert Jahren eine alte Frau, die der Hererei und des Umgangs mit dem Teufel beschuldigt war, an einem Galgen gehängt und dann verbrannt worden. Nach ungefähr 100 Jahren wurde der Galgen von einem gewissen Freund und Brüchner gestohlen und verbrannt.

## 156. Bie die große Glode in der Marientirche zu Zwidau ihre Stimmung betommen hat.

(Gräfe, Sagenichat, Rr. 542.)

Als die große Glode auf dem Thurme der Marienkirche in Zwidau am 12. Juli 1512 sprang, weil man von 8 Uhr des Abends die den andern Morgen um 4 Uhr eines schrecklichen Gewitters halber nach damaliger Gewohnheit geläutet hatte, so fragte der Glodengießer, der sie umzugießen hatte, als das Metall schon geschmolzen war, und er das Berk selbst beginnen sollte, die dabei stehenden Rathsherren, was für einen Ton er der Glode geben solle? Da nun diese verlangten, er soll derselben das Chormaß nach der Orgel, also das bloße C geben, hat er ein Pulver von Kräutern zugerichtet und in das Metall geworfen, und davon hat die Glode den gewünschten Ton bekommen.

#### 157. Pumphut in der Burthardtemuhle.

(3. Schanz in Gräßes Sagenichat, Dr. 575.)

Es mag wol schon lange her sein, als im Boigtsande ein alter Müllerbursche mit Namen Pumphut lebte, der dem Wasser nach von Mühle zu Mühle ging. Wo es ihm gefallen mochte, da blieb er und für ein Glas Branntwein und ein Stück Brot machte er zur Ergötzung der Müllersleute und ihrer Nachbarn viele lose Schwänke und spaßige Dinge. Wo man ihn gut aufnahm, da ging er mit zufriedener Miene fort; wo sie ihm aber schlechte Kost vorsetzten oder ihn gar hungrig gehen ließen, da svielte er oft den Leuten arg mit.

In ber Burthardtsmühle waren alle Müller ber Umgegend versammelt mit ihren Weibern und schönen Töchtern, und es ging lustig darinnen zu. Die Fibel und der Dubelsack sehlten nicht und die Müllerin hatte schon manche geleerte Flasche herausgetragen. Halt, dachte der Pumphut, der zufällig vorbeischritt, da giebt es einen Schmauß, das ist so Etwas für dich. Er trat, ohne viele Worte zu machen, in die volle Gaststube und setze sich in einen Winkel. Der Anabe, der den Schenken machte, urtheilte dem Aussehen nach, es sei ein seiernder Mühlbursche und trug ihm einen ordinären Schnaps und ein Stück trocknes Brot hin. "Da Alter, könnt Ihr Euch einmal Etwas zu Gute thun", sagte der Anabe. Aber das erzürnte den Pumphut im innersten Herzen, daß er sich so getäuscht hatte und er schwur bei sich, dem

Müller einen losen Streich zu spielen. "So wahr ich Pumphut heiße", murmelte er vor sich hin. Und er thats. Beim Weggehen fragte er den Jungen, was denn das Fest eigentlich bedeute? "Es soll das Rad gehoben werden", gab dieser zur Antwort. Pumphut schlich sich mit schelmischem Blicke durch das Pförtchen, machte am Rade seinen Hokuspokus und trollte sich

lustig von bannen.

Nachbem die Gäste in der Mühle sich tüchtig satt gegessen und getrunken hatten, schickten sie sich an zum Radhub. Sie hatten Alles vorher richtig abgezirkelt und abgemessen und glaubten bald bamit im Reinen zu sein, aber, o Wunder! Die Welle war jest nicht weniger als eine halbe Elle zu turz. Alles stand im erften Augenblide ftumm vor Schred, bis ber Müller in ein lautes Beschrei ausbrach und sich bie Haare zerraufte. "Es paßte vorher wie angegoffen", rief Giner. "Bum Teufel", ein Anderer. Enblich ließ fich eine Stimme vernehmen : "Das ift gewiß ein Streich von Pumphut!" Und nun fielen Allen die Schuppen von den Augen, ber Mühlburiche im Winkel war kein anderer als ber Schwarzkünstler selber. "Lauft ihm nach, lauft ihm nach!" schrie Alles, und es dauerte gar nicht lange, da finden sie ihn am Bache figen. Er wußte mohl, mas fie wollten, und folgte junächst ihrer Einladung jum Schmauße. Als er sich vor aller Augen tüchtig fatt gegessen hatte, klagte man ihm ben Unfall und ließ die Frage mit unterlaufen, ob dem nicht abzuhelfen sei. "Da mußte ber Kutut brin sitzen; schent' noch Ginen ein, Junge", sprach Bumphut. Darauf ging er mit hinaus, sah mit schelmischem Gesichte die verkürzte Welle, klopfte hinten und vorn mit bem Hütchen baran, und als man bas Rab zum zweiten Male hob, da paßte die Welle so prächtig wie vorher. Die Müllersleute aber gaben dem Bumphut, so oft er später kam, Butter zum Brot und beffern Branntwein als beim Rabhub.

### 158. Pumphut im Bauerhause zu Wallengrün.

(Gräße, Sagenschatz b. R. Sachsen, Nr. 576.)

Einst saß in einem Bauerhause zu Wallengrün die Familie groß und klein beim Mittagsmahle am Tische, umschwärmt von einer ungeheuren Schaar von Fliegen, als sich die Thüre aufthat, und Pumphut — so nannte man ihn wegen seines eigensthümlich geformten Hütchens — ober Graumännchen (wegen

seiner Reidung) bereinsah. Er wurde freundlich willtommen geheißen und zur Theilnahme am Effen eingelaben, was er fich nicht zweimal sagen ließ, soudern rasch babei war. Gleich als ihm die Bäuerin den schweren Rof auf den Teller gelegt batte, ereignete fich ein Spaß; benn wie Pumpbut besagten Rloß zertheilen wollte, zeigte der Kloß sich von einer folchen Härte, des er unter bem Meffer Bumphuts hinwegschlüpfte, wie eine Ranonentugel burch die Stubenthüre schlig, burch die dieser gegenüber befindliche Stallthure ebenso fuhr, und sich auf dem horne eines schäbigen Ochsen spießte, Alle sperrten vor Bermunderung Maul und Nasen auf, Pumphut nahm sich aber rubig einen Rlok nach dem andern, und verzehrte ihn mit großem Wohlbehagen. Da ihn nun die Fliegen bei dieser angenehmen Arbeit aufs Aeußerste belästigten, so brummte er über diese große Menge gegen seine Wirthe, und rieth, daß man doch das Ungezieser zur Thure hinausjagen solle. "Ia, wenn sie sich hinausjagen ließen und draußen blieben", ward ihm erwidert, "was hilft deun aber bas Hinausjagen?" "Nun", entgegnete Bumpbut, "fo folitet Ihr fie boch nur so lange an einem besondern Blat bleiben laffen. bis das liebe Essen verzehrt ist, daß man Rube hätte vor ben audringlichen Bestien!" Alles lachte, und ber Hausherr fagte: "Thue Er es boch, Pumphut, bringe Er boch die Kliegen auf einen Blat, Er ist ja ein Berenmeister!" Der Bumpbut fletschte bie Bahne, legte fein Butlein auf eine besondere Stelle, gebot ben Fliegen sich hinein zu begeben, und zum Erstaunen Aller schwärmten alle Fliegen wie ein Bienenschwarm in den but, so daß er voll und übervoll wurde und sie über den Rand noch wimmelnd über einander trochen. Pumphut aber wischte sich ben etwas großen und breiten Mund, bedankte sich fein, nahm ben hut fammt den Fliegen, trug fie zur Thure hinaus und schüttelte fie braußen in die Milchtöpfe, indem er laut lachend von dannen ging.

Anmerk. Die Sage von Pumphut ift nicht blos in bem Boigtlande, sondern auch insbesondere in der Lausit, sexner in Leipzig, Dresden, Heiligendeil u. s. w. verbreitet. Die laussissische Sage spricht von einem Mart in Pumphut und lägt denselben in dem kleinen Dörschen Spuhla bei Hoperswerta gedoren sein. Als er seche Jahre alt war, weissagte eine Zigennerin: Martin würde weit in der Belt herumkomnen, zwar im niederen Stande bleiben, aber viel Reichtlimer erwerben, großes Aussehen machen und endelich durch ein Franenzimmer ums Leben sommen. Erzählt wird, daß Pumphut mit einem reizenden Franenzimmer unter Hinterlassung seines berlichtigten Hutes, der mehr wie eine bloße Nebelkappe der Zwerge ift, aus einem

Sasthofe zu Paberborn zu Ende bes Tjährigen Krieges verschwunden sei. — Roch wird von Pumphut erzählt, daß er den Müllern, die ihm das übliche Seschent verklitzten oder verweigerten, das Wasser obleitete. So machte er es z. B. mit einigen Saalmillern. Ber ihn freundlich aufgenommen hatte, dem sehlte es nie an Wasser auf der Mithte. — Eine Mildende verklitzte Pumphut auch in Bollersborf in der Oberlausit. (Haupt, Sagenduch der Lausty, S. 181—183.) Haupt spricht sich im lauf. Mag. 41. B. S. 73 dahin aus, daß Pumphut "nuttisch detrachtet, eine wunderlich zusammengesickte, mit den Attributen aller nöglichen Götter und Herven ausgestattete Proteussigur", und, was wegen der Seltenheit in deutschen Sagen hervorgehoben werden muß, auch dem Kreir oder Fro ähnlich ist.

#### 159. Bon einem alten Branburfchen gu Brambad.

(Metrisch in Fr. Röbiger, Sagenflunge bes obern Boigtlonds, S. 78. Darund bearbeitet von J. Schang in Grußes Sagenschaf, Nr. 600.)

Zu Brambach am Markte stand einst ein Branhaus und davor ein großer Wasserbottich. Einst sprach baselbst ein Braubursche ein, um bas Handwert zu begrüßen und einen Trunk zu begehren, da ihn sehr rürstete. Der Meister aber, der eben die Maische rührte, rief hohnlachend: "Ein klopfender Stromer muß erwas vertragen tonnen!" - Das verbrof ben Wanderer sehr, und er fann auf Rache. Scheinbar tuhig sagte er: "Rann ichon eine Weile warten!" legte Blindel und Rock im Branhause nieder und ging in den Garten, um fich ein Kraut zu pfliiden, mit dem er dem Braumeister das Bier verberben wollte. Dann tam er wieder ins Brauhaus und erbot fich gegen biefen, an feiner Statt bie Maische zu rühren. Das war bem Meister eben recht, benn er hatte etwas im Dorfe zu beforgen und übergab deshalb dem Burichen sofort den Rübrvfahl. Che ihm die Fran Meisterin bas Frühltud brachte, hatte er bereits seinen Bokuspolus gemacht und das Kraut unter die Maische gethan, und als nun die Frau Meisterin tam, rief er ihr lachend entgegen : "Das Bier wird gewiß recht fteigen, bas ich ench braue, benft an mich!" Er verabschiedete sich, nachdem er sein Frühstück verzehrt, und ber Meister ließ nach seiner Rückehr bas Bier unbebentlich aus den Kufen beraus und ging zu Bette. Als er aber am audern Morgen an die Aufen trat, war das Bier gamlich verschrpunden und mit Granfen gewahrte er, daß es über ihm, an Ballen und Dach, in langen braunen Giszapfen herabhing, mitten in ber Sammerbite also gefroren war. Das währte brei Monate lang, bis ein kluger Mann ben bösen Zauber bannte und bas Bier wieder herabträufelte.

#### 160. Der Liebhaber jum Effen eingelaben.

(Grimm, beutsche Sagen, 2. Aust. Nr. 116. Bitzschel, Sagen aus Thüringen, S. 209.)

LIn Saalfeld war eine Schösserin, die sich heimlich in ihren Schreiber verliebt hatte. Sie wollte ihn burch Zauberei gewinnen, ließ beshalb ein frisches Brot baden, stedte mitten in ber beiligen Christnacht freuzweise zwei Messer hinein und murmelte bazu gewisse Worte. Balb barauf tam ber Schreiber aus bem Schlafe ganz ohne alle Kleidung zur Stube hereingesprungen, setzte fich am Tische nieder und sab die Frau scharf an. stand auf und lief bavon. Da zog ber Schreiber beibe Meffer aus bem Brote, warf fie ihr nach und hatte fie bald fehr verlest. Darauf ging er wieder zurück. Eine Muhme war in ber Stube zugegen und über biesen Borgang so heftig erschrocken, baß fie etliche Wochen frant zu Bette liegen mußte. Der Schreiber hat am folgenden Tage zu den Hausgenossen gesagt, er möchte nur wissen, welche Frau ihn vergangene Nacht so geängftigt habe, er wäre so abgemattet, daß er es kaum sagen könne, benn er hatte sollen mit ihr fortkommen und fich nicht genug wehren können; auch hätte er beten mögen, was er nur gewollt, so märe er doch getrieben worden.

## 161. Zacher Gocof. (Münblich.)

In Unter Deinsborf bei Reichenbach existirte die Familie Gocof (Jacobi), in der, wie man erzählt, mehrere Jahrhunderte hindurch, gewisse geheimnisvolle Kenntnisse forterbten. Es waren die Gocose Heilkünstler, Bunderdoctoren, und der letzte Gocos, mit dem Junamen Jacher (Jacharias), welcher vor ungefähr 40 Jahren stard, war nebendei auch ein sehr geschickter Holzschnister. Bei seinem Tode war eine Kammer voll sonderdaren Krams, Fläschen mit Tincturen, Anochen, Bücher und Manuscripte, welche letzter von den Hinterlassen aus abergläubischer Furcht dem Fener übergeben wurden. Nach andern Erzählungen soll der letzte Gocos seine Blücher selbst vor seinem Tode versbrannt haben. Zacher Gocos ging sehr einsach, mit ungeputzten Stieseln und in zerrissenen Kleidern umber, obgleich er sehr reich war. Er trieb mancherlei geheime Kluste, konnte bannen und dergleichen mehr. Bon ihm erzählt man sich z. B. Folgendes:

Einstmals, als er eben zu Mittag af und die Fliegen ihn sehr belästigten, nahm er einen Teller, pfiff eine eigene Welodie, und sämmtliche Fliegen setzen sich auf den Teller, den er dann.hin-

auszutragen befahl.

Ein ander Mal wurde ihm Holz gestohlen. Die Diebe trugen es fort, und, wie sie meinten, in ihre Wohnung. Aber als sie an Ort und Stelle zu sein glaubten und sich von ungefähr umsahen, waren sie in Zachers Hose. Zacher aber kam zur Thüre herans und saste: "Nun, legts nur hin und geht heim!" und die erschrockenen Diebe thaten solches.

Einem seiner Anechte war auf dem Felde die "Arah" gestohlen worden. Als er ohne dieselbe nach Hanse kam, besahl ihm Zacher, vor die Hausthüre zu treten. Da kommt ein Nachbar, welcher der Dieb war, und bringt die Kratze in den Hof.

Einst hatte ihm eine Magd Rüben und Möhren entwendet und kochte sie zu Hause. Aber sie mußte den Topf sammt den Rüben und Möhren zu Gocof tragen. "Siehst du", sagte dieser, "hätt'st du mich gefragt! Nun, geh nur, und nimm dir noch Rüben, die bringst du mir nicht!"

Anmerk. In ber Erinnerung älterer Leute leben die Wunderkuren, sowie überhanpt die übrigen Fähigkeiten der Gocose noch sort; am meisten erzählt man sich natürlich von dem letzen Bundermanne des Geschiechts, dem Zacher Gocos So wird z. B. gesagt, daß die alten Gocose bereits das seinste Brinzmetall gemacht hätten. Zacher Gocos verstand ein gutes Weichund Schnellloth herzustellen, und eigenhändig hatte er unter das Rezept geschrieden: "Dieses dat mich gelehrt der Dahnschneiber von der Reuth, hats and sehr gerithmt". Dieser Gocos bereitete auch ein sehr begehrtes Auguswasser, und es kamen des Sonntags Leute im Umkreise von 16 dis 18 Stunden zu ihm, so daß zuweisen die Flaschen nicht ausreichten, um die Hilfessuchen zu befriedigen. Er hatte auch als Mittel gegen den sogenannten "Rachtschaften" oder "Ascheichimpf" (?) (eine Augenkankheit, die darin besteht, daß man in der Dämmerung Richts mehr sieht und daß man um jedes Licht einen Mondhof erblickt) solgendes Rezept: "Nimm gegen 1/4 Linfe Karsunkelstein (wahrscheinlich Galizenstein oder Zinkvitriol) in einen Eßlössel mit Wasser, und wasche die kranken Augen damit aus."

#### 162. Rreffe.

(Dr. Schmidt, Topogr. b. Pfl. Reichenfels, S. 154. — Börner, Bolts- fagen aus bem Orlgau, S. 95 ff.)

Es mag schon geraume Zeit sein, zur Zeit bes 30jährigen Krieges, bamals wohnte in Hirschbach ein junger Bursche, namens Kresse, ber schönste und stärtste weit und breit umber.

Alle Jungfern hatten ein Ange auf ihn gerichtet, manche darunter wol gar alle beibe, boch Kresse hatte sich fein Theil schon andersehen, keine geringere war es, als des Schuken einzige Tochter. Das Mädchen hatte ihn für ihre Seele lieb und der Bater hatte nach gerade auch nichts dawider, denn Aresse war gut, dies Zeugniß mußte ihm seine eigene Mutter geben, auch war im ganzen Dorfe tein Buriche, ber sein Feind gewesen ware, ober ibm die hübsche Schulzentochter nicht gegönnt hätte. Aber da fommt bas wifte Kriegsvolf, und Kreffens Mutter wird trank vor lauter Schrecken. Derfelbe mag wol auch nicht klein gewesen Auerst haben sie das Getreibe ans den Scheimen geholt, und wie dies alle ist, die Frucht auf dem Felde abgeschuitten und verwüstet, das liebe Bieh weggetrieben ober todtgeschlagen, und wie Alles rein ansgepliindert gewesen, endlich das ganze Dorf angestedt und abgebrannt. Kresse hatte seine Mutter noch auf ben Händen aus bem hellen Feuer herausgetragen und ihr bie Augen zugebrückt. Nun sieht er sich nach feiner Braut um, aber ach! baf Gott erbarme, die ist nicht mehr zu seben noch zu boren, entweder sie ist mit verbrannt, oder die Soldaten haben fie mit fortgenommen. — Bon ber Stunde an ist Aresse wie umgewanbelt gewesen. In den tiefsten Wald ist er hineingelaufen, wo die Waldweibel wohnen nub foll von ihnen die schwarze Kunft erlernt haben. Hernach hat er geschworen, daß er nicht eher ruben noch rasten wolle, bis er sich gerächt und die ganze Gegend von bem taiserlichen Raubvolke gereinigt hätte. Zwanzig Bursche noch von Aresses Alter sind mit ihm gezogen; Mit biesen hat er sich auf die Lauer gelegt. Er felbst wohnte in der noch so genanmten Rreffenhöhle auf einem Berge an der Weida. Da aber, wo sich ber Berg in das Triebesthal hinabzieht und gegenüber nach dem Weidathale, kann man noch die Gruben und Löcher sehen, worin seine Kameraben und Spießgesellen sich versteckt gehalten haben.

Was er da alles für Stückhen ausgeführt hat, davon wird man noch lange in dieser Gegend zu erzählen wissen. Bon der Zeit an brachten die Raubsoldaten keine Hand voll Beute mehr von der Stelle, denn wen Kresse und seine Leute aufs Korn gefaßt hatten, der war ein rein verlorwer Mann; wenn er seine Büchse losbrannte, so stürzte Roß und Mann zusammen.

Einmal traf er bei ber Kauermühle auf einen Trupp feindticher Solbaten, die Kreffen noch nicht fannten. Sie verlangten, er solle bot'sch mit ihnen laufen. "Ich will erst meine Mutter fragen, ob ich barf", sagte Aresse höhnisch, "wartet nur hier eine Welle!" Rum ging er in die Mühle und machte sie alle zusammen sest, so daß sich Keiner von der Stelle rühren konnte. Bier volle Seigerstunden ließ er daß Raubvolk dort stehen, endlich kam er wieder aus der Mühle heraus und sagte (er muß eben einmal bei guter Laune gewesen sein), sie möchten für diesmal nur ihrer Wege gehen. Das haben sie sich nicht zweimal sagen lassen, sie sind nur froh gewesen, daß sie so mit einem blauen Auge weggekommen.

Ein anderes Mal besand sich Aresse im Etwiz, da kommt das Geschrei, die seindlichen Soldaten wären im Anzuge. Was thut Aresse? Er umsteckt das ganze Dorf mit Haselruthen und läßt jede Haselruthe aussehen wie einen Musquetier mit Ober- und Untergewehr. Da ist der Feind in aller Stille wieder abgegangen.

Oft hat er auch auf die Anhöhen und Berge umber nur Hacifel ausgestreut, und der Feind hat dann Alles mit bewaffnetem Kriesvoll besetzt gesunden, sodaß er über Hals und Kopf wieder

Reifaus hat nehmen müffen.

Den besten Fang aber hat Kreffe in bem Dorfe Balen bei Entschütz gethan. Der bose kaiferliche General von Holk kam borthin, nachbem seine Raubsolvaten ihre Buth an ber Stadt Weida ausgelassen und sie von Grund aus verwästet hatten. Das find aber gerade die Soldaten gewesen, die auch in Hirschach, an Kreffes Geburtsorte, so arg gehaust. Da hat Kresse weber Haselruthen gesteckt noch Häcksel ausgesäet. Ruhig hat er sie alle in Palen einziehen lassen, aber Keiner ift lebendig wieber herausgekommen. Erft find fie brinnen von ihm festgemacht worden, bann hat er Einen nach dem Andern in aller Ruhe abgethan, zuvörderft bie Rafe, bann bie Ohren, und so fort ein Stud nach bem anbern abgeschnitten, wozu sie ganz stille haben halten muffen und nicht muchen durfen. Darüber ist aber auch eine solche Furcht vor diesem Dorfe unter die kaiserlichen Soldaten gekommen, bak tie Offiziere zu jedem ihrer Leute gesagt haben: "Weich nur Palen!" und bavon führt dieser Ort noch heutigen Tags den Beinamen "Weich-Balen".

Durch Alles das war Kreffe weit und breit umber furchtbar geworden, und hat dabei ber Gegend manchen wichtigen Dienst geleistet. Wollte z. B. das Raubgesindel einem Bauer bie Ochsen ans bem Stalle, das Bieh von dem Felde mit Gewalt wegnehmen, so brauchte der Bauer nur aus Leibesträften zu schreien: "Aresse, hilf! Kresse, hilf!" Wenn die Räuber nur Kresses Ramen hörten, so ließen sie von dem Biehe ab und suchten das Weite. — Dabei hat ihm niemals eine feindliche Kugel etwas anhaben können. Die kleinern Kugeln, die auf ihn abgeseuert wurden, sing er alle in seiner Hemdebausche auf, wohin sie durch den Hemdeschlitz sahren mußten. Die größern aber, die ihn doch ein bischen gesucht haben würden, war er gewohnt, mit

einer Haselruthe von sich abzuwehren.

Ob er gleich auch bie Kunft befaß, sich unsichtbar zu machen, so wurde er doch zuletzt einmal von dem Feinde überrumpelt, ehe er noch eine seiner Künfte hatte practiziren können. Sie führten ihn gefangen nach Auma in den Sasthof zum Rosse, dort sollte er in einer Stube nach Kriegsrecht erschossen werben. Alle Rugeln aber, bie auf ihn abgefeuert wurden, waren nicht im Stante, ihm bas Leben zu nehmen. Enblich konnte er es nun nicht länger vor Jucken und Brennen abhalten, bas ihm die Augeln verursachten, und sagte beswegen zu den Soldaten, sie möchten sein eigenes Gewehr nehmen und ihn damit erschießen. Wie sie bas thun, fliegt die Rugel burch Rreffes Berg hindurch in die Wand. Das Loch davon und Kresses daran gespritztes Blut war noch bis zum großen aumaischen Brande 1790 zu sehen, denn kein Ralt haftete varauf, so oft es auch überweißt worden war. hirschach, an ber Stelle, wo Rreffe geboren worben, und als Kind und Bräutigam gelebt, soll noch das Kressenhaus heutigen Tags zu sehen sein.

Anmerk. 1. In ber Kressenjage spiegelt sich jene Zeit ab, in welcher ber Sinn sür Wissenschaft unter ben Greuein eines verheerenden Krieges saft erloschen war. Das Bolt hatte sich mehr wie je dem Bunderglauben zugewandt, in Zauberkinsten suchte es Hilse. Daher ist sedenfalls die Daselruthe, die in den Kressengagen mehrsach vorkommt, nicht ganz bebeutungs108. Die Hasel war den germanischen Bölkern heilig, und in einer ansgegrabenen Todtensade, die jedenfalls von Kelten herrührt, saud man zwischen den gekreuzten Armen und Beinen des sehr zerflörten Gerippes einen langen Haselstad. (Nork, Sitten u. Gebräuche der Deutschen, S. 229.) — Ans Haseln wurden auch die Blünschelnuthen geschnitten. Durch Haselnuthen werden die Herre bezwungen. (Prätorins, Vockberg, S. 115.) — Obwol die Sage erzählt, daß kresse sieme Gehuft an, daß er im Bunde mit dem Teusel gestanden haben misser den Schluß an, daß er im Bunde mit dem Teusel gestanden haben misser, wenigstens wird in mehreren Teuselssagen (Hauptste Gagenbuch, S. 102) erzählt, daß sich das Blut derer, die dem Teusel ihr

Leben laffen mußten, nicht vertilgen laffe. — In ber Rreffenfage bat bas Bolt, trot ber fittlichen Gesuntenheit, in ber die Deiften bei Entstehung ber Sol, tros der jutiden Gesintienheit, in der die Meisten det Entitenng der Sage verharrten, boch dem sittlichen Gesähle Rechunng getragen. "Denn es ergeht strenge Gexechtigsteit über die Freder, von der Hollsschen Kankhorde an, die ihre Strase in Valen erhält, die auf Kresse stewehr zum Todesschusse durch die Resignation, womit er sein eigenes Gewehr zum Todesschusse ausliesert, wieder mit sich versöhnt." (Börner, a. a. D. S. 110.)

2. Nach sichern Nachrichten wurde Kresse in Dörtendorf geboren, und noch zeigt man in der Rähe des Ortes, Reichensels gegenüber, eine Kressen, böhle. Im Neussäder Kalender sür 1828 ist aus dem Kathsarchive zu auma folgende Rachivilat mitgesteilt.

folgenbe Rachricht mitgetheilt: "1641 erichoffen bie Batfelbifden Reuter ben berüchtigten Schnapphahn Georg Rreff aus Wöhlsborf im obern Gaft.

hofe zu Auma".

### 163. Feuersegen in Gera.

(Sabn, Geschichte v. Gera II., S. 945.)

Man erzählt, es sei wenige Wochen vor dem großen Brande Geras 1780 eine Zigennerhorde bort gewesen, die, aller Bitten ungeachtet, nirgends ein Unterkommen gefunden, bis fie endlich ber Kaufmann Schreiber aufgenommen habe. Andere erzählen wieder, fie seien nur von diesem Schreiber mit einer reichlichen Gabe beschenkt, in den andern Häusern aber abgewiesen worden. Ein Zigeuner habe barauf dem Geber prophezeit, daß in Kurzem ein großes Unglud über bie Stadt tommen werbe; er aber folle bas Stäbchen, bas er ihm übergebe, im oberften Raume feines Hauses verbergen und die Verheerung werde, auch wenn Alles berselben erliege, an ihm vorübergeben. Schreiber sei diesem Rathe gefolgt und sein Haus von dem Feuer verschont geblieben. — Bis vor wenigen Jahren, als bas Haus noch im Besitze ber Familie Schreiber war, lag auf bem obersten Boben ein kleines Päcktchen, das von der Sage als jenes Feuerschutzmittel bezeichnet wurde. Kinder und Erwachsene wichen ihm scheu aus und wagten nur seitwärts nach bemselben hinzublicken.

### 164. Feuersegen in Reichenbach.

(Minblich.)

Bon Rothen Schmitts Haus im Anger wird ergählt, bag baffelbe einft Zigenner beherbergt habe. Daber schreibt fichs, daß über dieses Haus das Feuer nicht kommt. Auch sell nach Einigen der ganze Anger gegen das Feuer geschützt sein.

Anmert. Daß Zigeuner über ein Dans, in bem fie gaftlich aufge-nommen wurden, ben Feuersegen aussprachen, findet man auch in Bubiffin und in Reubrunn in Franken. (Daupt, Sagenbuch, S. 201. 202.)

#### 165. Reuersegen in Marienei.

(Mitgetheilt vom Lehrer Bräcklein in Marienei.)

In Marienei war ein Hans in Brand gerathen. Da ritt ber Herr von Mangoldt auf Schilbach herunter, umritt bas brennende Haus dreimal und sprach den Fegersegen, — und siehe Da! Der Brand borte auf, aber bas Feuer verfolgte ben fortreitenben v. Mangoldt.

Anmert. In Sangerhausen wurde ein Haus, obwol es rings brannte, von bem Feuer verschont, weil ein Reiter auf einem weißen Roffe berbeifprengte und bas Baus umritt, indem er gewiffe Spritche murmelte und allerlei Zeichen beschrieb. (Witsichel, Sagen aus Thuringen, G. 254.)

#### 166. Der Weuersegen in Schönbach.

(Gräße, Sagenschatz bes R. Sachsen, Rr. 609.)

In Schönberg soll einst eine alte Zigennerin im Sterben gelegen haben. Der Richter des Orts verweigerte ihr aber vor ihrem Sterbebette ein driftliches Begräbnig in geweihter Erbe, als ber Berr bes. Dorfes bazu fam und ihr es zusagte. Zum Dant bafür fprach fie über bas Dorf ben Feuerjegen aus, morauf sie verschied.

#### 167. Orte, wo teine Sperlinge vortommen.

(Mündlich.)

In dem aus vier Häusern bestehenden Lauterholz bei Lauterhof und Stangengrin foll man feine Sperlinge finden. Man hat sie schon in Nestern borthin verpflanzen wollen, aber fie fint nicht geblieben. Daffelbe erzählt man von Karlsfeld an der bohmischen Brenze, wohin man Sperlinge aus Eibenftod brachte, ohne baß fie geblieben find. Es wirt erzählt, baß biese Bogel von Zigeunern weggebracht worden seien. — Noch geht die Sage, baß es früher auch in Buchwald, eine Stunde über Reichenbach, keine Sperlinge gegeben habe.

Anmert. S. auch Haupts Sagenbuch ber Lausit, S. 202, worin ergablt wirb, bag man im Dorfe Sorah bei Bauten teine Sperlinge findet.

gapu wird, dag man im Dorze Soray der Baugen teine Sperlinge sindet, weil die Soraher einmal eine herumziehende Zigeunerbande, die Niemand hat ansuehmen wosen, beherbergt und ihnen alle Liebe erzeugt.

Daß man ehemals in Buchwald bei Reichenbach feine Sperlinge sand, wird also notilitich erklärt: Es soll dies zu einer Zeit gewesen sein, als man ben Wald beim Dorfe völlig ausgerottet hatte. Da hatten sich die Raub-vögel eingestellt, denn für diese ist eine waldlose Gegend günstig, um Beute zu erhoschen. Jett findet man beim Dorfe wieder Wald, ja selbst Kirschbäume, daher sind auch die Sperlinge wieder gesommen.

#### 168. Das alte Saus bei Laubetha.

(Mitgetheilt vom Lehrer Lude in Unter-Burfdnit.)

ĭ ž Ľ

2 đ

1)

1 1

Ľ.

¥

ante

1 ie iz

n hi

radit

Ein bewaldeter Berg bei Laubetha und namentlich ber an seinem Fuße befindliche Felsvorsprung führt im Munde bes Bolls ben Namen: "bas alte Haus". Hier stand einst, so berichtet die Sage, ein stolzes Schloft, von vornehmen Rittern bewohnt, benen es aber nicht zu gering war, als Wegelagerer sich ihren Tribut von dem vorüberziehenden Sandelsmanne ju erzwingen. In ber Burg herrschte großer Reichthum und bie umwohnenben Ritter verfammelten fich bort nicht selten zu fröhlichem Zechgelag und Spiel. And wohnten schöne Fräulein barin, welche fleißig die Spindel drehten und webten, und nicht wenig stolz waren auf die schonen feinen Leinen, die sie gar weiß und rein zu waschen und zu bleichen verftanben. Mitten im frohlichen Gelage aber und scheinbar in ber Fälle bes Glück erreichte bie rachente hand ber gottlichen Gerechtigkeit bas Schloß und Alle, bie zu ber Zeit fich barin aufhielten. Es fant verzunbert in ben Berg hinein und bis auf den heutigen Tag fiten ftumm und steinern tie Ritter beim Gelage, halten bie Hand am Humpen, ihn zum Munde zu führen, ober ftreden bie Hand aus, nach bem Burfelspiele zu greifen, ganz fo, wie vor Jahrhunderten der Zauber sie gefunden.

Mittags, an gewissen Tagen bes Jahres, zwischen 12 und 1 Uhr, liegt auf ben nahen Rasenflächen am vorbeifließenten Freiberger Bache schone weiße Basche auf ber Bleiche, — die Burgfräulein haben große Bäsche, — ringsum ist Alles ruhig, ber Wanderer fieht die blanken Linnen, ohne zu wissen, wem fie Be gehoten ober warum man an diefem einsamen traulichen Blat-But chen Bafche bleicht. Webe bem, ber Etwas bavon ftiehlt. Bringt mid ers nicht vor dem Schlusse ber Stunde wieder, so geschieht ihm ein Unglud an Leib und Leben. — Einst ging ein Anabe, von Bebererenth geburtig, ben feine Aeltern nach Aborf gefchickt find hatten, zur Mittagszeit nach Hause. Er tannte bie Sage noch lim nicht und war erflaunt, bort eine Menge ber fconften Hemben, Bettilicher, Tafchentlicher it. f. w. auf der Bleiche ausgelegt zu feben. Er fand fich versucht, ein fleines, mit feinen Spitzen verigm febenes Tafchentuch mitzunehmen. Bie er fortging, wurde bafn 🕬 selbe in seiner Hand immer bunner und dunner, so daß es, als thin er es zu Sause ber Mutker einhandigen wollte, mur noch wie

Spinnwebe war. Diese, die Gefahr wissend, in welche sich ber Anabe durch seine Boreiligkeit gebracht hatte, sandte dasselbe schleunigst an den Ort zurück, mit dem Besehle, das Tuch wieder an seine Stelle zu legen. Der Knabe eilte und erreichte noch vor dem Schlage Ein Uhr die Stelle, legte das Tuch wieder zur andern Wäsche, und sofort war es wieder weiß und dicht wie vorher. Kaum hatte er aber den Rücken gekehrt, so war die ganze Wäsche verschwunden. Die Mittagsstunde war vorüber. Dem Knaben geschah kein Leid.

Der Kirchner Just von Aborf, der Bater des vor mehreren Jahren in hohem Alter verstorbenen Kirchners gleichen Namens, hatte die Gewohnheit, täglich von Adorf aus bis aus alte Schloß spazieren zu gehen. Einstmals fand er bort einen alten guten Groschen. Als er am andern Tage wieder zu der Stelle kam, lag abermals ein solcher Groschen da, den er aushob und mitnahm. Das wiederholte sich von nun an täglich. Just sammelte diese Groschen und hob fie gut auf, ohne aber Jemandem etwas davon zu fagen. Nach längerer Zeit, mährend welcher er seine Spaziergänge täglich fortgesetzt hatte, fand er an der betreffenden Stelle feinen Groschen, aber es stand ein Relch ba, von Silber und vergoldet, und eine Stimme aus bem Berge rief: "Da hast bu beinen Becher, bie Groschen sind alle!" nahm ben Relch, legte zu Hause sämmtliche Groschen hinein, und siehe, er murbe gerabe bavon erfüllt. Relch und Groschen schenkte der fromme Just der Kirche. Was aus den Groschen geworden, weiß man nicht; ber Relch wird heute noch in ber Lirche zu Adorf benutt.

Der Bauer Wollner aus Freiberg, ber vor eiwa 50 bis 60 Jahren starb, sah einst in der Nacht ein kleines Männchen in grauer Kutte vor sein Bett kommen und wurde von demselben aufgesordert mit zu gehen. Wollner verweigerte es; aber das Männchen kam immer und immer wieder. Endlich besragte sich Wollner bei den Geistlichen von Aborf und bat um Rath. Dieselben konnten ihm aber auch nicht rathen, sondern meinten, er solle thun, was ihm gut dünke; nur solle er, wenn er mitgehe, den lieden Gott nicht vergessen und fleißig beten. Wollner entschloß sich endlich mitzugehen; vorher aber genoß er das heilige Abendmahl. Als in der nächsten Nacht das Männchen kam, kleidete er sich in seinen guten Kirchenrock und solgte. Das

Männchen ging voran; eine Laterne hatte es nicht, gleichwol wars hell um baffelbe, mabrend ringeum Finfternig berrichte. und Wollner konnte Weg und Steg gut feben. Es ging hinab ins Thal, immer auf bas alte Haus zu. Dort angelangt, führte eine Schlucht in ben Berg. Das Männlein öffnete eine große eiferne Thure, weiter gings burch einen langen Gang in unterirbische Gewölbe, die wieder mit eisernen Thüren verschlossen waren; enbfich traten sie in einen großen, hell erleuchteten Saal. Hier saken in voller Rüftung viele Kitter an großen bölzernen Tafeln, hatten große Trinkfrüge vor sich stehen und Würfel auf ber Tafel, waren aber stumm und regten sich nicht. Mitten burch fie bindurch schritten Wollner und das Männlein, gingen wieder durch eine Thüre und kamen in ein großes Gewölbe. Da standen umber Töpfe und Kessel und Schüsseln und Schränke und Kisten, alle mit vielem Gelbe gefüllt, und bas Männlein sagte zu Wollnern: "Da nimm, so viel du willst!" Wollner konnte sich nicht entschließen zuzugreifen, sondern ftand längere Zeit muthlos ba. Enblich exgriff bas Männlein eine große mit Eisen beschlagene Rifte, fing an, dieselbe nach einer geöffneten Thure hinzuziehen und befahl Wollnern, mit behülflich zu sein. Das that er, und nach turzer Zeit befanden fie fich im Freien auf der Wiese neben bem Freiberger Bache, wo bas Männlein verschwand und Wollnern mit der Rifte allein ließ. Dieser bemühte sich nun, die Riste fortzuschaffen, aber fie mar fo ichwer, bag er nicht im Stande war, sie weiter als einige Schritte ju schleppen. "Du haft ja nicht nöthig, bich fo zu plagen", bachte Wollner, ließ bie Rifte steben und ging beim, um ben Knecht zu holen. Der war auch bald bereit, und sie schlugen den Weg zur Wiese mit einander ein. Am Orte angelangt, fanden sie zwar die Riste noch auf berselben Stelle, jedoch einen Mann in grünem Rode barauf sigen. Denfelben hieß Wollner, die Rifte zu verlaffen, ba fie fein, Wallners Eigenthum sei. Da reichte ihm ber Mann in bem grünen Roce ein großes Buch bin mit den Worten: "Die Rifte sollst bu haben, jedoch beinen Namen mußt bu in bas Buch schreiben." Da aber Wollner sich bessen weigerte, verschwand balb Mann und Rifte und Wollner ftand mit bem Knechte in bider Kinfternif. Er bat nie wieder vom grauen Mannlein etwas gesehen noch gehört.

Bor hundert Jahren waren einmal Arbeiter in der Nähe des

alten Haufes beschäftigt, Baufteine zu brechen. Da kam ein vornehmer Mann gegangen und fragte bie Leute, wo benn bas olte Baus fei, und mo man in ben Berg tommen konne. Stelle, wo bas alte Sans ift , tonnten fie ihm wol zeigen , wußten aber vom Eingange weiter nichts zu fagen, als daß in der Rabe ihres Steinbruchs ein unterirdischer Bang fein folle. Der fremde Mann sei nun an den Berg gegangen, habe allerlei geheime Worte gesprochen und habe sich dann mit den Worten entfernt, daß er allein hier nichts thun konne, sondern seinen Bater bolen wolle. Sie hätten, erzählten die Arbeiter, nie wieber etwas von bem Manne gesehen, aber einige Tage nachber hatten einmal ihre herausgebrochenen Steine eine ganz andere Schichtung gehabt, und auf einem großen angelehnten Steine sei geschrieben geftanben : "hier liegt ber Lohn für Gure Anweisung." hätten sie bei dem Steine einen schönen Speziesthaler gefunden und den Betrag unter fich vertheilt. — Das find die Jesuiter gewesen, sagten die Leute, und sie sagens heute noch, und die Jefuiter hätten bas Gelb aus bem alten Haufe ausgeräumt.

# 169. Das versundene Schloft bei Aleingefcwende. (Thuringia. 1843. S. 618. Bitsichet a. a. D. S. 226.)

Dicht unter dem Dorfe Aleingeschwende stand in uralter Zeit ein Schloß, darin ein Fräulein wohnte, geehrt und gesiebt von allen Leuten in der Umgegend. Wer das Fräulein in dem Schlosse aussuch, den nahm es gütig und freundlich auf, und weil Niemand ungetröstet und unbegabt von dannen ging', so kam Jedersmann, dem Hüsse noth war. Und obwol sie selber so reich war, um alle Leute reich zu machen, so nahm sie doch auch die Gaben an, welche von allen Seiten Dankbarkeit und Liebe ihr darbrachten. — Aber jene schöne Zeit ist längst vorüber. Schloß und Fräulein sind tief in den Erdboden versunken, Niemand weiß zu sagen warum. Nur ein runder Hügel ist übrig, den ein breiter und tiefer Graben umgiebt. Dort läst sich das Fräulein bei Nacht noch zuweilen sehen, wenn auch nicht für alse Menschen.

Einst zog eine Bande Musikanten an dem Wallgraben vorbei; sie hatten in Reitzengeschwende die spät in die Nacht aufgespielt. Frommen Sinnes denkt der eine an das Fräusein in dem versunkenen Schlosse und bleibt zurück, während die andern fürbaß ziehen. Er kniet nieder auf dem Walle und bläft zu Ehren der Bersunkenen ein Lieb. Noch ist er damit nicht zu Ende, da stieg vor seinen Augen aus dem Högel das Fräulein auf, durchschritt den Graden, kam auf ihn zu und reichte ihm einen goldenen Becher mit Wein dar. Der Spielmann ergreist den Becher und trinkt ihn dis zum letzen Tropsen keer. So hatte es ihm noch nie geschweckt. Bundersam gestärkt eilte er den Genossen war. "Wohaft du aber den goldenen Becher?" frugen die Andern, "der war ja das Beste?" Verwundert sah der Erzähler die Fragenden an und gestand ehrlich, daß er an das Gold bei dieser Weinspende gar nicht zedacht habe. "Desso besser sich und", rusen die habgierigen Genossen aus, "begnüge du dich mit dem Weine, wir wollen uns den Becher hosen!"

Spottend der Thorheit ihres Kameraden kehren sie nach dem versunkenen Schosse zurück und spielen und blasen schon von Ferne um die Wette, den goldenen Becher zu gewinnen. Doch ehe sie den Rundwall noch erreichen, bricht ein wildes Thier

darans hervor, das die Spielleute zerreißt.

# 170. Die Riefenburg bei Göffity. (Börner a. a. D. S. 39 ff.)

Am Ufer der Saale bei dem Marktfleden Göffitz stand eine Bura, worin ber Riefe Kunhebto mit seinem Weibe Dan wohnte. Nur selten entfernten fie fich aus ihrer Burg, benn auf bem weftwärts gegenüberliegenden Druchensteine wohnte ein feuriger Drache, mit bem fie in Feintschaft lebten. Um zu opfern, hatten ste einstmals ihre Burg verlassen; ba brach ver Drache in diefelbe ein und raubte ihr einziges Söhnlein. Me er damit burch die Liste 2012 und der Riesenvater dies sach, ergrimmte er in unbändiger Wuth, rift den noch ranchenden Oxferstein heraus und schleuberte ihn nach bem Drachen. Getroffen stürzte bieser mit seiner Beute herab und wurde sammt dem Kinde unter bem Steine begraben. Der Riefe aber, außer fich bor Born und Schmerg, ftieß mit bem Tuge auf ben Felsblod, bamit er fein Rindlein erschlug, in folder Kraft, daß ber barte Stein bem Fußtritte wich und deutlich die Spur des riesigen Trittes darin gu schauen blieb. — Der Stamm des Miesen aber ist mit ihm ausgestorben, und nicht vermag man zu bestimmen, ob er aus ben altgermanischen Geschlechtern des Kunbukto, Kanvetto, ober gar bes ursächsischen Königs Hunvetto entsprossen war. — Aus den Fluthen der Saale sieht man noch den Opferstein hervorragen; er ist den Bewohnern unter dem Namen des Riesensteines bestannt. Noch immer sieht man auf seiner Oberstäche den Eindruck des mächtig großen Fußtrittes. Die Fischer sürchten sich, wenn sie mit ihren Kähnen den Stein umsahren und erzählen schaudernd einander von dem Ungeheueren, das hier in den frühesten Tagen der Vorzeit geschehen.

# 171. Bon alten Goldstüden in Treuen. (Mitgetheilt vom Mädchenlehrer Sammler in Delsnitz.)

Man erzählt: In Trenen gabs in den katholischen Zeiten brei Kirchen. Eine bavon hieß die Hilferskirche; diese lag mit ihrem Gottesacker ganz unten, wo man von Altmannsgrün her an bie Stadt tommt. Ein alter Einwohner, Bar mit Namen, hatte auf bemselben Grund und Boben sein Haus nebst umliegenben Grundstücken. Darunter war eine Wiese, welche einen Abhang mit etwas hervorragenden Steinen, wie von einer Maner, hatte. Um die Wiese zu ebnen, wurde der Abhang, — es geschah in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts — abgegraben, und man kam dabei auf einige Grabgewölbe und in benselben fand man mehrere Menschengerippe und bei einem berselben brei Goldstilcte. Auf einem waren brei, auf dem andern zwei, und auf dem dritten war ein Menschenkopf abgebildet. Der alte Bar nahm die Golbstücke an sich und legte fie auf den Fensterstock der Oberstube. Seine Schwester rieth ihm, diese Goldftücke ja nicht vor Ablauf eines Jahres auszugeben; doch Bär folgte nicht, benn nach etwa breiviertel Jahren nahm er dieselben mit auf ben Anerbacher Jahrmarkt und vertaufte sie an einen Goldschmied. Rach einem Vierteljahre war er tobt.

# 172. Die Goldftude an dem Gemeindeberge bei Delsnig. (Mitgethellt vom Madenellehrer Sammler in Delsuig.)

Eine Frau ging mit ihrer Magb ins Krautblatten auf ein Feld unterhalb bes Gemeinbebergs. Am hintern Ende befand sich ein Steinhaufen mit einem wilden Rosenstrauche, und auf bem Steinhaufen sah die Frau, als sie demselben nahe gekommen, ein graues Männchen, welches gelbe Stiefeln anhatte, in der einen Hand ein Sächen trug und mit der andern winkte. Die

Frau ging aber nicht hinzu. Am folgenden Tage kam sie wieder auf ihr Jeld, um vielleicht etwas Außerordentliches zu sehen. Als sie auf dem Feldrande hingeht, kommt sie an eine Stelle, wo ein Rasenstücken regelrecht herausgestochen war, und auf der entblößten Stelle lagen in der obersten Reihe drei Zwanzigkreuzer, gleich darunter zwei Vierpfennigstücke und zu unterst ein Oreier. Nach einigem Bedenken nimmt sie das Geld und geht nach Haufe. Durch ihren Fund gelockt, geht sie am folgenden Tage wieder hinüber und sindet genau an derselben Stelle dasselbe Geld und in derselben Ordnung. So geht es els Tage fort. Da entbeckt sie endlich ihr Glück ihrem Ehemanne, und aus war's. Us sie am zwölsten Tage hinübertam, war die Stelle mit Rasen wohl verschlossen und kein Geld mehr zu sehen.

# 173. Der Schatz in der Strede bei Delsnig. (Mitgetheilt vom Mäbchenlehrer Sammler in Delsnig.)

In Delsnit lebte im vorigen Jahrhunderte ein Mann, namens Fölk. Zu bessen Bette tam in ber Racht ein graues Männchen und fagte: "Geh mit mir." Aber Foll ging nicht, auch nicht, als bas Männlein zum zweiten Dale tam. Doch erzählte er ben Vorfall einem Andern, der ihm ben Rath gab: "Wenns wieder kommt, fo gebe mit." Das Männchen tam wirklich zum britten -Male; Folk Keidet sich deshalb an, bindet auch seine Schürze um und geht mit. Das Mannchen führt ihn nun in einen Barten bicht außerhalb ber Delsnitzer Stadtmauer, in großer Nähe bes jetigen Gerichtshauses, und zwar auf bie ebene "Strede" bes Gartens, wo ein Seiler seine Waaren brebte. An einem Orte "ber Strecke" lag eine Steinplatte und zugleich ein großer, schwarzer hund, ber aber rubig blieb. Als fich bie Steinblatte in die Bobe that, war ein eingelassener, mit Geld gefüllter Refsel zu sehen, und bas grane Mannchen giebt bem Folt zu verfteben, er möge nun von dem Inhalte des Keffels in seine Schürze fassen, so viel er fortbringen konne. Derfelbe that es. Als er genug hatte und seinen Rückweg antrat, mußte er wieder, wie bies auf dem Hinwege bereits geschehen war; über einen Zam fteigen, was ihm auch glucklich gelang. Da borte er fich bei felnem Taufnamen "Gottlob" ein-, zweimal rufen, ohne zu antworten. Als es aber zum britten Male rief, entfuhr ihm ein "Was benn ?", und plößlich wurde ihm feine Schärze ganz leicht;

der Schatz war ihm so weit entschwunden, daß er bei der Antunst in seiner Wohnung nur noch zwei oder drei Zwanzigkreuzer in der Schürze hatte.

174. Der Schap in dem Balbe "Streugrun" bei Schilbach. (Mitgetheilt vom Mäbchenlehrer Sammler in Delsnit.)

An bas Bette einer Magt, die in Schilbach bei Schöned biente, kam mehrere Nächte hindurch ein graues Männchen und forverte sie auf mitzugehen, damit sie es erlöse und reich werde. Da fle fich fürchtete, so fragte fie erst ben Pfarrer von Schöned Und weil der Rath befahend aussiel, so ging die um Rath. Magh, als das Männchen wieder erschien, mit. Sie wurde bei hellem Lichtscheine in den Balb "Strengrun" bei Schilbach an einen gewissen Ort geführt. Dort war es auch ganz hell, wie am Tage, und viel Gelb lag ba, um welches eine Menge Musikanten standen, welche spielten. Das grave Manuchen gab ber Magd zu verstehen, sich von dem Gelde zu nehmen, so viel sie wolle. Die Magd aber mochte es in Gegenwart ber vielen Musikanten nicht thun, und ba bas Männchen sie breimal nach einander zum Zugreifen aufforderte, sie ihm aber nicht Gebor schenkte, so verschwand auf einmal Alles, es wurde stocksinster, die Magd bekam tein Geld, sondern mußte sich mühsam und angstvoll nach Hause begeben. Das graue Männchen war nicht erlöft, weil die Magd kein Geld eingerafft hatte; es hat fich aber auch seitbem nicht wieber seben lassen.

175. Der Schatz im Steinbühel zu Oberhermsgrün. (Rach metrifcher Bearbeitung von Hager, voigtl. Sagen, I. S. 25 in Gräfies Sagenschatz bes Königreichs Sachsen, Nr. 581.)

In bem Steinbühel zu Oberhermsgrün liegt ein Schat verborgen, der noch zu heben ist. Einst kam in der Mitternachtsftunde zu einem imgen Bauerburschen im Dorse ein granes Männchen und forderte ihn auf, mit ihm zu gehen und den Schatz zu heben. Der Bursche aber hatte keinen Muth, sondern verkroch sich tief in das Bette. Als das Männchen in der nächsten Racht wiederkehrte, wagte er das kluternehmen eben so wenig und begab sich sogar in der dritten Nacht in die Kammer seiner Braut, weil er dei dieser sicher zu sein wähnte. Allein kamn hatte die Glode zwölf geschlagen, so war auch das Nännį

ţ

chen wieder da und rief dem furchtsamen Burschen zu, heute komme es zum letzten Male um ihm Glück zu bringen, wenn er jetzt nicht folge, werde es niemals wiederkehren. Allein der dumme Bursche wollte auch diesmal nicht mitgehen, so sehr ihn auch seine Braut, die gerne reich werden wollte, antrieb. Am andern Morgen ging er endlich an den ihm von dem Männchen bezeichneten Ort, aber wie ward ihm, als er ein tieses Loch und am Rande einen Topf stehen fand, in dem, wie um ihn zu höhnen, noch ein Silberdreier lag.

#### 176. Das Gelbgewölbe in Treuen.

(Julius Schang in Grafes Sagenfchat Rr. 561.)

In der Nähe von Treuen steht auf einem ziemlich steilen Felsen ein Schloß, das schon ziemlich alt ist. Hier sollen die Hussiten vorübergezogen sein und eine ungeheure Masse von Geld, erbeuteten Schmucksachen und Metallen in einem verborgenen Gewölbe des Felsens vergraben haben. Wolle aber Iemand den Schatz heben, und er fände zufällig den Eingang zum Gewölbe, und trete nun in dasselbe mit einem brennenden Lichte ein, so würde ein eiserner Wächter das Licht auslöschen. Die einzige Rettung wäre eilige Flucht, denn sonst müßte der Abenteuerer in dem dunksen Raume elend verschmachten.

#### 177. Die Schäpe zu Reubörfel.

(18. und 19. Jahresbericht von hobenleuben, G. 38.)

Zwischen bem Hartmannschen und Schneiberschen Hause zu Reubörfel bei Pohl befindet (ober befand?) sich ein Hügel mit einem in vierectiger Form ausgegrabenen Walle. Rach der Sage der Dorsbewohner soll vor Zeiten ein Schlößchen darauf gestanden haben, in welchem zu Kriegszeiten Geld und Schätze aufbewahrt worden wären.

An mer f. Da man in bem genannten Higel verschiebene Alterthümer, wie Waffen, Ragel, Roblen, Afche n. bergl. gefunden bat, so ift anzunehmen, daß berselbe ein Opfer- ober Grabplatz war.

### 178. Der verschwundene Schat in ber alten Ruffburg.

(14. Jahresbericht von Hohenleuben, S. 94.)

In ber Nähe von Rüßborf im Elsterthale lag einst die Rüßburg. Den Plat, wo sich die Elster gewaltsam an einem Felsen

Robler, Bolfebrauch b. Boigtianber.

stößt, nennt das Bolt das Hühnerhaus, und wahrscheinlich standen hier die Wirthschaftsgebäude oder "Hinterhäuser" der Rüßburg, woraus vielleicht der Name "Hühnerhaus" entstanden ist. Der Sage nach soll hier einst eine Braupfanne mit vielem Golde gestanden haben, aber weil man die Geister nicht geschickt genug zu beschwören verstand, unwiederbringlich verschwunden sein.

## 179. Bon Schäten in der Barfüßerkirche zu Saalfeld. (Bitsichel, Sagen aus Thirringen, S. 204 ff.)

Am Westende der Bruderstraße in Saalseld steht auf dem höchsten Punkte der Stadt die alte Alosterkirche der Barfüßermönche mit ihren hohen Mauern und spitzigem Giebeldache. Nach Einführung der Reformation benutzte man ihre seuersesten Kapellen und Kreuzgänge zum Betriebe der Münze, daher sie den Namen Münzkirche erhielt, in das Klostergebäude aber legte man

die Anabenschule.

In dieser Kirche haben die Mönche, als sie das Kloster verlaffen mußten, viele Schätze versetzt und bazu eine Orgel mit lauter silbernen Pfeifen. Später ist ein solcher Schatz beim Nachgraben auch entbeckt, aber nicht völlig gehoben worden. Denn als eben die Bergleute den eisernen Kasten voll dünner, hobler Silbermungen berauszuheben im Begriffe find, rufts balb biefen, bald jenen Bergmann bei seinem Namen; weil sie aber sich nicht baran kehren, auch in ihrer Arbeit nicht stören lassen, fängt auf einmal oben an ber Decke ein Balken an zu brennen, baran man die Rohlen noch bis heute sehen tann. Darüber erschrickt ein Bergmann so fehr, daß er sich vergißt und Feuer schreit, ber Kaften aber finkt bei biesem Schrei augenblicklich in die Tiefe. Ein Schüler, ber babei ftanb, hat noch bas Herz gehabt, nach ben Münzen zu greifen und eine Hand voll aus dem Kaften zu nehmen, die er dem Herzoge und verschiedenen Gelehrten gebracht hat.

Bon der filbernen Orgel aber erzählt man folgende Geschichte: Einen Lehrer der Anabenschule führt einmal abends in der Dämmerung sein Weg an der Kirche vorüber und er sieht dieselbe hell erleuchtet, und wie er noch weiter um die Kirche herumgeht, gewahrt er auch, daß der Eingang, der sonst mit Brettern verschlagen war, offen ist und darin der Herzog steht und neden ihm ein bekannter Kupferschmied, der gewöhnlich in der Minze zu

Ì

١

ŗ

ŧ.

į

Ė

Ì.

7

نبيا

1

W.

•

198

M

1

111

11.

1, 1

1...

· nt:

13

11

idnik

dict

rit i

ialt.

600

ehite

Beide.

i terî

reid

mych

ettett

neka Min thun hatte. Der Rupferschmied winkt bem Lehrer und so trägt biefer tein Bebenten, babin ju geben; wie er aber reben und mit Worten grußen will, wird ihm bedeutet, daß er schweigen soll. Der Herzog geht nun voran und die beiden andern Leute folgen ihm in die Kirche. Darin ist aber Alles verändert, namentlich stehen die Kanzel, der Altar und die silberne Orgel jedes an ihrer Stelle, die sie früher gehabt haben. Nur unten in der Kirche feblen die Stände und etliche Bergknappen fahren in Radebarren Schutt herum und schütten selbigen bem alten Conrector auf die Füße, worüber dieser unwillig ben Ropf schüttelt, aber die Bergjungen lächeln bazu und fahren fort in ihrer Arbeit. Der Herzog geht bann die Treppe hinauf, welche zur filbernen Orgel führt, ihm hinterbrein der Kupferschmied und diesen zupft der Conrector am Aermel, um ein Zeichen zu erhalten, ob er folgen burfe. Allein ber Schmied sieht sich so heftig um und macht babei ein so fürchterliches Gesicht, daß jener ganz erschrocken basteht und nicht weiß, was er thun soll. Endlich geht er boch hinauf, und weil er Riemand weiter siehet, die Orgel aber mit den filbernen Pfeifen vor ihm steht, so meint er, daß der Schatz ihm bescheert sei, geht bin, nimmt etliche Pfeifen, so viel er fortbringen kann, heraus, will aus ber Kirche hinaus eilen und seinen Schat in Sicherheit bringen. Allein er tann teinen Ausgang finben, benn wo sonst die Thure war, liegen viele Todtentopfe und Menschengebeine. Deshalb trägt er die Pfeifen wieder an ihren Ort und alsbald fieht er unten in ber Kirche ben Ausgang und eilt zur Thure hinaus nach Hause. Kaum ist er aber fünfzig Schritte weit gegangen, so pispert hinter ihm Jemand und er gewahrt sich umsebend in der Kirchenthüre eine fürchterliche Gestalt, die ihm mit einer gewaltigen Reule broht.

Des andern Tages erzählte der alte Conrector verschiebenen Personen sein Begegniß, wäre aber darüber bei Hofe fast in große Ungnade gefallen, weil er vorgab, daß der Herzog, der doch nicht aus seinem Schlosse gekommen war, sich bei lebendigem Leibe als Gespenst sehen lasse; auch der Aupferschmied war über diese Erzählung nicht wenig ungehalten und zuletzt mußte der alte Mann noch beschwören, daß diese Begebenheit nicht erdichtet sei.

Man hat nachher zu verschiedenen Malen nach ber filbernen Orgel gegraben und soll bis an ein Gewölbe mit einer eisernen Thure gekommen sein, durch beren Schlüsselloch man die Orgel

gesehen haben will. Beil dieselbe aber mit zwei Menschenseelen versetzt ist, so hat man sich billig ein Gewissen !gemacht und das weitere Nachgraben unterlassen. Zu Zeiten sollen Wönche kommen, welche alte Nachrichten von diesem Aloster haben, und die Kirche in Augenschein nehmen, ob noch Alles in seinem vorigen Stande sei. Im Kreuzgange hat auch ein Bergmann dem Herzzoge durch einen Erdspiegel ein goldenes Erucifix gezeigt, dessen Schurz mit vielen kostdaren Edelsteinen besetzt war. Beil aber bessen Bersetzung nicht minder abscheulich sein soll, hat man auch diesen Schatz fahren lassen.

180. Die Goldgrube auf dem Rapellenberge bei Schönberg. (Jul. Schanz in Gräfies Sagenschatz b. R. Sachsen, Mr. 608.)

Auf dem Kapellenberge war einst eine Goldgrube, zu der ein Benetianer in ber Geftalt eines pilgernben Zigeunerhauptmauns einundzwanzigmal gewallfahrtet und badurch reich geworden war, jo bağ er, als Dolfo di Prestallez, Doge von Benedig werden konnte. Seine Tochter 20g, als Knabe verkleidet, mit ihm berum. und als fie bei ihrem Berweilen im Boigtlande einft ihre Kunfte mit einem Tanzbären producirten, fiel biefer Bater und Rind an und brobte fie zu zerreißen. Plötzlich trat ber junge Befitzer von Schönberg bazwischen und erlegte ben Baren. Rum Dank schenkte ihm ber Zigeuner ein golbenes Kreuglein und lub ihn ein, nach Benedig zu kommen. Der ritterliche Herr kam auch dieser Einlabung später nach. Unterwegs ward ihm das Kreuzlein, sein Ertennungezeichen, entwendet; aber burch eine wunderbare Berkettung ber Umftände wurde er erkannt, und kehrte mit bem Dogen, ber ihm seine Tochter zum Weibe gab, und bessen Sohne, ber als Geiftlicher in Rom gewesen war und bem geiftlichen Stanbe entsagt hatte, ins Boigtland zurück, wo sie sich zum ersten Male geseben batten.

Anmerk. Im Munde des Bolls lebt noch hie und das Andenken an jene Italiener oder Wahlen, welche in ältester Zeit verschiedene Gegenden des Boigtlands und seine Flüsse nach Goldsland durchsuchen und nach der Sage reich in ihre Heimath zurückgelehrt sein sollen. Der reuß-plausscher Bath Büchner schreibt von ihnen: "Schon seit den ältesten Zeiten haben gewisse höcht seistge und geschicke Italiener unser ganzes Boigtland auf das Genausste durchjucht und ans demselben, wie erzählt wird, nicht selten gar nicht zu verachtende Reichtlumer sortgeschleppt. Das beweisen hauptsächlich ihre Bücher, die man gemeiniglich "Bahlenbüchlein" nennt, in welchen die enden der Städte, als Greiz, Schleiz, Reichenbach, Elsterberg, Gera,

Beiba, Hof, Saalburg u. f. w. einzeln angegeben sind, wo man hauptsächlich Goldabern findet." Einer der bekanntesten jener das Boigtland und Fichtelgebirge nach Gold durchsuchenden Bahlen war Sebastian Berso, der auch eine Beschreibung des Fichtelgebirgs, mit genauer Angabe, wie an den verschiedenen Orten das Gold gesunden wurde, heransgegeben hat. (Jahn, Geschichte des sächsischen Boigtlands 1863. S. 266.)

### 181. Der Goldmacher im Reuendorfer Schloffe.

(Jul. Schanz in Gräßes Sagenschatz Nr. 593.)

Bur Zeit bes 30jährigen Krieges besaß das Schloß zu Neuenborf ein Herr, ber in dunkler Kammer Säuren und Metalle mischte, um den Stein der Weisen zu finden und Gold zu machen. Da glaubte er eines Tages dem ersehnten Geheimnisse auf der Spur zu sein. Schon wogte das Gold im Kessel, da erhob sich eine gewaltige Windsbraut, höher und immer höher flackerte das Feuer, von dem Unhold geschürt, die es das Innere in Brand steckte. Bergebens suchte er es zu löschen, vergebens ihm zu entrinnen. Er selbst erstickte in der Gluth und mit ihm sant das halbe Schloß in Staub und Asche.

## 182. Der Goldsucher bei Beigenfand. (Münblich.)

In der Gölksch bei Weißensand wurde früher Gold gesucht, und man soll vor nicht langer Zeit noch daselbst eine Menge Anhäusungen von Sand und Geschieben gesehen haben, die von den Goldsuchern herrührten. Einige Stellen bei Weißensand werden noch heute als ehemalige Fundgruben bezeichnet; eine solche Stelle befindet sich bei der ehemaligen Rösemühle in der Nähe des Jägerhauses. Es wird erzählt, daß einer der letzten Goldsucher ein Herr aus Reichenbach, nach Anderen von Gansgrün bei Thossell war; derselbe ging stets geduckt einher, was von dem vielen Goldsuchen herrührte. Durch seine Schmelzversuche soll er ganz Reichenbach angezündet haben.

## 183. Der heilige Brunnen auf dem Rapellenberge.

(Metr. von Fr. Röbiger in Sagenflänge b. ob. B. S. 16. Darnach von 3. Schanz in Gräfies Sagenfchats, Rr. 596.)

Das frische, wohlschmeckende Wasser des Brunnens auf dem Kapellenberge wollten einst, zur Zeit Augusts des Starken, die Bewohner von Maria Kulm, die wegen der hohen Lage des Orts

sehr häufig Wassermangel empfinden, in bleiernen Röhren vier Stunden weit auf Maria Kulm leiten. Zu diesem Borhaben mag die gepriesene, hülfreiche Eigenschaft des Wassers wol nicht wenig beigetragen haben; doch scheiterte das ganze Unternehmen an den Kosten.

Der heiligen Apollonia in Alexandria wurden zur Zeit der Christenversolgungen, im dritten Jahrhunderte nach Christo, die Zähne mit glühenden Zangen ausgebrochen, ehe sie sich in den Scheiterhausen stürzte. Ein frommer Bischof, der den Brunnen ihrem Gedächtnisse weihte, dat die Heilige, zur Erinnerung an ihre Leiden dem Wasser eine wunderthätige Heilfraft zu verleihen, damit es vor Zahnweh schütze, und siehe! die Heilige soll einst in der Nacht gekommen sein und einen Zahn von sich in den Brunnen versenkt haben, zu dem die Christen in der Umgegend dann in reichen Schaaren wallsahrteten. Wer sich den Nand mit seinem Wasser sülle, so sagt man, soll nie im Leben Zahnsweh spüren.

Anmerk. Bunberbrunnen giebt es auch anberwärts. Der "güldne Brunnen" hinter bem Dorfe Berchau bei Kalan verschafft besonders Kindbetterinnen große Erleichterung; ber Zehrbrunnen (früher heiliger Bunberbrunnen genannt) bei Giehren bei Wiegandsthal heilte Krüppel u. f. w. (Hanpt a. a. D. S. 238. 240.)

## 184. Das heilige Brünnlein auf dem Radersberge.

(Mitgetheilt vom Lehrer Bohm in Raasborf.)

Südöstlich von Raasdorf erhebt sich ein Höhenzug, die "Kappell" (Rapelle) genannt. Hier stand einst eine Kapelle, deren Ueberreste erst in den Jahren von 1815 bis 20 völlig vernichtet worden sind. Man kam dabei auch auf den Fußboden des Gotteshauses, der mit Ziegeln in der Form eines Kreuzes ausgelegt war, wie viele noch lebende Personen bestätigen. Der heilige Brunnen der ehemaligen Kapelle war als ein Kessel zu bemerken, in dessen Bertiefung man, wenn man sich mit einem Ohre darauf legte, das Wasser "rauschen" hörte. Für diesen Brunnen soll in den Kirchen Böhmens, sowie in der katholischen Kirche zu Dresden gebetet worden sein, ja jetzt noch gebetet werden, indem es hieß: "Für das heilige Brünnlein auf dem Radersberge!"

Anmert. Gin heibnischer Gögentempel mit einem heiligen Brunnen wird auch in ber Lausitz bei Gothichborf und Reukirch, eine Stunde von 'nigsbrild, genannt. (haupt a. a. D. S. 239.)

Bielleicht war auf bem Rabersberge ein ber Frühlings und Liebesgöttin Oftara geweihter Plat; biefelbe icheint einen ausgebehnten Quellenfultus gehabt zu haben.

## 185. Das Stud vom Rreuze Christi in ber Marienkirche zu Zwidau. (Gräße, Sageniciat, Nr. 543.)

Į

Früher ward in der gewölbten Sakristei der Marienkirche in Zwickau ein in arabisch Golb gefaßtes Stücklein vom Kreuze Christi verwahrt, welches ber Hauptmann Martin Römer im Jahre 1479 der Kapelle geschenkt hatte. Nun war aber in ber Einfassung mit Chrillischen Buchstaben und in serbischer Sprache eine Inschrift gegraben, welche also lautete: Dieses ehrwürdige Crucifix ist auf der Konigin . . . (ber Name war nicht mehr zu lesen) Befehl gemacht und in die Kirche der heil. Dreifaltigkeit bei der Grube (zu Constantinopel) gesetzt worden; es sind in demselben fünf ganze Stucklein vom beil. Kreuz und vier Ebelfteine, bie hölzernen Stücklein find für 2000 Bulben gekauft, bas Gold aber und die Ebelfteine toften 1000. Wer ein Stücklein von biesem Holze des Areuzes mit Gewalt aus der Kirche der heil. Dreifaltigkeit nehmen wird, der sei verflucht und das heil. Kreuz bringe ihn um, wer es etwa an einem andern Orte antrifft, der schaffe es wieder in die Kirche zur heil. Dreifaltigkeit, wer es nicht thut, ben bringe Gott und bas beil. Kreuz um." Trop diefes Fluches hat aber, als die Türken Conftantinopel eingenommen, ein Grieche bieses Beiligthum, bamit es nicht in unheilige Sande komme, errettet und hernach M. Römern in Zwickau verkauft, ber auch von bem barauf geschriebenen Fluche nichts zu fürchten gehabt, weil er es nicht muthwillig entwendet, sondern nur vor benen, die es ohnedem zerschlagen und beschimpft hatten, bewahrt hat. Nun hat aber ber Herzog von Friedland, insgemein ber Wallenstein genannt, am 1. September 1632 bieses Rleinob burch seine Bettern Graf Maximilian von Wallenstein und Graf Paul von Lichtenstein abholen und bernach auf der Bost durch genannten Grafen von Wallenstein bem Raiser anbieten laffen, als verehre die Stadt Zwickau und die geistliche Behörde folches bemselben freiwillig, allein es war hierbei wenig Willigkeit, sondern nur Gewalt zu finden, und es hieß vielmehr: willst bu nicht, so mußt bu. Nun ift aber ber besagte Fluch an allen biefen Personen ausgegangen. Nachdem bies nämlich bier am 14. September geschehen, hat der Wallenstein den 6. November vie große Schlacht bei Lützen verloren und seit bieser Zeit kein Glück mehr gehabt, also daß er bald darauf zu Eger ein blutiges Ende nahm, die beiden Grafen aber find noch in demfelben Jahre umgekommen und ist keiner von ihnen eines natürlichen Todes gestorben.

### 186. Der ewige Jube im Boigtlande.

(Carl Döhler im Mustrirten Familien-Journal.)

Im Schilbacher Walbe hat sich einst an einem trüben Herbstabende der ewige Jude sehen laffen. Es war eine lange unheimliche Geftalt mit großem eisgrauen Barte und haar und eingewickelt in einen graubraunen, zerfetzten Mantel, von dem auch fast bas ganze unheimliche, gräßlich burchfurchte Gesicht verborgen war. In rauher, frembklingender Sprache fragte er einen alten Vogelsteller nach Diesem und Jenem, nach einigen Familien und Dörfern, die nicht mehr vorhanden sind, aber der Sage nach in früheren Jahrhunderten existirt hatten. Dann habe er ibm einige unbekannte Eigenthümlichkeiten ber babangenben Bogel und einige heilende Rräuter, die braußen vor ber Waldbütte wuchsen, gezeigt, fei aber von tem Rreugichnabel immer fern geblieben. Dem alten Bogelfteller wurde ber Gaft unbeimlich, ber, als er gefragt warb, ob auch ein guter Christ bas Alles wiffen könne, plötlich aufgestanden und ohne Gruß fortgegangen sei. Da fah ber Bogelsteller bem Davongehenden nach und bemerkte ploglich an seiner Spur, bag in jeber Sohle fünf großtöpfige Nägel in Gestalt eines Kreuzes eingeschlagen gewesen seien, Die bann bei jedem Schritte bes Wanderers bieses heilige Zeichen in ben Boben einprägten. Da habe er erkannt, wer ber uralte Wanderer gewesen sei, ber so genau gewußt habe, wie vor vielen bunbert Jahren bie Wegend beschaffen gewesen.

Anmerk. Die Sage vom ewigen Inden scheint im Boigtlande verbreitet zu sein, und der vaterländische Dichter Julius Mosen schreibt, daß die Sage mit seinen frühesten Jugenberinnerungen verwebt sei. "Ich war sast noch ein Kind", sährt er sort, "als sich in meinem Geburtsorte (Marienei) das wunderliche Gerücht verbreitete, daß der ewige Jude dunch das Dorf gegangen wäre. Er wurde geschildert als ein Mann von mittleren Jahren, von rüstiger Gestalt und nachdenklich entschlossenen Ansehen. Er soll mit einem Reisemantel besteibet und sein haupt mit einem breitkämpigen, grauen hute bebeckt gewesen sein." (Anwertungen zum Ahasver Jul. Moseres sämmtl. Werte II. S. 323.) Es erscheint nach dieser Schiedrung das Aeußere des ewigen Inden etwas anders als in der mitgetheilten Sage;

boch bemerkt auch Mosen, daß der ruhelose Wanderer mit einem Schäser gessprochen und diesem seine Berwunderung darüber ausgedrückt habe, "daß auf der Stelle, wo er vor tausend Jahren nichts als Wald gefunden habe, jetzt ein großes Dorf mit Felbern und Wiesen liege."

#### 187. Der Judenmord ju Eger.

(Metr. von Fr. Röbiger in Sagentlänge bes obern Boigtlands, S. 64.)

Am Abende des Gründonnerstages im Juhre 1350 schlich ber ewige Jude durch die öben und menschenleeren Straßen der Stadt Eger. Als er an die Judengasse kam, schrieb er ein Barnungszeichen für seine Brüber in den Sand und wanderte in

bufterm Schweigen weiter.

.

t

È

į

ì

Ŗ

ſ

ţ

i

ţ

į

1

Ì

In der Kirche der Stadt aber hatte ein Franziskanermönch ben Predigtstuhl bestiegen und laut donnerte er gegen ben Auswurf ber Menschen, ber für ihn bas Bolt Israel war. Fanatischer Glaubenshaß wurde in seinen Zuhörern angefacht, und als ein Kriegstnecht ein Crucifix vom Altare rif und es bem wuthenben Volke entgegenstreckte, ba johlte und heulte basselbe im wilbesten Racheton und forberte von bem Pfaffen Gottes Segen. Der Haufe schwur ben Juben Hohn und Tob, und ber Kriegs-Inecht mit bem Kreuze überschrie Alle, indem er fie aufforberte, ihm nachzufolgen und Jesu Leiben zu rächen. Aus bem Tempel pog bie Menge nach ber Jubengaffe; in ben Banben Aller bligten Waffen mancherlei Art, die man ergriffen hatte, wo man fie fand. Da floß bas Blut in rothen Bachen, benn Niemand, weber Greis noch Rind, wurde geschont; und nur ein einziger Bube, ber sich in einem Schornsteine verborgen hatte, tam mit bem Leben bavon. Die Jubengasse, in welcher bamals ber fanatische Böbel wuthete, heißt heut bas Morbgäßlein. Der ewige Jude aber, der am Kammerbühle raftete, fprach betrübt: "Wol ist die Christenstadt von Juden rein, — boch voll von Sünden!"

## 188. Eine Splvefterfage.

## (C. Döhler im illustrirten Familien-Journal, V. Rr. 116.)

Es war im vorigen Jahrhunderte an einem Sylvesterabende, ba saß in der Stadt Schöneck ein alter, wackerer Schneider, zusgleich Stadtrath und Gemeindeältester mit seiner getreuen Chehälfte im rauchgebräunten Stübchen und schneiderte noch für den Festiag. Im großen Kachelosen prasselte ein gemüthliches Feuer, und in der Röhre sang der Kasse gar luftige Liedlein. Auf ein-

mal erhob sich die Hausmutter, kramte herum und suchte und suchte, und machte ein gar verdrießlich Gesicht, — vergeblich, fie fand nicht das Rameelgarn zu den Knopflöchern. Die Niederlage aber war oben auf bem Boben; beshalb mußte ber Bater hinauf. Oben stand er in der schönen Winternacht an der Dachluke, und es wurde ihm so wunderlich im Herzen und er mußte sein Käppchen abnehmen und ein stilles Vaterunser beten. Wenn man aber zur Neujahrsnacht unter einem Balten steht, beffen eines Ende nach Morgen gerichtet ift, und ein Baterunfer betet, und nicht aus der Linie des Baltens heraustritt, da kann man "borchen", b. h. einen Blid in die Zufunft thun, die in einzelnen Bilbern vorüberzieht. Tritt man aber aus dem Kreise beraus, oder man erzählt Jemandem, was man gesehen hat, so solls Einem den Hals umbrehen. — Der Alte hatte gar nicht baran gedacht, — aber auf einmal, da fängts an zu lauten, als ob eine Leiche wäre, und den Mühlberg herauf kommt ein langer, langer Leichenzug, immer näher und näher, bis er endlich vor bes alten Schneibers Haus anhält. Es bauert auch nicht lange, ba kommt die Schule und die Geistlichkeit, mit dem Kreuze voran, stellen sich neben der Bahre auf, singen zwei Lieder und eine Urie, und bann fest fich ber Bug in Bewegung nach bem Rirch. hofe zu. Der Alte kann die Leichenbegleiter alle erkennen, Bettern, Nachbarn, Gevattern, ja sogar sich selbst und seine Chehälfte darunter, sich selbst dicht hinter dem Sarge und mit weinenden Augen. Da wards ihm doch ein wenig bange und er wäre gern fortgegangen; aber es fiel ihm noch zu guter Zeit bas Halsumbrehen ein. Wie er nun so recht trübselig bastanb und träumerisch hinausblickte, sah er aus einem Hause ein Flämmchen herausfahren, tann aus einem andern, tann wieder eins und wieder eins, und zulett tam fast aus jedem Sause ein Flämmchen gefahren, und bas, wußte er wohl, bedeutet Feuer! Da konnte er sich benn doch nicht mehr halten, sprang aus dem Kreise, und — es schlug Gins! Als er indeffen wieder herunterkam, war seine alte Chehälfte eingeschlafen; er wedte sie auch nicht erst auf, sondern ließ die Arbeit sein und legte sich nieder, kounte aber nicht schlafen, war früh verstimmt, ging auch nicht in die Wetten, sondern saß still und traurig daheim. Als er nach einigen Tagen den Wächter traf, that dieser sehr geheimnisvoll und beklommen und meinte: "Meister, Meister! 's wird a schlecht Jahr für Euch und für uns All'! Der liebe Gott behüt' uns und bie

Stadt! mehr darf ich nit sagen: aber wachet und betet, daß ihr nicht in Ansechtung fallet!" Der hatte auch gehorcht, und so noch Andere.

Es bauerte auch nur wenig Wochen, da starb bes alten Schneibers Bruber, ber Müller brunten in ber Bodmuble. Es wurde zur Leiche gelauten, den Mühlberg herauf kam ein langer, langer Zug, ber vor bes Alten Haus anhielt. Es tam bie Schule und die Beiftlichkeit voran, die stellten sich auf, sangen dieselben zwei Lieder und diefelbe Arie, diefelben Leute gingen hinter bem Sarge her, der Alte mit entblößtem Haupte und weinenden Auges. Der alte Wächter aber stand am Kirchhofthore, sah den Alten verständniß- und geheimnißvoll an, und weinte so heftig, daß die Leute gar nicht begreifen konnten, wie ihm der Tod des Bodmüllers so zu Herzen geben könne. Der hatte aber seinen guten Grund, traurig zu sein, benn er wußte, mas geschehen würde. Es geschah auch. In bemselben Jahre noch ist fast bie ganze Stadt abgebrannt und des Alten Haus dazu. Es ist nur gut, daß es gerade Eins schlug, als er aus dem Kreise sprang: sonst wäre es wol noch schlimmer für ihn geworden!

### 189. Gin gerbrochenes Glas.

(Carl Döhler im illustrirten Familien-Journal, VII. Nr. 170.)

In einem Dorfe bei Schöneck war Hochzeit. Jung und Alt war auf den Beinen, Alle festlich geschmudt mit Blumen, Kranzen und Bändern und bie Dorfmusikanten spielten ihre luftigsten Tänze und Lieber. Die Kinder versverrten mit Bändern ben Weg, so daß der Bräutigam jeden Fuß Wegs mit einer kleinen Spende sich erkaufen mußte. Nach der Trauung ging der Zug ans ber Kirche zu Schöneck in bas Nachbarborf und hielt borm Hause bes Bräutigams. Die Mutter tam heraus und überreichte ihrem Sohne, ohne die Braut, wie es die Sitte forderte, zu begrüßen, ein gefülltes Glas. Der Bräutigam trank und überreichte es bann seiner Braut. Diese leerte es vollends und warf es bann rüdlings über sich auf bas Pflafter bes Hofes. Alle standen babei gespannt im Kreise. Das Glas fiel und zerbrach nicht! Ein Freund ber Braut zertrat es mit bem Juge. Nun erft bewillkommnete die Mutter ihre Schwiegertochter, aber etwas talt; benn für sie, so wie für alle Baste, war bas nicht zerbrochene Glas eine üble Vorbedeutung. Und es follte sich erfüllen. Nach wenigen Jahren schon war bie junge Frau tobt; mit ber Wirthschaft gings nicht, bas Haus wurde verlauft und ber Mann ist fortgezogen, Niemand ersuhr, wohin.

Anmerk. Bei ben Lausither Wenden wurden während des Hochzeitmahles von den Gästen die Gläser auf den Boden geworsen, daß sie zerbrachen; und auch die jüdische Sitte sorbert es, daß das unter der Traumag von dem Brautpaare geleerte Glas Wein zertreten wird. Da bei den Asbbinen das Weid ein "Gejäß" ift, so vermuthet Nork (Sitten und Gedräuche G. 202), die Zerförung des Glases, nachdem der Bräutigam und die Braut darans getrunken, habe die Bedeutung, daß kein Fremder von diesem "Gejäße" Gedrauch machen solle. — Zerbrach das Glas nicht, so wurde dies urprünglich jedenfalls als ein Borzeichen der ehelichen Untreue von Seiten des Weibes, und später als eine Vorbedeutung für eine unglückliche The überhaupt, ausgesaft.

#### 190. Der unheilvolle. Undreasabend.

(Mitgetheilt vom Mabchenlehrer Sammler in Delsnit.)

In den siebenziger Jahren des vorigen Jahrhunderts trug sich in Schreiersgrün bei Treuen Folgendes zu: Sechs erwachsene Mädchen wollten am Andreasabende die Wäschstange schütteln und mußten, um zu derselben zu gelangen, über eine Hecke steigen. Als sie schüttelten, hörten sie auf einmal von einem geheimnisvollen Wesen die Worte: "Ein Scheffele Därmer!" Sogleich rissen die sechs Mädchen aus und machten sich wieder über denselben Zaun aus dem Garten heraus. Aber das letzte Mädchen versing sich in dem Geäft, stürzte nieder und verwundete sich dergestalt, daß ihr das Gedärm aus dem Leibe herausdrang.

## 191. Ein Tobtenschänder wird entbedt.

(Mitgetheilt vom Lehrer Seibel in Wohlbach.)

Bor ungefähr 60 Jahren lebte in Schöned ein Pfarrer Merz, welchem ein Kind von 2 Jahren starb. Rach 14 Tagen rief eine Kinderstimme bei diesem Pfarrer Werz des Abends nach 10 Uhr beim Schlasstudenster: "Wein Händchen und mein Füßchen"— und dies einige Male. Der letzte Ruf lautete: "Bater, mein Händchen und Füßchen sehlt mir!" Darauf ließ der Pfarrer Merz sein Kind wieder ausgraben, und wirklich sehlten auch diese Glieder. Es wurde nachgesorscht, und man hatte auf einen Beswohner von den Birkenhäusern dei Schöned, welcher einen Schatz hatte heben wollen, Berdacht. Am nächsten Sonntage erblickte der Pfarrer den bezeichneten Mann in der Kirche; er leitete seine

Bredigt auf den Vorfall und rief, indem er auf den Verdächtigen hinzeigte, laut aus: "Dn Schallstnecht, du Uebelthäter, verschaffe die Glieder meines Kindes wieder!" Darauf soll der Mann wie todt umgefallen sein.

Anmert. Mit ben Fingern ungeborener Kinber tann gezanbert werben. Die heren graben bie Leichen junger Kinber aus und schneiben ihnen bie Finger ab. (haupt, a. a. D. S. 195.)

#### 192. Rlopfen zeigt einen Todesfall an.

(Mitgetheilt vom Mabchenlehrer Sammler in Delsnit.)

Bei Delsnitzer Bürgersleuten war ein Kind frank und die Aeltern wachten abwechselnd die Nacht hindurch an dem Bette des Kindes. Als der Mann in später Stunde wachte, klopfte es an den Fensterladen, und da sich das Klopfen wiederholte, rief der Mann: "Bas ift denn draußen?" Er erhält die Antwort: "Der Kluge ist gestorben!" Kluge, ein Delsnitzer Kausmann, ging am folgenden Tage wol noch in seinem Garten umber, aber acht Tage nachher war er eine Leiche. Das Klopfen und die geheimnisvolle Stimme hatten den Todessall angezeigt.

Anmert. Bielleicht ist dies eine schwache Erinnerung an die flavische Todesgöttin Smertniza, welche als blasse Fran umberwandelt umb burch Alopsen den Tod anzeigt. Nach der laustigischen Sage klopst sie allerdings nur an demjenigen Hanse, in welchem innerhalb dreier Tage Jemand sterben soll. (Haupt, Sagenduch d. Lausit. S. 20.)

# 193. Startes Getlirr zeigt einen Todesfall au. (Mitgetheilt vom Mädchenlehrer Sammler in Delsnitz.)

Bor vielen Jahren geschah in Delsnitz Folgendes: An einem Abende war eine Fran mit ihrer Tochter allein in der Wohnstude; sie arbeiteten still sort, dis in der zwölsten Stumde auf einmal ein großes Geklirr hinter dem Osen entstand, als ob alles Rüchengeschirr heruntergefallen sei. Beim Nachsehen hing aber alles noch unversehrt an der Wand. An jenem Abende besand sich der Bruder der Fran gerade auf der Kirmeß zu Görnitz. In der zwölsten Stunde war derselbe von Görnitz sortgegangen, um nach Delsnitz zurüczulehren, und er nahm seinen Weg an dem damals angeschwollenen Görnitzbache, der bei der Tanzermühle in die Elster milndet. Am solgenden Tage sand man den Bruder todt im Wasser. Er war hineingestürzt und ertrunken, und das Geklirr in der Wohnstude der Schwester war das Anzeichen davon.

194. Eine Sterbende erscheint ihrem entfernt wohnenden Sohne. (Mitgetheilt vom Mabchenlehrer Sammler in Delsnitz.)

Eine alte Wittfrau lag in Kirchgattenborf, wo sie sich längere Zeit bei ihrer verheiratheten Tochter aufgehalten hatte, frank barnieder. Kurz vor ihrem Tode gab sie der Tochter die Anweisung, sie möge, wenn sie (die Mutter) todt sei, von ihrem in Bobenneukirchen lebenden Sohne ihre schwarze Kleidung holen lassen und ihr dieselbe in den Sarg anziehen. Die alte Frau hatte sich nämlich bei ihrem Sohne ebenfalls längere Zeit aufgehalten und diesem verschiedene Sachen zur Ausbewahrung übergeben. Am solgenden Worgen verschied die Frau. Aber am späten Abende vor dem Berschieden in Gattendorf erschien sie ihrem zwei Stunden davon entsernten Sohne in Bobenneukirchen, als dieser zur Rachtruhe sich begeben hatte. Er hatte sie durch Austreten kommen hören und vor seinem Bette eine kurze Weile stehen gesehen, dann war sie zum Schranke hingegangen, in welchem die schwarze Kleidung sich befand.

Anmert. Es ift bies jebenfalls eine sagenhafte Einkleibung bes Bolksglaubens, bag bie Tobten mit in ben Sarg haben wollen, was ihnen im Leben bas Liebste gewesen ift.

### 195. Gine Tobesanzeige.

(Mitgetheilt vom Mabdenlehrer Sammler in Delsnit.)

In einem gewissen Hause in Ebersbach kommt von Zeit zu Zeit etwas zu Gehör, was klingt, als wenn ein dorrendes Brett zerspringt ober eine Schleuße gebrochen wird. Da der Stubenschrank bereits ein alter ift, so kann das, was gehört wird, nicht vom Zerspringen des Holzes herrühren. Vielmehr trat bisher stets 2 dis 8 Tage nach jener Erscheinung ein Todesfall ein, welcher dem Hausbesitzer etwas zu ihun gab; entweder mußte er als Leichenträger mit sungiren, oder er mußte ein Geschenk mit in den Sarg geben, weil die gestorbene Person seine Pathe gewesen war, u. dal. mehr.

## 196. Das Erbhühnchen.

(Mitgetheilt vom Mabdenlehrer Sammler in Delsnit.)

Es giebt in Delsnitz und Umgegend viele Leute, welche vom Borhandensein eines oder vieler Erdhühnchen überzeugt find und

vom Erscheinen eines solchen aus Erfahrung reben. Es soll stets

einen Tobesfall anzeigen.

Ein Knabe in Delsnitz war mit seinem tranken Schwesterchen nachmittags allein in ber Stube. Da lief auf einmal ein Bogel, gran, gerabe wie ein Lachtäubchen, über die Stube unter das Bett und ließ ein "Gück, gück, gück, gück" schwesterchen tobt. — Der Bogel war ein Erdhühnchen und hat diesen Tobesfall angezeigt.

Ein Einwohner von Unterhermsgrün sah die Erdhühnchen vor dem Tode seiner Frau. Das geschah jedoch, als er noch in Freiberg dei Aborf ledte. Er befand sich nachmittags 4 Uhr in der Stube, als auf einmal zwei Erdhühnchen kamen und ihr "Lück, lück" hören ließen; sie waren so groß wie Staare

und etwas bunkler als eine Lachtaube.

In Bobenneukirchen zeigten Erdhühnchen den Tod des Be-

treffenben felbst, bem fie ericbienen waren, an.

Nicht immer sind sie gesehen worden, oft wurden sie blos gehört; dabei war ihr Ton abwechselnd an den verschiedensten Stellen der Wohnstube vernehmbar.

Anmerk. Die Sage von ben Erbhilhnichen hängt wol mit ber alten Borftellung zusammen, daß sich die Seelen ber Berstorbenen in Bögel, hier in Hihnichen, welche an bem Geschiede ber Familie Antheil nehmen und ben Tod anzeigen, verwandeln. Diether gehört die Sage von einem Spazierplate bei Antwerpen, welcher ber Kirchhof heißt. Daselbst sand einem Stäger eine Henne mit vielen hihnern, und als er sie in einem Sade mit nach Haufe nahm, sand er sie am andern Morgen nicht mehr, sondern an ihrer Stelle einen Hausen Menschenkochen. Der Bürger mußte sie auf den Kath eines Pfarrers wieder auf den Kirchhof tragen und hörte dabei die Stimme: "Es wäre dir schlecht bekommen, hättest du das nicht gethan." (Nork, a. a. D. S. 276.)

## 197. Sahla's Rinder und ber Saalaltar.

(Börner, a. a. D. G. 31 ff.)

Dicht am Ufer ber Saale liegt bas Dorf Altar ober Saltar. Ueber ihm erhebt sich ein einzelner Fels, ben Sahla's Kinder, aus altem gothischen Geschlecht entsprossen, zum Opferaltare geweiht hatten. Das war in jener Zeit, als die Fluthen bes Stromes die hohen Gipfel der umliegenden Berge noch umspülten und als Thaten verrichtet wurden, die keines Menschen Hand sir die Nachwelt aufgezeichnet hat. Die Nachkommen benannten

Saalaltar ben Felsen, auf welchem Sahla's Kinder geopfert hatten und auch dieses Wort ist zu Saltar umgewandelt worden. Saalstrom wurde nach ihnen der Fluß benannt, an dem sie wohnten. Das Dörschen, welches an dem Flusse erbant wurde, ja das ganze Flußthal in jener Gegend, leitet seinen Namen Altar, Saltar, den es die jetzt noch führt, von ihnen her.

198. Die Benden erleiben bei Lengenfeld eine große Rieberlage. (Reumeisters Lengenfelber Ehren- und Gebachtnifffaule, Manuicr. vom 3. 1678. Darnach in Fidenwirth, Chronit von Langenfeld, S. 2.)

Das härteste Treffen und die größte Niederlage der Wenden soll geschehen sein in der Mitte des Triangels von Lengenseld gegen Reichenbach dis gen Hirschseld, davon ein Stild Hosz den Namen hat und das "Streitholz" genannt wird, allda und um dieselbe Gegend herum man hernach lange Zeit, wenn man Holz gehauen, Streue gerechnet, alte Stöde ausgerottet, oder sonst etwas gegraben, allerhand Stüd Gewehr, Harnisch und andere Dinge gefunden, wie man noch diese Stunde davon zu reben weiß.

199. Rampf zwischen Christen und heiden im Schlachthaden bei Burg. (Bariscia, III. S. 104.)

Es wird erzählt, daß in dem Schlacht- oder Schlaghaden, einem Thale, welches an den Streitwald stößt, ein mörderischer Kampf zwischen den Christen und Heiden (Sorben) stattgefunden habe. Es sind daselbst viel Waffenstücke und Pferdeeisen ausgegraben worden.

## 200. Der Slaventrieg an der Saale.

(Dahn, Gefch. v. Gera, I. S. 79.)

Im Jahre 869 wurden die verbündeten slavischen Bölker von den Deutschen unter Karl und Ludwig, den Söhnen Ludwig des Deutschen, vollständig geschlagen. Bon der Furchtbarkeit senes Kampses erzählte in der Gegend von Schwarza zwischen Rudolstadt und Saalfeld am rechten User Geale) noch vor wenigen Jahren die Sage, daß zu gewisser Jahreszeit um Mitternacht ganze Züge von Reitern ohne Kopf längs der Saale und Schwarza auf- und niederjagten.

### 201. Der Glaventrieg bei Gera.

(Sahn, Geschichte von Gera, I. S. 51-56.)

!

Ċ

ì

ŧ

ţ

ġ

ď

Ŀ

THE HEALTH

ď:

: 5

1

XI.

 $\hat{p}^{1}$ 

ġ

Ţ,

ħ.

Di.

淝

15

TIS

his

Auf ber alten Burg Geraha, damals in ber Gegend gelegen, Die man die Baselburg nennt, lebten zwei flavische Fürstenbrüder und theilten fich in die Berrschaft. Der altere ber Bruber batte einen Sohn; ber jungere aber hatte fich mit ber Tochter eines Czechenhäuptlings verlobt und die Braut war bereits in ber Burg angelangt, da in wenigen Tagen die Bermählung gefeiert werben sollte, als bas Frankenheer unter Rubolph und Dagobert morbend und Verberben bringend beranstürmte. Die beiden Brüder zogen mit ihren Kriegern ben Franken entgegen, und ber Eine ließ ben Sohn, ber Anbere bie Braut in ber Burg wurnd. Das Sorbenheer zog auf ber Höhe nach Ronneburg zu, wurde aber von ben Franken geschlagen und mußte nach bem Bramenthale bin zurudweichen. Hier ftellte es fich noch einmal auf, boch fielen nach verzweifeltem Rampfe feine beiben Fürsten. Schon wollte fich das tleine Häuflein der Sorben voll Verzweiflung in die Flucht fturzen, als auf einmal ein kleines Sorbenheer, angeführt von dem jungen Sohne des gefallenen Fürsten, auf dem Kampfplatze erschien. Dem Knaben hatte es feine Ruhe gelaffen und mit ber ganzen Besatzung ber Burg mar er seinem Bolte zu Hülfe geeilt. Jest dachte kein Sorbe mehr an die Flucht, jeder war ein Helb geworden, so daß die Franken jetzt vollständig geschlagen wurden. Sie wurden, so melbet bie Sage, am Musgange bes Bramenthals nach ber Elfter zu bis auf ben letten Mann erschlagen, selbst Rudolph und Dagobert waren unter ben Gefallenen. Als man am andern Morgen am Zaufensgraben auf zwei Holzstößen bie gefallenen Sorbenfürften verbrannte, stürzte sich der Sohn des Einen und des Andern Braut in die Flammen und fanden den Tod barin. Man sammelte die Ueberreste in Urnen, legte ben Schmuck, den die Lebenden getragen hatten, bazu und begrub fie. Auf die Stätte malzte man ben Stein, welcher noch heute ber Delgöt heißt.

## 202. Der Riefe Ginheer ju Zwidau.

(Grafe, Sagenichat, Rr. 544.)

In bemfelben Kriege, welchen Karl ber Große gegen bie Wenden führte, und wo die Schwanhildis mit ihren Schwanfelbern bemselben treulich biente, lebte zu Zwidau ein Riese,

namens Einheer (eigentlich hieß er Aenotherus), ein Schwabe, gebürtig aus bem Thurgau in ber Schweiz. Der watete burch alle Gewässer und brauchte über keine Brücke zu gehen, so groß war er. Sein Pferd zog er am Schwanze nach und sprach allezeit: "Nun, Gefell, du mußt auch nach!" Der machte auch ben Krieg Karls gegen die Wenden mit und mähete die Leute wie Gras nieder, hing sie an seinen Spieß, und trug sie so über der Achsel wie Hasen und Füchse. Da er nun wieder beimkam und sein guter Geselle und Nachbar fragte, was er ausgemacht hätte und wie es ihm im Kriege ergangen sei, sagte er aus Unmuth und Zorn: "Was soll ich von diesen Fröschlein sagen? 3ch trug ihrer sieben oder acht an dem Spieße über der Achsel und weiß gar nicht, was sie quacken; es ist der Mühe nicht werth. bag ber Raiser so viel Bolt wider bie Kröten und Burmer aufammengebracht hat." Es flohen ihn aber alle Feinde und Wenben und meinten, er sei ber lebendige Teufel.

#### 203. Der hohe Schwarm bei Saalfeld.

(Aug. Witschel, Sagen aus Thfiringen (1866), S. 202.)

Die Sorbenburg bei Saalfeld, auch der hohe Schwarm genannt, soll ehebem ein königlicher Sitz und eine Festung der Sorben gewesen sein. Sie war mit tiesen Gräben, hohen Wällen und Mauern umgeben, wovon jetzt freisich wenig mehr zu sehen ist. Ehe die Sorben diese Burg erbauten, ließen sie eine weiße Taube mit Schellen oder Glöckein aufsliegen, um aus deren Flug und Niederlassung den Ort zu erkennen, wo die Burg sollte angelegt werden. Die Tande setzte sich auf eine hohe Siche und so wurde der Platz, darauf die Siche stand, zur Festung erwählt. Als man aber den Grund legen und die Siche umhauen wollte, slog ein großer Vienenschwarm aus derselben heraus und hing sich an den Baum und deshald ist das Schloß der hohe Schwarm genannt worden. Früher soll diese Vurg vier Thirme gehabt haben und zwischen biesen habe ein Haus in Ketten gehangen. Jetzt sind nur noch zwei Thürme vorhanden.

Anmerk. Die Bienen galten schon bei ben Griechen als Bilb ber Segensfülle und bes Fleises, ber bilrgerlichen Ordnung und Baterlandsliebe. Der honig, den sie bereiten, ift gleich der Milch die erste Lebensspeise; Bienen waren des Zeus erste Nährerinnen, und die Priesterinnen der Demeter hießen Bienen (Melissas). — Benn sich Bienen an einen ungewöhnlichen Ort setzen, so bebeuteten sie gewöhnlich Unglück. — Jedenfalls war anch bei den slavischen Boltern die Biene von hoher Bedeutung.

#### 204. Der Reffel bei Gaalfelb.

(Bitfdel, a. a. D. S. 203.)

Es ist auch über Saalselb ein Ort im Walbe, ber Kessel genannt, ein Platz bei der hohen Eiche, wo die Sorhen ihr Gericht sollen gehalten haben, daher der Ort noch das wendische Gericht heißt. Man hat sonst auch noch steinerne Tische und Bänke in der Erde befestigt gesehen und an einer alten Siche nicht weit davon hat eine verrostete Kette gehangen zur Bestrafung der Missethäter.

## 205. Bie bie herren von Romer zu 3widan zu ihrem Bappen getommen.

(Rach einer alten hanbichr. Chronit b. St. Grimma von Georg Krell in Gräßes Sagenichat, Nr. 552.)

Ift um die Mitte bes 15. Jahrhunderts ein Eseltreiber zu Zwidau in der Mühle gewesen, dem hat Einer ein Kurwerk geschenkt, das erstlich nicht viel getragen, also daß er es auch fahren laffen wollte, weil er kein Bermögen hatte es zu erhalten. Da nun die Bergleute Zubufe haben wollten, haben fle ihn getröftet und gefagt, Gott ber Herr werbe in Balbe einen großen Schat aufthun, was auch turz barauf geschehen ist, also daß der Eseltreiber nicht allein bei biefem Rure geblieben, sonbern auch noch viele andere dazu gekauft, wodurch er mächtig reich geworden, daß die Silberkuchen in seinem Hause wie Stücken Blei neben einanber gelegen und täglich auf Schleifen die Straße nach Zwickau geführt wurden, bavon bieselbige Straße bis auf ben heutigen Tag bie Silberstraße genannt wird. Nun ift aber zu wiffen, baß zu Zwickau in jener Zeit eine Münze gestanden hat und täglich gemunzt worben ift. Weil aber bes Silbers bamals zu viel gewesen, hat biefer Romer, so ein kleines Mannlein gewefen, zu fich gesagt: Wol ift ein reicher Mann auch wol ein armer Mann, weil ich mein Silber nicht einmal gemünzt haben Darum ist er bei sich barüber zu Rath gegangen und hat brei Lastwagen mit Silbertuchen belaben und beschlossen, bieselben nach Nürnberg zu führen, wo ein sehr reicher Rath sein sollte. Als er nun nicht weit von dieser Stadt, find, ihm etliche Raufleute begegnet, welche er gar einfältig gefragt, ob sich ber Markt auch wol anlasse. Aber biese haben ihn verlacht und gefagt: Dieser alte Narr kömmt zu Markte, da derselbe schon aus ist, er wird ben Weg wieder nach Saufe zurückmachen müssen. Er bat bas nicht groß geachtet, sondern hat sein Borhaben bem Kämmerer angezeigt und gefragt, ob wol ein Chrenvester und Wohlweiser Rath ein Stück Gelb für ein Stücklein Silbers, so einen Centner schwer, geben wolle. Da haben sie gesagt, ja wohl, wenn nur das Silber vorhanden und zwar das recht viel wäre. Darauf hat er gesagt, er habe ein solches Stücklein, wenn sie es sehen wollten. Da antworteten sie, er solle sie zufrieden lassen, wo er es benn bernehmen wolle? Doch endlich auf sein Anhalten ist Einer von ihnen mit ihm gegangen, dem hat er ein Stücklein Silber gewiesen und nach der Probirung, als jener gesehen, daß es gebiegen Silber gewesen, hat er ihm noch ein Stücklein gezeigt und gesagt, so ihm Geld dafür zugewogen werde, wollte er es allva lassen. Da hat der Kämmerer gesagt: Ja, Herr, wenn es mehr mare, fo konnte es ein Rath ber Stadt Rurnberg wohl thun! Darauf hat er ihm die brei Wagen mit Silber belaben gezeigt und gesagt, er habe bessen noch mehr. Darüber ist ber Rämmerer fehr erschrocken und hat nicht gewußt, wie er mit ihm baran sei, hat aber gesagt, er wolle es bem Herrn anzeigen. Nach diesem ist ihm für so viele Centner Silber, als er gehabt, eben so viel gemünztes Geld zugewogen, er von ihnen zu Saste gelaben und herrlich tractirt und für einen gnäbigen Herrn titulirt und geehrt worden. Als er nun seine Waare losgeworden. ist er wiederum mit seinen drei Wagen mit Geld beladen nach Awicau gekommen. Darauf hat aber Herzog Albrecht von Sachsen zu ihm geschickt, ob er ihm auf seiner weiten Reise zum h. Grabe mit etlichen tausend Gulben dienen könne, worauf er bann zurückgemeldet hat, dafern es seiner fürstlichen Gnaben gefällig, so wolle er selbst mit, welches benn auch geschehen, und hat bieser Römer seinen Fürsten mit 150 Pferden bis zum b. Grabe und bann wieder anheim freigehalten und endlich quittirt, welche Reise ohne Zweifel eine stattliche Summe Belbes wird gekostet haben. Darum ift er beim h. Grabe zum Ritter gefchlagen und er und die Seinen ebel gemacht worben. Zum Zeugniß führen die Römer, so in Zwickau wohnen, eine Eselspeitsche (nach Andern einen Pilgerstab) im Wappen. Auch hat bieser Römer ein gewaltiges Haus am Markte, eine Gasse lang, nach ber Mulbe zu, und das Kaufhaus am Markte nebst bem Kornhause am Schlosse gebaut, das Kaufhaus dem Rathe und das Kornhaus dem Fürsten geschenkt, auch dem Rathe noch viele andere Güter geschenkt und sonst noch etliche tausend Gulden dazu geliehen, also daß sie nur Söhnen seines Geschlechts, so diese in die Schule gehen und studiren würden, von den Zinsen erhalten sollten, damit es ihren Aeltern nichts koste, sie möchten studiren wo sie wollten.

ı

i

١

ì

ŕ

,1

里江

C

出述

**;**;

1

C.

4

ili E

П

Œ.

IN.

mê

lere:

inia Tana

bet, ·

£ 35

) (1

10

神神

111 1

ng.1

mi,

# 206. Die herren von Gera erhalten einen Jagdhundetopf ins Bappen. (hahn, Geich, bon Gera, I. S. 310.)

Lubwig ber Baher (von 1314—1347 beutscher Raiser) hatte einer bei Lobenstein veranstalteten Jagd beigewohnt und bei dieser Gelegenheit seinen Lieblingshund verloren. Ein junger Herr von Gera fand später das Thier nahe am Lobensteiner Schlosse auf einem Steine liegend, und brachte es dem Raiser zurück. Derselbe war darüber so erfreut, daß er dem Herrn von Gera einen Hundstopf ins Wappen gab.

#### 207. Der Urfprung bes Ramens Reug.

(Nach Baccenstein, Theatrum Sax. in Gräßes Sagenschat b. K. Sachsen, Nr. 221.)

In einer alten Handschrift bes Klosters Bose vor Zeit steht folgende Geschichte, welche besagt, warum die Fürsten Reuß den Namen Reuß von Plauen, Gera und Weida führen.

Als im Jahre 1228 Raiser Friedrich II. mit König Unbreas von Ungarn, König Primislaus von Böhmen, Erzberzog Leopold von Deftreich und andern Fürsten und Herrn eine große Beerfahrt wiber bie Saracenen unternommen, ift auch Landgraf Ludwig IV. von Thüringen, der h. Elisabeth Gemahl, mitgezogen und hat einen Herrn von Gera oder Blauen, dessen Name aber sonst nicht weiter angegeben wird, bei sich gehabt. Zwar ist ber Landgraf zu Brundusium Todes verblichen, allein nichts bestoweniger find seine Ritter unter ihren Obersten mit weiter gezogen, aber nachmals in einem harten Scharmützel vor Ptolemais ber Herr von Gera und ber Graf von Gleichen von ben Saracenern gefangen und in ferne Derter verschickt worben, bis nach 12 Jahren ersterer burch einen reußischen (ruffischen) Kaufmann losgelauft und als leibeigener Sclave nach Rufland geführt, ber Graf von Gleichen aber burch eines saracenischen Herrn Tochter auf gleiche Weise befreit worben, also bag Beibe wiederum

wunderbarer Beise beim zu ben Ihrigen gekommen find. Rachbem nun ber Herr von Gera lange als Sclave in Aufland gehalten worden und viel Ungemach hat ausstehen müssen, ist von bem Groffürsten ein eiliges Aufgebot wegen bes Tartaren-Einfalls (1232) ergangen, und hat jener auch mit ins Feld zieben müssen, es sind jedoch die Russen überwältigt worden und haben ihn die Tartaren, da er ihre Aufmerksamkeit durch seinen ritterlichen Widerstand erregt, nicht getöbtet, sondern zu einem ihrer obersten Fürsten, Hoccata genannt, gebracht. Der hat ihn gut gehalten und hat er mit ihmt gen Schlesien ziehen muffen; als die Tartaren aber, nachdem sie den frommen Herzog Heinrich erschlagen und bie Stadt Liegnit in Brand gesteckt, wieber umkehrten, hat er, weil er beim Nachzuge gewesen, seinen Bortheil abgesehen und sich davon gemacht, ist auch bald mit Gottes Bulfe zu bekannten Freunden gekommen und hat fich in seinem russischen Habit an den Hof Raisers Friedrich II. begeben. Sier ift er eine Zeit lang geblieben und hat sich besonders durch seine Geschicklichkeit in ritterlichen Spielen, im Ringen und Springen, so bamals in Deutschland noch nicht so allgemein gewesen, ausgezeichnet. Darum hat ber Kaifer großen Befallen an ihm gefunden und ihn sehr geehrt, ihn auch oft, weil er fremde Spraden fertig und gut hat sprechen konnen, an seine Tafel gezogen und fich von ihm von seinen Reisen und Schicksalen erzählen lassen. Weil er aber vor allen Hofleuten sich burch seine Länge ausgezeichnet, hat er die Gewohnheit gehabt, ihn, wenn er ihn rufen ließ, immer ben langen Reußen zu nennen, und dieser Zuname ift ihm so gemein geworben, bag er sich selbst in Briefen und Titeln: Heinrich von Gera ber Reuße genannt, geschrieben und diesen Namen für alle Zeiten angenommen hat.

## 208. Barum die Fürsten Reuß den einzigen Taufnamen Beinrich führen.

(Nach Baccenftein, Theatr. Sax. in Grafes Sagenfchat, Rr. 222.)

Der Grund, warum die Familie der Reuße nur den einen Taufnamen Heinrich führt und zum Unterschiede der einzelnen Personen blos die Zunamen: der Aeltere, Mittlere und Jüngere nach ihres Leibes Länge und Gestalt oder ihrer Zahl beifügt, ist folgender:

Es hat einst ein herr von Plauen um ritterlichen Ruhmes

willen sich über das Meer in ferne Lande begeben und ist in Spanien in einer Schlacht gegen die Saracenen angeblich erschlagen worden. Da ist nach etlichen Jahren, da er fast vergessen, aber auch von seinem Tobe keine gewisse Nachricht getommen war, Einer, so ihm an Gestalt, Reben und Geberben allerbings ähnlich gewesen, an ben Tag gekommen, hat sich für ihn ausgegeben und burch allerhand Nachrichten und Wissenschaft ben Berwandten und Freunden fich also bargethan, bag Jebermann glauben können, er sei ber rechte und verloren geglaubte Berr, ift ihm auch fein Antheil an ber Herrschaft eingehandigt worden, worauf er sich verheirathet und Kinder gezeugt bat. Als aber endlich ber Betrug burch Schickung Gottes an bem Orte, wo ber rechte herr erlegt und begraben mar, ausgekundschaftet und der Betrüger zur gebührenden Strafe gezogen worden, ba haben die Herrn Geblütsverwandten sich unter einander verglichen, künftig nur einen einzigen Taufnamen zu gebrauchen, und ist dieser Brauch auch bis dato geblieben.

### 209. Urfprung bes Schloffes Boigtsberg.

(Jahn, Chronif b. Stabt Delsnit, S. 105. Darnach in Gräße, Sagen-fcat, Nr. 558.)

Das alte Schloß Boigtsberg bei Delsnitz soll ursprünglich vom Drusus erbaut worden sein, wie aus einem an der Wand der ehemaligen Umtestude befindlichen lateinischen Distichon hersvorzugeben schien, das also lautet:

Castra locans Drusus, hic praetoria nomina monti Fecit, posteritas servat et ipsa sibi.

Diese Berse hat vor langer Zeit ein beutscher Reimschmied am Schloß also wiedergegeben:

Drusus ber eble Römisch Boigt, Erbawet biesen Berg in Noht, Da er Kriege im Deutschland pflag, Boigtsberg heist er auff biesen Tag, Darnach ward von ihm recht genant Die Gegend, und heist Voigtland. Die Burg die blieb eine lange Zeit, Wie durch die Schrift wird ausgeseit, Je nes Kömschen Kensers Gewalt, Hernach wurde sie zugezalt, Einer edlen Herrschafft lobesan, Die gewan von Boigtsberg jhrn Nam, Die Burg die stund viel manche Jahr In ihrer (der Herren von Plauen) Hand ohn all Gesahr. Bis dreyzehnhundert Jahr nach Christi Gedurt, Sechs vnd sunstzig, am Sontag kaurenti suhrt Dann ist sie an die landessürsten kommen; Friedrich und Wilhelm haben ste eingenommen (1356). Thüring, Meißen vnd Osterland Stund die Zeit alls in ihrer Hand, Die Pfaltz zu Sachsen auch dazu, Sie explitte den Landen Fried vnd Ruh, Gott in welchs Händen alles sieht, Wohl segnen ihr Posteritet.

## 210. Die drei Raubschlöffer bei Aborf.

(Jahn, Chronif v. Delenit, G. 123.)

Nach einer gemeinen Sage haben anfänglich um Aborf brei Raubschlösser gestanden, und zwar das eine auf dem alten Haus, wobei das merkwürdige Treffen 1546 im schmalkaldenschen Kriege vorgefallen sein soll; das andere sei gewesen zu Schönsseld, wo man den Wall noch lange hernach sah, und das dritte habe gestanden in der Kömendengrün hinter der Sommerleithen.

### 211. Das Schloß auf bem Gleitich bei Obernig.

(Briidner, Lanbestunde bes herzogthums Meiningen, II. S. 648. (Bibifchel, Sagen aus Thuringen, S. 207.)

Auf bem Gleitsch oberhalb bes Dorses Obernitz am rechten Saaluser hat der Sage nach ein Schloß mit vergolvetem Thore und hohen Thürmen gestanden, das vom Blize zerstört wurde.

## 212. Das Stammfolog der Familie von Thummelsburg. (Sabn, Geich. v. Gera. II. S. 1166.)

Bei Rübersborf und Stübnitz liegen die beiben Thümmelsberge. Bon beiben geht die Sage, daß sie vor Zeiten Burgen getragen hätten; eine berselben soll Thümmelsburg geheißen haben und das Stammschloß der Familie von Thümmelsburg gewesen sein.

#### . 213. Das Burgstättel. (Hahn, a. a. D. II. S. 1171.)

Bei Stübnit am Reichhardtsborfer Grunde heißt ein Berg "Burgftättel". Nach der Sage foll hier vor grauen Zeiten eine Burg gestanden haben.

### 214. Die Stiftung bes Rlofters Milbenfurth bei Beiba.

(Limmer, Entw. einer urfunblichen Geschichte b. Boigtl. I. S. 270.)

Heinrich der Reiche, Boigt von Blauen, schlug in seiner Jugend über bem Spiele seinen Bruder Bernhard mit einem Thorflügel, daß dieser von der erlittenen Quetschung als gebrechlich Diese Sache beunruhigte später sein Bewissen sterben mußte. immer; und so tam es benn auch, bag, als er bei Raifer Beinrich VI., wie dieser im Jahre 1190 von der Belagerung Braunschweigs zurückehrte, zu Magdeburg mar, und seine Herberge bei ben bafigen Regelherren hatte, ihm nachts am Marientage träumte: als wurde er wegen biefes Morbes öffentlich vor taiferlichem Gerichte angeklagt und zum Tobe verdammet. In bieser Angst schrie er wirklich im Schlafe so laut zur Mutter Gottes, daß ihn Niemand zu ermuntern vermochte, sondern er träumte fort, wie die heilige Jungfrau, in Begleitung einer weißen Schaar von Heiligen und Prämonstratenser-Mönchen aus St. Marien-Kirche kommend, sich zum Throne des Kaisers genahet und Maria ihm versichert habe, daß sie, wenn er Almosen geben wurde, für ihn bitten wolle; und so habe er im Traume die Stiftung eines Prämonstratenser-Rlofters zur Ehre der heiligen Jungfrau versprocen, welches er auch, auf bes magbeburgischen Erzbischofs Lubolph Ermahnen, wachend gehalten, und von dem Raiser die Bestätigung barüber erhalten hat. Dies geschah im Jahre 1193.

(r

抓

13

#3

(2)

Ĺč

me me

ri INC

(aberl

L L

21 1

g gar

munds

i in t

Zeita!

#### 215. Der Ursprung ber Stadt 3widau.

(Rach T. Schmibt, Chronica Cygnia, 1656, in Gräße, Sagenschat b. R. Sachsen, Nr. 540.)

Ueber den Ursprung der Stadt Zwickau existiren verschiedene Sagen. So erzählen Einige, der erste Erdauer derselben sei Ehgnus, ein Sohn des Hercules gewesen, dem in jener Gegend vor Alters göttliche Verehrung gezollt worden. Andere sagen, ihr Gründer Ehgnus sei ein Kriegsoberster des Arminius, des Besiegers des Barus, gewesen, dem jener Landstrich von seinem Fürsten zur Belohnung für seine Tapferkeit überlassen worden. Wieder Andere berichten, der Name komme von der Fürstin Swanhildis her, die Karl dem Großen so muthig gegen die Wenden deigestanden, und habe der Kaiser ans Dankbarkeit die ganze Gegend von der Mulde dis zur Pleiße nach ihr benannt, daß sie also Schwanenseld (Chygnea) fortan geheißen. Am alten Rath-

hause war ihr und des Chanus Bild mit folgenden Versen ans gebracht:

Der Cygnus ein sehr tapsser Helb Bub Herr im gangen Schwanenselb, Diese seine vornemste Stadt Nach ihm Cygneam genannt hat. Circiter annum Christi 700. Der lette Zweig aus Cygni Geschlecht, Jungfran Schwanhildis hie herrschet recht, Bud weil nach ihr kein Erbe war, Kam ihr Land an's Römische Reich gar. Anno Christi 809.

Nach einer andern Ansicht habe der Kaiser bei Erbauung der Stadt drei Schwäne schwimmen sehen und daher der Stadt den Namen Schwanenselb gegeben. Seit Kaiser Heinrich I. hieß die Stadt aber Zwickau, angeblich weil, als er die Stadt besah und sie viel kleiner fand, als er gedacht, er sagte: Chygnea, Chygnea, du bist gar sehr verzwickt, du sollst fürder Zwicke heißen! Weil nun aber die Bürger von Zwickau Kaiser Heinrich III. gegen die Böhmen mannhaft beigestanden, hat er ihnen einen Freiheitsoder Gnadenbrief gegeben und ihnen darin gestattet, nach Art der Ritter Zwickelbärte zu tragen, und von diesen Bärten leiten ebenfalls Einige der Namen der Stadt ab.

### 216. Die Entstehung von Plauen.

(Metr. in Fr. Röbiger, Sagenklänge, S. 122. Darnach bearbeitet von J. Schanz in Gräße, Sagenschatz, Nr. 568.)

Ein Hirtenknabe mit Namen Johannes fand ein Hirtenmädchen, wie dasselbe vor zwei himmelblanen Blumen kniete. Um dieselben zu pflücken, mußte es zum Genossen einen unschuldigen Knaben haben. Er trat hinzu und bot ihr seine Hüsse an. Da knieten sie Beide vor den blauen Blumen hin und begannen sie aus dem Schooße der Erde zu heben. Es gelang, und sie reichte ihm die ihre dar und er ihr die seine, und sie schlossen allda einen Perzensbund. — Bald prangte an dem Orte, wo die Wunderblume geblüht, ein Kirchlein mit zwei Thürmen, dem heiligen Iohannes geweiht, zu dem von Nah und Fern die Leute strömten und sich andauten. Den blauen Blumen zum Gedächtniß ward der Ort "Blauen" genannt, woraus später "Plauen" ward.

#### 217. Der Urfprung von Martneutirchen.

(Craffelt, Berfuch einer Chronit v. Markneukirchen (1821), S. 5 u. 6.)

Wie die Tradition erzählt, so soll Neukirchen anfangs mmr aus 17 Hänsern (andere Nachrichten sagen, nur aus 3) bestanden haben, und blos eine Niederlage für Rausmannswaaren gewesen sein, welche von Leipzig daher und dann weiter ins Ausland verführt worden wären. Aus dieser Ursache habe man die hiesigen damaligen Bewohner "die erbare Ausmannschaft zu Nüwenkirchen" genannt. Da, wo des Weißbäcker Otto's Wohnshaus am Markte (Marktbäcker genannt) steht, soll der Gasthof gewesen sein, und es soll von da quer über die Gasse, nach des Herrn Stadtvoigt Glier und der Frau Wittwe Schatzin Häusern zu, ein überbauter Gang nach den Pserdeställen geführt haben, welche eben da, wo erwähnte Bürgerhäuser sich besinden, gestanden hätten. Endlich wäre das Waarenniederlagegebäude unter dem erwähnten Gasthose, wo jetzt das Heberleinische, jetzt Müllersche Haus steht, gewesen.

#### 218. Die Entstehung von Schöned.

(I. Minblich. II. Metr. in Ziehnert, Sachsens Bollssagen. II. G. 89. Bearbeitet in Gräße a. a. D. Nr. 564.)

I. Emigranten aus Böhmen tamen in die Gegend von Schöneck. Da gestel es ihnen so wohl, daß sie ausriesen: Das ist eine schöne Eck, hier wollen wir uns andauen! Und sie gründeten einen Ort, aus dem später eine Stadt wurde, und nannten ihn wegen der Schönheit des Plates, auf dem er gegründet wurde, Schöneck.

II. Einst soll ber kaiserliche Landvoigt Heinrich Reuß (ber Reiche um 1140—50?) auf ber Jagb von seinem Gesolge getrennt worden und auf ein Bärenlager gestoßen sein. Die für ihre Jungen besorgte Bärin sprang auf sein Roß los, dasselbe stürzte von ihrem wüthenden Angriff zu Boden, und es würde um den Landvoigt geschehen gewesen sein, da sein Schwert beim Sturze zerbrach, wäre nicht ein junger Köhler auf sein Hilferusen herbeigeeilt und hätte das wüthende Thier von hinten mit seinem Schürbaum erschlagen. Der Boigt erlaubte nun seinem Retter, sich eine Gnade auszubitten, und berselbe gestand ihm, er möchte gern ein Mädchen, das er liebe, heimsühren; doch sei er zu arm, und er bitte deshalb um einen Platz, wo er sich ein

Häuschen bauen tonne, und um Holz bazu. Da lachte ber Reuß und sagte ibm, er moge in seinem Lande sich aussuchen, welchen Plat er wolle, wo er sich ein Haus bauen möge; Holz möge er aus dem nächsten Walde nehmen und Steine brechen, so viel er brauche, und so ihn Jemand nach seinem Rechte fragen werde, bem solle er biesen seinen Ring und sein zerbrochenes Schwert, welches er ihm einhändigte, vorzeigen. Darauf zog der Köhler lange mit seinem Mädchen im Voigtlande herum und nirgends wollte benfelben ein Plat paffent erscheinen; endlich tamen fie auf einen hohen Berg voll Wald und üppigem Graswuchs, ba rief das Mädchen: Das ist ein gar schön Ecchen, da kann man weit ausschanen, da wollen wir bauen! Und so geschah es auch. Der Köhler baute sich ein Häuschen und brannte einen Weiler an, und nach und nach zogen auch andere Leute bahin und baueten sich um bas Häuschen herum an, und so entstand nach und nach ein Flecken, den hieß man zum Andenken Schöneck.

# 219. Die Entstehung des Ramens Lobenstein. (Hahn, Gesch. v. Gera, I. S. 310.)

Als ber beutsche Kaiser Ludwig ber Baber einer Jagd in ber Gegend von Lobenstein beiwohnte, und nach berselben sein babei verloren gegangener Hund von einem Herrn von Gera gefunden wurde (s. Nr. 206), soll ber Kaiser beim Anblide des Steins, auf welchem der Hund lag, gerusen haben: "dieser Stein ist zu loben!" worauf denn der Name Lobenstein entstanden sei.

Anmert. Der Rame Lobenftein tommt bereits in Urtunden bor, ebe Lubwig ber Baber jur Raiferwurde gelangte.

# 220. Die Entstehung von Gera. (Sahn, Gefch. v. Gera, I. S. 21.)

Gera foll, wie die Sage berichtet, aus einzelnen Fischerhütten entstanden sein.

## 221. Die Entstehung des Ramens Reichenbach.

(Minblich. Schumann, Lexicon von Sachsen, IX. S. 34.)

In ältern Nachrichten wird Reichenbach eine Bergstadt und eine Goldwäsche genannt, weil man, so wie in der nicht weit von hier fließenden Göltzsch, auch in einem durch die sogenannte Altstadt fließenden kleinen Bache, Seifenbächlein genannt, Gold

gewaschen over geseift haben soll. Weil die Ausbeute an Gold damals eine sehr reiche war, so nannte man den Ort an dem Seisenbächlein: Reichenbach.

#### 222. Die Entftehung bes Ramens Raila.

(Bubid, Gefd. b. St. u. b. Bezirk Raila. 1863. S. 2.)

Es wird erzählt, ein Jäger habe an der Selbit auf einer Aue ein großes Ei gefunden, und als später daselbst eine Ansiedslung entstand, nannte man dieselbe "Eilan", später Raila. Man hat sogar im Thurme ein Ei aus Stein ausgehauen.

Nach Anderen soll die Anlage des Ortes ursprünglich eine eiförmige gewesen sein. Aus dem in Folge dessen entstehenden Namen "Eilau" wurde durch Borschlag des 'N (d. h. ein) die Benennung Neila oder Neilau.

## 223. Die Gründung und ber Rame von Refau.

(Ernft, Gefchichte u. Befchreib. bes Bezirts u. b. Stabt Sof, G. 150.)

Wo Resau steht und in bessen Umgebung war Reichswaldung und bieselbe wurde vom Kaiser Karl IV. benen von Kozau, welche Reichs-Basallen waren, unter der Bedingung geschenkt, daß sie einen Ort gründen und ihn "Rehsau" benennen sollten, weil er selbst in dieser Gegend ein Reh und eine Sau schoß. Dieses von Kozau'sche Geschlecht gründete nun Rehsau und legte zuerst ein Hammerwert an, wovon noch Spuren vorhanden sind, und erbaute auch ein Schloß dort.

## 224. Die Entstehung bes Ortsnamens Steben.

(Hibsh a. a. D. S. 88.)

Steben (Stefe, Staben, Stäben, Steeben) soll seinen Namen von den Stab- oder Zerrennseuern erhalten haben, die ehebem hier standen und dem Orte sein Dasein gaben. Schon 1029 sollen sechs solche Feuer daselbst gewesen sein; und hier schwolz bereits die wendische Bevölkerung der Gegend ihr Eisen und verarbeitete es.

## 225. Der Urfprung bes Ramens Schwarzenbach an ber Saale.

(Ernst a. a. D. S. 136.)

Einige meinen, Schwarzenbach habe von der Saale, die man bort auch den schwarzen Bach genannt habe, den Namen erhal-

ten; allein beffer leitet man benfelben von ben Schwarzen, einer wendischen Nation und ber wendischen Endfilbe ach her.

## 226. Die Entstehung des Namens Bohlbach.

(Mitgetheilt vom Mabchenkhrer Sammler in Delenit.)

Das Dorf Wohlbach bei Schöned heißt richtiger "Wahlbach', weil, als bei Einführung ber Reformation die an dem gleichnamigen Bache Wohnenden sich in Bezug der Parochie anders vertheilten, der durch Wohlbach und Hermsgrün sließende Bach die Leute schied und die Wahl der Kirche bestimmte. So ists gestommen, daß die Hermsgrüner auf dem linken User des Baches Aborf wählten und heute noch dahin gehören, und daß die auf dem rechten User des Baches Wohnenden Marienei als ihr Kirchdorf wählten; erst in neuerer Zeit sind diese aus der Maxieneier Kirche in die zu Wohlbach gewiesen worden.

#### 227. Der Ursprung des Dorfes Langenschade.

(Grimm, Deutsche Mythol. 3. Ausg. S. 505. Witsichel, Sagen aus Thürringen S. 199.)

Bei Saalfeld liegt das Dorf Langenschade, das nur vierundsfünfzig Häuser zählt und doch eine kleine Stunde lang ist, weil sie einzeln in einer Reihe liegen. Der Teusel slog, Häuser in einer Schürze tragend, durch die Lust; ein Loch der Schürze ließ unverwerkt eins nach dem andern heraussallen. Als es der Teusel rückwärts blidend gewahrte, rief er aus: "Das ist Schade!"

Anmerk. Aehnliche Sagen finden sich in der Lausits; s. Haupt a. a. D. S. 103 n. 104. Bei Haide-Gersdorf verliert der Tensel Steine, die er in einem Sade durch die Lust trägt; beim Dorse Scoda aber einen von den keinen Heinen Herren, die er in der Niederlausits säen will. Aergerlich darüber sagt er: to je scoda, das ist schade! und davon hat dann senes Dors den Namen erhalten.

### 228. Der Urfprung bes Ramens Carlsgaffe.

(Krenkel, Blide in die Bergangenheit ber Stadt Aborf S. 33.)

Der zu Jugelsburg gehörige und unmittelbar an Aborf grenzenbe Ort Carlsgasse soll seinen Namen bavon tragen, daß Kaifer Carl V. am Ofterbinstage, ben 13. April 1547, in der Nähe von Aborf übernachtete.

Anmert. 3m Jahre 1586 wird ber Ort Canalgaffe geschrieben, melches Wort bann vielleicht von Canis ober Rahnes abzuteiten ware. (Rrentel a. a. D.)

## 229. Die Bafelburg bei Gera.

(Sahn, Beschichte von Bera, I. S. 291.)

Die Häselburg in Gera, jetzt ein bergiger Stadttheil, war ber Plat, auf dem die alte Burg Geraha gestanden hat. Diese wurde im Bolksmunde wegen des Haselgesträuchs, von dem sie unwachsen war, nur die Häselburg genannt. Rach einem alten Manuscripte soll sie so genannt worden sein "wegen der kleinen Hänsel, die daselbst gestanden" hätten.

# 230. Die Entstehung von Ernfee bei Gera. (Dahn, Geschichte von Gera, II. S. 1156.)

Rach ber einen Sage sollen die Bewohner ber jetzigen Wüstung Pottendorf, als deren Ansiedelung zerstört worden war, sich hier angebaut, und weil sie nach längerem Umherirren diese höhe gewählt, dieselbe dann "Irrenshöhe", woraus später Ernsee ent-

ftand, genannt haben.

Eine andere Sage giebt an, daß an dieser Stelle vor vielen hundert Jahren ein frommer Einstedler gelebt habe. Eines Tages seien zwei Fräulein, die sich in dem ungeheuren Walde vom Ostersteine weg verirrt gehabt, zu dem Eremit gekommen und er habe ihnen als erstes Wort die Frage zugerusen: "Irren Sie?" (Erren See?) Die Burgfräulein, als Dank für ihre Rettung, hätten an dieser Stelle eine Kapelle errichten lassen und ihr den Namen "Errensee" gegeben.

Es wird auch berichtet, daß auf dieser Höhe eine geheiligte Irmensäule gestanden und bem später bort entstandenen Orte den Namen "Irmenshöh", was sich dann zunächst zu "Irnshe" um-

gewandelt, gegeben habe.

Auch wird gesagt, daß in früherer Zeitein heiliger See auf dieser Hochebene sich befunden und gleich der Irmensäule Bersehrung genossen habe. Als Ueberrest von diesem See betrachtet man den zwischen der Försterei und dem Waldschlößchen noch besstehenden Teich.

## 231. Die Gründung Reuendorfs.

(3. Schang in Gräße, Sagenschat, Dr. 594.)

Bon ber Gründung Neuendorfs geht folgende Sage: Es waren in alten Zeiten zwei Ritter, die hatten Geld vollauf und wußten

nicht, was sie damit anfangen sollten. Gern hätten sie ein schienes Schloß gebaut, aber kein Ort erschien ihnen dazu recht pakend. Da kamen sie denn endlich mit einander dahin übereigend. Da kamen sie denn endlich mit einander dahin übereigend. Da kamen sie laden und da, wo diese sich niederlassen würden, ein Schloß zu erbauen. — Die Esel gingen sont über Berg und Thal, und die beiden Ritter solgten ihnen Schritt vor Schritt. Da kamen sie endlich auf eine breite Fläche, die war leer von Wald; daselbst kand herrliches Gras, denn die Gegend war bewässert von klaren Quellen. Die Esel, welche müte von der langen Reise waren, fraßen von dem Grase und legten sich endlich nieder. Da holten die Ritter am andern Tage Lent habei, und bald erhob sich mit weitstrahlenden Zinnen das Schloß Neuendorf. Die Ritter sollen von Reibold geheißen und lanz Zeit das Schloß besessen haben.

## 232. Die Entftehung von hauptmannegrun. (Mitgetheilt von Magnus Röhler in Reichenbach.)

Auf dem Rittergute Neumark lebte vor ungefähr 200 Jahrn ein Hauptmann von Römer. Als derselbe von den herumstrifenden Kriegshorden aus seinem Schlosse vertrieben wurde, slücktete er sich in den früher sogenannten Hartmannsgrüner, jet Hauptmannsgrüner Wald, und fand daselbst in einer Müble gastliche Aufnahme und einen Zufluchtsort. Als sich nun tie Kriegshorden wieder verloren hatten, wagte er auf sein Ind, ließ ben Wald zum Theil abtreiben und den Boden bedaum. Es entstand so nach und nach ein neuer Ort, den man nach dem Range des Gründers "Hauptmannsgrün" nannte. Die Mühle aber schenkte der Herr von Römer dann wieder aus Dankbarkei ihrem ersten Besisser.

# 233. Der Rame von Remptenborf. (Bariscia IV. S. 86.)

Es soll früher ber bamals nur aus zehn Häusern besteheit Marktsleden Remptenborf zuweilen von einer Anzahl Räuber welche sich in dem Frankenwalde unweit Lobenstein aushielten überfallen worden sein. Einst aber haben die Ortsbewohns unter Anführung zweier tapferer Männer die Räuber zurücke drängt und "überrennt", daher der Rame Remptendorf.

#### 234. Der Ursprung bes Ortonamens Buftuben.

(Ernft a. a. D. S. 107.)

Der Beiler Gottwalderenth ober Wustuben im Amtsbezirke Sof foll einst im Kriege bis auf eine Stube verheert worben fein, baber ber jetige Name "Wustuben".

### 235. Die Entstehung von Conradereuth bei Sof.

(Ernst a. a. D. S. 116.)

Der Sage nach soll ein Holzhauer mit Namen Conrad bier zuerft ben bichten Walb gelichtet, ausgerentet und eine Wohnung erbaut haben.

#### 236. Der Tobtenweinbach.

(Jahn, Chronit von Delanis, G. 373.)

Ein Bach, ber zum obern Bezirke ber voigtländischen Berlenfischerei gehört, ist der Freiberger, auch Tobtenweinbach genannt. Er nennt fich also theils nach bem Dorfe Freiberg, bas feitwarts von Aborf nach Rogbach hingelegen ift, theils nach einer Sage, welche erzählt, daß damals, als König Ferdinand im schmalkalbischen Kriege über Aborf herein, in die Länder bes geächteten Aurfürsten Johann Friedrich einfiel, an diesem Bache ein morberisches Gefecht vorfiel, in welchem das Blut stromweis geflossen sein soll. Zum Andenken an dieses schreckliche Ereigniß beißt baher heute noch der Bach der Todtenweiner.

## 237. Der Mönichftein zwischen Berga und Beiba.

(Rothe im 16. Jahresberichte von Hohenleuben, S. 77.)

In dem Delsengraben an der von Berga nach Weida führenben Strafe befindet fich ber mit Kreuzen versebene Mönichstein. Davon geht die Sage, daß die Monche von Beiba und Milbenfurth, wenn fie nach Berga und in das sonst bei Berga gelegene Kloster Querfurth, um Messe zu lesen, allba vorbeigereist wären, jedesmal auf diesem Steine um deshalb geruhet hätten, weil der Ort in jenem Thale sehr still und angenehm gewesen sei und zwar im Frühjahre und Sommer wegen des schönen Vogelgesanges.

## 238. Der Dachsbügel bei Groß Drachsborf.

(29. 30. und 31. Jahresbericht von Sobenleuben.)

Auf Groß-Drachsborfer Flur, ein auf einer Sochebene ber Dachsbug Roble'r Bolfebrauch b. Boigffant



tehe 'äub

:

2

:

Ξ !:

.

3

Jilli\*

123 ĽĽ,

III. m!

f E

i Kiá

Щ M

gad

ie 🎉

anti

ielte ohn nic Glaube, daß auf dem Dachshügel ein Schloß geftanden habe, welches durch Feindeshand zerstört worden sei, allgemein. Da das Schloß von dem Feinde eingenommen und zerstört wurde, kam auch der Herr des Schlossem mit ums Leben. Als seine Gemahlin dies ersuhr, slüchtete sie mit ihrer einzigen Tochter durch einen unterirdischen Gang in den Wald, dessen Stelle setzt der Auberg genannt wird. In diesem Walde sind sie dann nordwestlich fort und um die Teufelskanzel herum gegangen, haben sich unweit des Weibersteins (einer Art Steinbank am Kirchwege) von einem Felsen hinab in die Elster gestürzt und sind so umgekommen.

Anmert. Auf Grund angestellter Nachgrabungen nimmt man an, baß auf bem Dachshügel eine sorbische Grabstätte war. Nach andern Forschern soll ber hügel ein keltisches Baubenkmal sein.

#### 239. Der Kroatengraben bei Bidra.

(Rothe im 16. Jahresbericht von Dobenleuben, S. 75.)

Bei Zickra in der Gegend von Berga ist eine Bergschlucht, welche im Walde ein guter Versteck gewesen ist und der Kroatengraben heißt. Bon diesem Orte spricht die Sagengeschichte, daß sich Kriegsvölker in derselben aufgehalten, ja sogar einmal einen Spion allda zum Tode geschleppt hätten, indem sie denselben an den Schwanz eines Pferdes gebunden haben sollen. Bei Ausrodung der Stöcke hätten die Eigenthümer in der frühern und neuern Zeit sogenannte Schwebeneisen gefunden.

Ein bergleichen Kroatengraben, in einer Holzschlucht, befinbet sich auch über Berga oben bei Untergeisenborf, wo bergleichen

Funde von solchen Eisen statt gehabt hätten.

## 240. Der Rreugstein bei Albertsborf.

(Rothe im 16. Jahresbericht von Hohenlenben, S. 77.)

Auf ber Höhe von bem Dorfe Albertsborf findet sich ber Kreuzstein, worunter ein Befehlshaber, ber bei einer im graueften Alterthume stattgefundenen Belagerung der alten Burg Orepfelsen (Schloß Berga) geblieben sei, begraben liegen soll.

## 241. Der Dentstein in Balbfirchen.

(Fidenwirth, Chronit ber Stadt Lengenselb, S. 275.)

In Waldfirchen öftlich vom Jahrwege auf bem Teichbamme fteht ein ungefähr 3/4 Ellen hoher Stein mit einem ausgehauenen

Thier- (Pferbe-?) kopfe. Hier versank einst im 30jährigen Kriege ein durch das Dorf sprengender schwedischer Reiter im Moraste und kam darin mit seinem Pferde um.

## 242. Das Steinkreuz in Werda. (Münblich.)

In Werda bei Falkenstein steht neben der Straße gegenüber dem Pfarrhause ein altes Areuz von Granit, wahrscheinlich aus katholischer Zeit stammend. Die Sage geht davon, daß an diesser Stelle ein vornehmer Soldat im Kampfe gefallen sei.

243. Das fteinerne Areuz zwischen hohendorf und Schönberg. (Mitgetheilt vom Lehrer Bractlein in Marienei. Metr. von Röbiger, Sagentlange, S. 57. Gräfe, Sagentlang, Nr. 602.)

1. Bon Hohendorf nach Schönberg findet man ein steinernes Kreuz. Dies hat ein Bauer setzen lassen, nachdem er seinen Sohn, weil dieser ein Rind hatte zu Schaden gehen lassen, durch

Zuwerfen einer Reute getöbtet hatte.

2. Der Bauer Bof in Hohendorf zog an einem Freitage frühzeitig aufs Felb hinaus, nach alter Sitte vier Stiere vor ben Pflug gespannt, wie es in Egerland noch heute Brauch ist. Seine Tochter Brigitte begleitete ihn, benn sie sollte die vordern Stiere beim Ackern leiten. Sie hüpfte und sprang und lachte, daß sie fast das Lauten des Glöckleins überhörte, bei dem der Bater das Kreuz schlug. "Kind", sprach er, "wer den Freitag mit Lachen begrüßt, muß am Sonntag weinen! Es ist ber Tobestag Chrifti. Schütze bich ber liebe Herr Gott!" — Gegen Mittag sprengte ein Knappe aus bem Troß bes Ritters von Reigenftein quer übers Felb, ber Brigitte liebte. Er sprang vom Pferbe, und führte an ihrer Statt die Stiere, indeß fie gusammen tof'ten und tändelten. Als dies der Knecht Daniel fab, ergrimmte er im Herzen; benn er liebte bie schöne Brigitte nicht minder. Der Bauer hieß ihn an den Pflug treten, da er einstweilen die Schlichteule vorbereiten wollte, und dies war dem Daniel eben recht. Eifersucht und Bosheit rangen in seinem Herzen und tausend böse Wesen umringten ihn: er warf die Reute nach dem Knappen und die eiserne Spike berselben traf ihn töbtlich, zum großen Berzeleid Brigittens und ihres alten Baters. Am Sonntag barauf wurde die Leiche begraben und Brigitte schluchzte unter Thränen:

"Wer ben Freitag mit Lachen begrüßt, muß am Sonntage weinen!"

Daniel, ber Mörber, entfloh ins Beite, fand aber nirgends Ruhe. Ihm zum ewigen Brandmal steht als Mertzeichen seiner ruchlosen That ein Kreuz auf der Höhe, wo dieselbe geschah, baran die Reute bildlich eingehauen ist.

#### 244. Das fteinerne Krenz zwischen Ober- und Unterbrambach. (Mitgetheilt vom Lehrer Bräcklein in Marienei. Röbiger, Sagenflänge, S. 96. Schanz in Gräße, Sagenschap, Rr. 601.)

1. Zwischen Ober- und Unterbrambach steht ein steinernes Krenz. Dieses wurde gesetzt, weil in der katholischen Zeit ein Herr von Schirnding an jener Stelle einen Kaplan von Bram-

bach erstochen hatte.

2. Es war mitten im fältesten Winter, als zu Ober-Brambach die Burschen und Mäbels in ber Spinnstube versammelt waren. Die Mädchen spannen, die Burschen spielten Karten, bis es 9 Uhr schlug. Dann flogen Karten und Spinnräber bei Seite und man belustigte sich mit allerhand Spielen und Scherzen. Da begann der Sohn des Richters die kecke Frage aufzuwerfen, wer wol am meisten tragen könne? Drei Gulben setze er zum Lohne, wenn Einer zwei Scheffel Gerste trage. Die Burschen schwiegen, ein Mädchen aber rief: "Ich will zwei Scheffel zur Mühle tragen, fie mahlen, und bann bas Wehl bringen, um mir ben verheißenen Lohn zu holen." Dem Sohne bes Richters war bies ein febr erwünschtes Anerbieten, benn er liebte bas Mädchen und wollte ihre Arbeitsluft burch die Wette erproben. Ihr aber ging es mit ihm ebenso, sie liebte ihn von gamem Herzen, und die Last bünkte ihr nicht schwer, da sie seine Liebe babnuch zu gewinnen hoffte. Als die Gerste gemahlen war, und sie die zwei Sade auf Die Schulter nahm, fraute fich ber alte Mütler binterm Ohr und murmelte vor fich bin : "Wer fich in Gefahr begiebt, kommt leicht barin um. Möge bir Gott und bein Glaube gnädig beisteben!" Aber bas Mäbchen flog bahin, ben Higel hinan, wie wenn sie Schwingen hätte. Das Gehen im Schnee aber machte fie mube, und fie fette fich eine Beile auf die Schränkstangen nieder, um auszuruhen. Bald schlossen sich ihre Augenliber, sie schlief ein um nicht wieder zu erwachen. Am andern Morgen fand man sie — erbrosselt. — Ihr Liebster zog, wie bie

Sage berichtet, in den Türkenkrieg; auf der Stelle aber, wo die Jungfrau den Tod fand, steht noch heutigen Tages ein steiners nes Kreuz, da sie auch dort begraben sein soll.

# 245. Die beiben Kreuze bei und in Erlbach. (Mitgetheilt vom Lehrer Bradlein in Marienei.)

Zwischen Gopplasgrün und Erlbach und ebenso in Erlbach selbst am Gottesacker steht ein steinernes Kreuz. Diese zwei Kreuze stammen aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges. Als nämlich zwei Dragoner damals mit einander ins Handgemenge gekommen waren, hatten sie einander tödslich verwundet, und es starb der Eine von ihnen an der Stelle des einen, der Andere an der des zweiten Kreuzes. Diese Begebenheit soll in den Schriften des Schloßarchivs zu Erlbach untern Theils urkundlich niedergelegt sein.

#### 246. Das Steinfreug in Burichnig.

(Mitgeth. v. b. Lehrern Lude und Bradlein in Burfchnit und Marienei.)

ľ

ſ

5

ľ

An dem Wege, welcher von Unterwürschnitz nach Oberwürschnitz führt, gleich unterhalb des Kirchhofs, steht ein Steinkreuz,
das ungefähr drei Fuß über den Boden emporragt. In dasselbe
ist das Bild eines Schwertes, dessen Dandgriff zwar noch die Form der Schwerter aus dem Mittelalter hat, dessen Spitze aber schon wie ein Reiterfäbel eine Krümmung macht, eingehauen.
— Es wird erzählt, daß auf dem sogenannten Husarenberge im dreißigjährigen Kriege eine Abtheilung sächsischer Husaren stand, die von dem Feinde überfallen und in die Flucht geschlagen wurde. Es blieb jedoch nur ein Soldat in diesem Kampse, und diesem wurde das Kreuz gesetzt.

An mert. Es ift bemerkenswerth, bag bie meisten Steinkreuze in ber Rachen und Rirchhöfe stehen; fie mögen also wol zum Theil eine andere ursprungliche Bebeutung haben, als bie Sage angiebt.

## 247. Das fteinerne Kreuz in Marienei. (Mitgetheilt vom Lebrer Bradlein in Marienei.)

Bei der Marieneier Mühle steht ein Steinkreuz. Bon demselben wird erzählt, daß zu der Zeit, als noch ein Kapkan aus Delsnitz in Marienei die Messe lesen mußte, derselbe an dieser Stelle ermordet worden sei.

### 248. Das fteinerne Rreug in Raun.

(Mitgetheilt vom Lehrer Bradlein in Marienei.)

Das Steinkrenz in bem Dorfe Raun wurde an ber Stelle aufgerichtet, wo in alter Zeit ein Jäger einen Bauer aus Unvorsichtigkeit erschossen hatte.

## 249. Das fteinerne Rreuz am Gottesader in Mylau. (Münblich.)

In der Zeit, da Mthlau blos aus dem Schlosse und einer Mühle bestand und keine eigene Kapelle hatte, zog man von da und der Umgegend nach St. Abelheid, wo ein wunderthätiges Marienbild stand. Das steinerne Kreuz an dem Wege nach Ober-Mthlau, da wo der Weg nach dem Gottesacker abgeht, soll einen Stationspunkt jener Walsahrten bezeichnen.

## 250. Der Taufftein im Bechtelsgrüner Balbe.

(Fidenwirth, Chronit von Lengenfelb, S. 276.)

In ber süblich vom Dorfe Pechtelsgrün gelegenen Balbung liegts rechts von bem gewöhnlichen alten Fußsteige nach genantem Dorfe in einem Fahrwege ein 4 Ellen langer und 1½ Ellen breiter Granitstein, worauf ein Kreuz eingehauen ist. Diesen einfachen, neben einem kleinen sließenden Basser befindlichen Stein bezeichnet die Bolkssage als einen Tausstein und setzt erläuterungsweise noch hinzu, daß vor langen Jahren in Kriegsnöthen Emigranten sich in diesen finstern Wäldern verborgen gehabt und Gottesdienst hier gehalten und den Stein als Tausstein benutzt hätten.

# 251. Der Dentstein zwischen Sauptmannsgrun und Baldtirchen. (Mitgetheilt von Magnus Röhler in Reichenbach.)

Bor mehreren Jahren stand am Wege von Hauptmannsgrün nach Waldkirchen ein Stein mit eingehauener Ofengabel. An dieser Stelle soll nämlich ein Schashirte von einigen Weibern mit einer Ofengabel erstochen worden sein. Der hirte hatte mehr Schase für sich behalten, als ihm zukam und als er beswegen von den Frauen zur Rede gesetzt ward, wurde er grob; es kam zu Streit und Thätlichkeiten und endigte mit dem gewaltsamen Tode des hirten.

## 252. Der Berrgottsftein bei Bendelhammer.

(Ernst a. a. D. S. 143.)

Das Dörschen Henbelhammer am rechten Egeruser ist in ber Gegend durch einen Granitblock, Herrgottsstein genannt, wohl bekannt. Nach der Sage hat Issus auf diesem Steine geruht, wodurch sein Leib in sitzender Form sich abdrückte. Wenn der Ermüdete einige Zeit in diesem Sitz geruht hat, so soll er sich wunderbar gestärkt fühlen.

# 253. Die Biefe am Dammfteine bei Reichenbach. (Minblich.)

Die Reichenbacher hatten früher ba, wo sich jest unterhalb bes Dammsteines nach bem Schießhause zu eine Wiese befindet, einen Teich, bessen Wasser aber öfters übertrat und das tieser liegende Städtchen Mylau überschwemmte. Die Mylauer wandten sich lange vergeblich um Abhülse nach Reichenbach. Endlich sagten die Reichenbacher: Gebt uns euren Markt, so lassen wir den Teich, der euch so viel schadet, eingehen. Dies geschah, und seit dieser Zeit hatte Mylau keinen Markt mehr, Reichenbach dagegen erhielt deren fünf.

# 254. Die Drangwiese bei Mylau. (Münblich.)

Die jetzt ber Gutsherrschaft von Mylau gehörige Wiese, welche sich neben ber Chausse unterhalb ves Dammsteins bis nahe an Mylau zieht, heißt die Orangwiese. Sie soll einst in großer Hungersnoth und Orangsal von ihrem Besitzer, einem Reichenbacher, um ein Laib Brot, Andere sagen, um einen leisnenen Rock, verkauft worden sein.

## 255. Die Balbung "Reue" bei Balbtirchen. (Ridenwirth, Chronit von Lengenfelb, S. 275.)

Nach einer Nachricht ist die in Waldkirchner Flur besindliche Waldung, "Reue" genannt, nebst ein paar über der Pammlersmühle gelegenen Feldparzellen einst in der Theuerung für 50 Meisner Gulden vertauft worden. Weil nun der Verkäufer es später bitter bereut hat, die Grundstüde so billig verkauft zu haben, so hat man der Waldung den Namen "Reue" beigelegt, welchen sie noch heute führt.

## 256. Der Jödenkörfert bei Pahnstangen. (Berichte aus Hobenleuben.)

Der Iöbenkörfert, b. h. Jubenkirchhof, ist eine große Biefe bei Pahnstangen, in beren Mitte sich ein Teich befindet. Nach ber Sage sollen hier die Juden, welche im siedzehnten Jahrhunderte hier an der Pest starben, begraben worden sein.

Anmert. "Jöben" ift vielleicht von Jette, ber Riefe, abzuleiten.

### 257. Der hohe Stein bei Erlbach.

(Julius Schang in Grafe, Sagenichat, Dr. 610.)

Auf bem hohen Steine stand in den Zeiten der Markomannen ein Fürstenschloß, zu dessen Füßen ein See war. Des Fürsten Tochter sollte an einen andern Fürsten verheirathet werden, sie aber liebte einen Sänger und hatte mit diesem eine heimliche Zusammenkunft, wobei sie belauscht wurden. Der Bater durchbohrte sie mit seinem Schwerte und schleuberte sie in den See hinab, der Sänger aber stellte sich der andrängenden Schaar mit seiner Harfe und seiner Wehr entgegen, die er, auf den letzten Velsvorsprung zurückgedrängt, sich in den See stürzte. Den Letzten Velsvorsprung zurückgedrängt, sich in den See stürzte. Den Leichnam der Geliebten umschlingend, sprach er einen surchtbaren Fluch über den gransamen Bater ans, und als er untersank, stürzte das Schloß und der Tempel zusammen, und der See erstarrte zu Stein. Die Trümmer des Schlosses meint man noch heute zu sehen.

#### 258. Die Efelswiese bei 3widau.

(Rach ber metr. Bearbeitung von Ziehnert in Gräfe, Sagenfchat, Dr. 551.)

Silblich von Zwickau liegt eine Wiese, die man Eselswiese nennt. Dieselbe soll einst von einem Zauberer bezaubert worden sein, der auf ihr einen gefährlichen Fall gethan, so daß, so schones Gras und Klee darauf wuchs, sie doch von ihrem Besiger durchaus nicht benutt werden konnte, weil die Milch des Biehes, das von demselben fraß, so blau wie Indigo ward. Nun hatte aber nicht weit von derselben ein armer Holzmacher seine ärmliche Hütte gebaut, der, weil er drei Esel besaß, der Eselsgörge genannt ward und allgemein wegen seiner Gutherzigkeit beliebt und gern gesehen war. Der zog sich die Grasnutzung dieser Wiese zu Nutze und seine Esel wurden die und sett davon. Einst bei

einem beftigen Bewitter pochte es bes Nachts an seine Bütte. und als er die Thur öffnete, ba trat eine wunderschöne Jungfrau, bie trop des Unwetters gang trocken war, weiß verschleiert herein, rosenfarbene Sandalen an den Flißen und einen golbenen mit Diamanten gezierten Kranz auf bem Haupte. Gie setzte fich an seinen Tisch, als er ihr aber Essen und Trinken, sowie sein armseliges Binsenlager zum Schlafen anbot, wies sie beibes zurück und fagte, sie bedürfe bieser irbischen Erholung niemals, und auf sein Befragen, wohin fie wolle, entgegnete fie: nach oben, wo ich herkomme. Der arme Görge legte fich hierauf verwundert nieder; als aber der Morgen anbrach, weckte fie ihn auf, um Abschied zu nehmen, und als er fie ein Stud Weges begleitete, fragte er sie, ob sie nicht zufällig bie beil. Jungfrau selbst sei, sie gleiche gar zu sehr dem Bilde derselben, wie er es in den Kirchen so oft gesehen. Darauf antwortete fie: Id, ich bin es, Du aber. guter Görge, sollst den Lohn für deine Gastfreundschaft heute Abend erhalten, wenn beine Esel von der Weide zurücksehren. Damit verschwand sie. Als nun die Sonne im Untergeben mar. ba ging ber Börge voll Neugier seinen Eseln entgegen, allein er konnte nichts an ihnen wahrnehmen, als daß ihre Mäuler blutig waren. Da es nun auf ber Wiese weber Dornen noch scharfe Gräfer gab, die Esel auch bekanntlich wegen ihrer Hartmäuligkeit burch solche nicht verwundet werden können, begab er sich an Ort und Stelle und trat plöglich auf etwas Spizes. Er griff barnach und zog einen Goldbarren aus der Erde, ja er fand ohne viel Mübe eine Menge bavon, er holte also seine Efel, die sich baran blutig gefreffen, und trieb fie schwerbelaben in fein Buttchen zurück. Am andern Morgen aber, wie er seinen Reichthum beschaute, beschloß er, bavon eine Kirche zu bauen. Dies soll bie Marienkirche sein; das Volk aber hält noch heute die bölzerne Statue des Obristwachtmeisters von Helbreich († 1674), welche sich über ber Thure zur sogenannten Götzenkammer in ber erwähnten Kirche befindet, für bas Bild bes armen Efelgörge, ben man auch zum Stammvater der Herrn von Römer gemacht hat.

# 259. Das Gottesholz bei Reichenbach. (Mitgeth. w. Magnus Röbler in Reichenbach.)

Im Jahre 1400 erschoß ber Besitzer bes Rittergutes Neumark, ein herr von Wolframsborf, indem er eine Augelbüchse

zum Fenster hinaus hielt, aus Unvorsichtigkeit eine Magd, welche sich im obern Theile bes Gartens, wo jetzt die Frohnfeste steht, mit Arbeit zu schaffen machte. Darauf verschenkte der genannte Herr einen Theil der Gutswaldung, das "Sheholz" genannt, an den Gotteskasten zu Reichenbach, und man nannte von da an diesen Theil, der noch heute zu Reichenbach gehört, das Gottesholz.

### 260. Das Begräbniß bei Remptenborf.

(Bariscia, I. S. 128.)

Bei Remptenborf befinden sich eine Menge Gräber und ein großer Hügel, von dem die Bolksfage erzählt, hier sei ein Beiser und Wohlthäter der Gegend, der in dem benachbarten Wahlholze erschlagen wurde, begraben worden.

261. Der Uhlanensprung bei Planschwig.

(Metr. bearb. v. Hager a. a. D. I. S. 11. Darnach in Gruge, Sagenjchaty, Rr. 571.)

Beim Dorfe Planschwitz bei Plauen steigt ein hoher Berg schroff vom Ufer ber Elster aus in die Höhe. Im letten Ariege soll nun ein Uhlane von den Feinden grimmig verfolgt, weil mit der Gegend unbekannt, die auf den Gipfel dieses Berges gesprengt sein, und als er hinter sich seine Berfolger und sonst keinen Ausweg gesehen, den Tod in der Elster seiner Gefangennahme vorgezogen haben. Er setze also mit seinem Rosse kühn in den Fluß hinab; zwar versank das treue Thier in den Fluthen, er aber rettete sich durch Schwimmen glücklich an's andere Ufer.

# 262. Der hirschstein bei Mylau. (Minblich.)

Es wird erzählt, daß der Hirschstein, welcher sich schroff am rechten Ufer der Gölksch, eine Biertelstunde oberhalb Mylau erhebt, seinen Namen davon erhalten habe, daß einst Kaifer Karl IV., der sich öfter auf seinem Jagdschlosse Mylau aushielt, einen Hirsch verfolgte, dis sich derselbe von genanntem Felsen hinab in die Gölksch gestürzt habe. Auch sagt man, daß von dem Schlosse Mylau dis an den Hirschstein ein unterirdischer Gang führen soll.

Anmert. Ueber ben Ramen Sirfcfein f. fruber unter ben Berg-namen zc.

#### 263. Der Galgenberg bei Brambach.

į

ž

E

ľ

2

į

Ì

į

(Metr. v. Röbiger, Sagenklänge, S. 81. Darnach von J. Schanz in Gräße a. a. O. Nr. 599.)

In Brambach ertonte eines Morgens früh bas Armensünderglöcklein: ein junges Mabchen mit schwarzen Schleifen in ben Haaren und schwarzen Schleifen an bem Kleibe saß auf bem Karren und sollte zum Richtplatze gebracht werden. Biel Bolks begleitete ben Zug; boch fehlte, als man am Galgenberge antam, noch bas lette Entscheibungswort, vor beffen Eintreffen bie Binrichtung nicht stattfinden durfte. Der Reiter, ber barnach ausgeritten war, ließ sich endlich am Ranbe bes Walbes erblicken. Wenn er mit dem Tuche wehte, sollte der Urtelsspruch vollzogen werden, so war es verabredet, und siehe! er nahm das Tuch beraus und fuhr bamit über die Stirn, indeß er sein Roß jedoch zu immer größerer Eile anspornte. Man glaubte bas Zeichen in bem verabrebeten Sinne verstehen zu muffen und ber Ropf bes Mabchens fiel auf bas Schaffot, als ber Reiter in athemloser Haft heransprengte und bem Henter entgegen rief: "Warum habt ihr ein unschuldiges Mabchen gerichtet? Sie mar freigesprochen!" ""Ich habe recht gerichtet"", sprach ber Henter; ""ist's ein Mord, so ist's die Schuld des Richters."" "Euer ist die Schuld", fprach ber Richter zu bem Boten, "Ihr winktet mit bem Tuche, wie es verabredet war." — Da löste sich das grauenvolle Wißverständniß: ber Reiter hatte bas Tuch nur entfaltet, um sich ben Schweiß von der erhitzten Stirn zu trocknen, denn er hatte sich und sein Roß in Angst und Schweiß geritten, um nicht zu spät zu tommen. — "Ich bitte", sprach ber Bote mutherfüllt, "nicht um Gnabe; laßt mich die Strafe des Mords tragen." — Tiefe Stille berrichte unter ber versammelten Menge; ber Benter ichlug breimal an's Beden, bas einen grellen Ton gab, und ber Richter sprach zu dem Unglücklichen: "Du bift des Schwertes schulbig!" — Nicht ber Bote, aber bie versammelte Menge und selbst ber Benter erichrat vor biefem harten Spruche. Der Bote zog sein Schwert, hieb seinem Pferde mit einem kräftigen Schlage ben Ropf ab und bat ben Henter, ibn auch fo zu treffen. Das Sünderglöcklein ertönte von Neuem und ein rascher Hieb trennte seinen Kopf von den Schultern. "Hab ich recht gerichtet?" rief ber Henker. "Recht!" sprach ber Richter. "Aber es war zum letten Mal!" entgegnete ber Henker; "kein unschulbig Blut soll fürber dieses Schwert besteden!" Mit diesen Worten brach er sein Schwert mitten entzwei und begrub es mit dem Gerichteten. Dieser aber sand keine Ruhe im Grade und macht noch jetzt in der Geisterstunde mit seinem Roß die Runde um den Galgenberg, beide ohne Kopf, wie manches Sanntagskind erzählt, das sie gessehen hat.

#### 264. Die beilige Behme am Bunnelfteine.

(Metr. v. Hager, a. a. D. I. S. 35. Darnach in Grafe, Sagenschat, Nr. 582.)

Einst als noch die Behme ihr heimliches Gericht über Berbrechen hielt, die vor dem weltlichen Richter keine Bestrasung fanden, lebte ein Junker von Bode, im ganzen Boigtsande als wüster Mädchenversührer verrusen. Derselbe hatte nun auch ein Müdchen, das am Bünnelsteine wohnte, sich geneigt gemacht und derselben ihre Unschuld zu rauben gewußt, dann aber dieselbe, als sie ihn mahnte, ihr sein Wort, sie ehelichen zu wollen, zu halten, höhnisch zurückgewiesen. In der Berzweislung gab sie sich selbst den Tod vor seinen Augen; als er aber schuldbewußt nach seinem Schlosse eilte, ward er plötzlich von den Dienern der Behme, die im Wünnelsteine ihren Sitz aufgeschlagen hatte, ergriffen, vor den Freigrasen geführt und auf dessen Besehl mit drei Dolchstichen ermordet. Seit dieser Zeit irrt sein blutiger Schatten, den Dolch in der Brust, um den Wünnelstein herum und erschrecht den einsamen Wanderer durch sein Wehllagen.

### 265. Der Kirchplat bei Stübnit.

(Sahn, Gefdichte von Gera, II. G. 1169.

Im Goltgrunde bei Stübnit heißt ein Plat der Kirchplat. Der Boben ist hier mit Trümmern bebeckt und die Sage erzählt von einer "wüsten Kirche".

# 266. Die Gründung ber Bürschniter Rirche. (Mitgetheilt vom Lehrer Böhm in Raasborf.)

Es geht die Sage, daß man vor mehreren Jahrhunderten auf der "Roppel", einer Höhe bei Raasdorf, eine Kirche habe bauen wollen. Nachdem man aber am Tage das Banholz hingefahren, fand man es am nächsten Morgen % Stunden davon, wo jetzt die Bürschniger Kirche steht. Und da man kein Fahrgleis entdeden konnte, so sollten während der Nacht Engel das

Holz fortgetragen haben. Dies geschah breimal nach einander, weshalb man dann an der Stelle, wo man das Holz liegen fand, die neue Kirche baute.

# 267. Die Erbauung der Kirche ju Untertriebel. (Mitgetheilt vom Mabchenlehrer Sammler in Delsnig.)

Die Kirche zu Untertriebel soll vor etwa 340 Jahren gebaut worden sein. Das Baumaterial richtete man im Thale, wohin die Kirche kommen sollte, zu, fand es aber stets am folgenden Morgen oben auf dem Berge. Darin erkannte man eine höhere Weisung, das Gotteshaus auf den Berg zu bauen, wo es heute noch steht.

Anmerk. In Herba schleppten die Wichtel die Steine zur Kirche des Nachts an einen andern Ort und erbanten auch daselbst die Kirche. (Bitsschel, Sagen aus Thilringen, S. 111.) Bergl. auch Haupt (a. a. D. S. 31); hier schleppt ein weißes Roß die Baumaterialien für die Stadt Löbau an einen andern Platz.

#### 268. Die Rirchenglode ju Treuen.

(Fidenwirth, Chronit von Lengenfelb, S. 11.)

Der Sage nach wurde die alte treuensche Kirchenglode, welche jedoch jetzt nicht mehr vorhanden, sondern bei dem Brande im Jahre 1806 mit zu Grunde gegangen ist, einst von einem wilden Schweine ausgewühlt und von einem Bettelmanne gefunden. Daher pslegten alte Personen, wenn sie diese Glode brummen hörten, zu sagen:

"En wille Sau ausgegrob'n En Bettelmann gefunne."

### 269. Die große Glode ju Marienei.

(Mitgetheilt vom Lehrer Bracklein in Marienei.)

Als der Feldherr Holke mit seinem Kriegsheere durch das Boigtland zog, fürchteten sich die Leute in Marienei, derselbe möchte die Glode nehmen und als Kanonengut verwenden; darum wurde sie vergraden. Die Einwohner des Dorfes starben aber an der Pest und man wuste nicht mehr von der Glode, die dieselbe zusätlig in der Hillerspeint von einem wühlenden Schweine an das Tageslicht gebracht wurde. Es soll dies die große Glode sein, welche sich noch heute in Marienei findet und die Jahreszahl 1510 trägt.

Anmerk. Es ist bemerkenswerth, daß es dergleichen von Schweinen ausgewühlte Gloden mehrere giebt, z. B. in See und Spree in der Lausitg (Haupt, a. a. D. S. 403), zu Blankensee (welche summt: "Sau fand jenen Sand"), zu Görzdorf (mit dem unmelodischen Tone: Sond wollt us. d. i. Sau wühlt aus) u. s. w. (Rork, Sitten und Gedräuche, S. 380. 381.) Paupt demerkt, daß die Sau die Finderin der im Dunkeln verborgenen Gegenstände, sonst ein der Finskerniß geweihtes und darum als Juelschwein dem Lichtgott geopsertes Thier ist. — Die Glode, welche zuweilen aus Teisken und Seen aussteigt, ist wie die Nebellappe auf dem Wasser (Odhins Out) ein Symbol silr Stilrme; ihr Tönen ist der herandrausende Sturm. (Nork, a. a. D. S. 372.)

#### 270. Gründung der Rapelle in Zedwig.

(Ernft, Gefch. n. Befchr. bes Bezirks u. b. Stadt hof, S. 110.)

Im grauen Alterthume stand bei Zedwitz eine Kapelle, und zwar auf der sogenannten Küh- oder Birkenhuth. Ein noch in der Erde befindliches vierectiges Gemäuer zeigt ihren einstigen Platz an. Die Beranlassung zur Erdauung dieser Kapelle soll solgende gewesen sein: Im Jahre 1496 wurde aus der St. Michaeliskirche in Hof eine silberne, 4½ Pfund schwere Monstranz gestohlen, und als der Died unter Zedwitz gekommen war, warf er die Oblaten weg und machte sich mit der Monstranz davon. An dem Orte nun, wo man die Oblaten sand, erdaute man eine Kapelle.

### 271. Die Solzbilder in der Rirche zu Reuftadt.

(Thuringia, 1842 S. 64. 1843 S. 366. Bitschel, a. a. D. S. 233.)

In der Kirche zu Neustadt an der Orla befinden sich am Altare zwei Holzsiguren, von denen die eine einen Lindwurm tödtet, die andere aber eine Milchgelte in der Hand hat. Diese beiden Figuren sollen zwei Brüder vorstellen, von denen der eine, namens Ernst, einen Lindwurm, der in der Gegend von Neustadt gehaus't und viel Unheil angerichtet hat, erlegt haben soll; der andere, namens Haug, soll eine große Feuersbrunst in Neustadt oder in einem nahe gelegenen Dorse wunderbarer Weise mit einer Gelte voll Milch gelöscht haben. Zum Andenken an diese Wunderthaten hat man ihre Bildnisse in der Lirche ausgestellt. Beide Brüder sollen auch das bei Neustadt gelegene und nach ihren Namen Ernst und Haug genannte Schloß Arnshaugt erbaut haben.

Nach einer andern Sage stellt bas eine Holzbild ben Rur-

fürsten Johann ben Beständigen vor und erinnert an eine mensichenfreundliche That, die er in Reustadt verrichtet haben soll, als er im Jahre 1525 auf seinem Zuge durch diese aufrührerisschen Gegenden auch hierher kam. In der Nacht, die er in der Stadt verweilte, sei nämlich ein Brand entstanden, wobei der Kurfürst in eigener Person in einem Kübel Wasser getragen und so die Feuersbrunst habe dämpsen helsen.

#### 272. Das Menfchengerippe in einem Pfeiler ber alten Michaelistirche in Aborf.

(Krenkel, Blide in die Bergangenheit ber Stadt Aborf, S. 27.)

Das innere Gewölbe der alten 1511 aufgebauten Michaelistische zu Aborf ruhte auf einem einzigen Pfeiler, der wie der Kelch einer Tulpe nach oben sich entfaltete. Eine mündliche Ueberlieferung berichtet, daß nach dem Brande von 1768 in diesem Pfeiler, welcher hohl war, ein Menschengerippe gefunden worden sei, das man für das des kühnen und doch verzagten Baumeisters gehalten habe. Denn als man allgemein nach Vollendung des Kirchengewölbes einen Zusammensturz fürchtete, traute selbst der Baumeister nicht und verschwand. Eine alte Nachricht sagt: "Und sol solch gewelb Nicht mehr alß 100 fl. der Meister zu dauen gehabt haben, weil er nicht verharret dis die Röstung dieses gewelbes ist abge Nummen worden, hat besorgt es Möchte in Hauffen sinken, ist also slüchtig worden Bud sol Noch wieder kommen."

Anmerk. Sollte man vielleicht, um bas Dasein bieses Gerippes in bem hohlen Pseiler zu erklären, an ein Menschenopser benken? Gewiß ist, daß man ehemals in Gebäube, weil man baburch benselben Festigkeit zu geben wähnte, Menschen eingemauert hat. Abgeschen von ben mehr ober weniger sagenhasten Ueberlieferungen aus ältester Zeit, mag nur erwähnt werben, daß das Boll selbst 1843 bei einem Brildenbau in Halle aussprach, es müsse inkind mit in den Grund eingemauert werden. Borzugsweise sollten unschuldige Kinder wirksam sein, doch kommen auch mehrsach Beispiele vor, nach denen Erwachsen zu dem angegebenen Zwecke eingemauert wurden. (Mehreres darüber in Nort, Sitten und Gebräuche, S. 383—386.)
— Hat sich vielleicht der Baumeister der Aborser Michaeliskirche, von Bessürchtungen befallen und von jenem oben angesührten Bahne erfüllt, selbst geopsert, um sein Wert zu erhalten?

# 273. Das Schnitwerk in der Kirche zu Reumark. (Minblich.)

Dasselbe befindet sich am herrschaftlichen Chor und soll von dem Diener eines verstorbenen Herrn von Kömer ausgeführt worden sein. Ueber die Entstehung dieser Schnigerei wird Folgendes erzählt: Der Künftler sollte auss Zuchthaus kommen; da bat er sich die Gnade aus, vorher diese Arbeit aussiühren zu dürfen. Man gestattete es ihm, aber er soll seine Arbeit nicht vollendet haben, so daß er dem erhaltenen Worte gemäß niemals seine Strafe verdüßte.

#### 274. Die Rapelle am Rapellenberge bei Schonberg.

(Metrisch v. Fr. Abbiger, a. a. D. S. 1. Darnach bearb. von Jul. Scham in Gräße, Sagenschat, Nr. 595.)

Im Schlosse zu Eger wohnten einst brei wunderschöne Fräusein, jeglicher Tugend hold und allem Bolt bekannt durch ihre Frömmigkeit. Sie waren alle trei ernsten Charakters und wollten nichts von den Freuden der Welt und von Liebe wissen. Anna, Maria und Brunhilde waren ihre Namen, die jeder Ritter kannte und mancher Sänger in lieblichen Liedern feierte, ohne daß die Herzen der drei Fräusein davon gerührt wurden.

Einst am Tage St. Johannis war nach ber feierlichen Deffe ein großes Turnier, zu dem von allen Straßen die Ritter herbeizogen und viel Bolks versammelt war. Sie wollten die drei entsagenben Jungfrauen burch Tapferteit jur Bewunderung reizen und so ihren Bewerbungen geneigt machen. Lange währte bas blutige Lanzenspiel, das den drei Fräulein ein Greuel war, obwol sie es mit ansehen mußten, und Kuno, ein übermüthiger junger Ritter war Sieger über Alle. Stolz schritt er über ben Rampfplat und verkändete mit ftarker Stimme, daß, wenn kein Anderer käme, ihn zu besiegen, er eine von den drei Junafrauen als seine Braut mit sich führen wolle, zum Lohn seiner Tapferteit. Die Menge schwieg, eingeschüchtert von biefer Rebe, aber im Herzen emport über die frevelhaften Worte. Da fprengte ein junger ritterlicher Belb auf ben Rampfplat und melbete fich jum Rämpfer für die Ehre der drei Fräulein. Funkensprühend freuzten sich die Lanzen der beiben Ritter, zweimal ohne Erfolg, beim britten Male stürzte Kuno tobt von seinem Streitrosse. — Laut

jubelte die Menge und das Eis, das um die Herzen der drei Fräulein lag, war geschmolzen: sie entflammten vereint in Liebe Bu bem fcbonen, tapferen Ritter, ber aber nur Gine liebte, Brunhilba, die jüngste von den breien. Und er ward sichs bewußt, daß, wenn er die Eine erwähle, er die Herzen ber Andern breden wurde, und er fampfte mit Aller Rraft feiner Seele ben schwerften Kampf, ben Tugendtampf ber Entsagung. Ohne Säumen nahm er Abschied von ben Dreien und weihte fich jum Ritter für bas heilige Grab bes Heilands. Die Fräulein aber winkten ihm von der Zinne bes Schlosses mit ihren Tüchern Lebewohl nach und schwuren im Angesichte Gottes und bei ber Dornenkrone bes Heilands, sich zu himmelsbräuten zu weihen und nie wieder einen Mann zu lieben. Sie wollten fich von einander trennen und gesondert wohnen, und wenn Eine von ihnen fturbe, solle ein Tüchlein von ihren Kapellen ins Thal hernieder wehen, den Andern zum Zeichen der Trauer. Der aber, die einem Manne Gebor ichente, folle biefes Zeichen nicht werben, ihre Kapelle solle in Schutt und Trümmer zerfallen.

Anna baute die Kapelle am Grüneberg bei Eger, Maria das Kirchlein in Kulm und Brunhilda die Kapelle auf dem Kapellen-

berge bei Schönberg.

l

ľ

٤

!:

Ė

• I

¢

X,

Ľ!

Ľ

馬邊

K T

Ż

K

II 1

æ

西京

ľ,

Schon sah man im Laufe eines halben Jahrhunderts zweimal das Tüchlein wehen, vom St. Annenstifte und von dem Kulmer Berge: Anna und Maria waren gestorben, nur Brunhilda waltete noch als greise Nonne in ihrem Kirchlein. Da schwankte einst, es war im Herbste, ein greiser Vilger die Höhe des Berges hinauf, dessen Mantel und Gürtel von einem Saracenerpseile zusammengehalten wurden, auf den Schultern aber trug er ein rothes Kreuz. Er machte an der klaren Quelle vor dem Kirchlein das Zeichen der Weihe und kniete dann nieder, um zu beten. Da trat Brunhilda hervor und als sie den Pilger gewahr wurde, erkannte sie im Augenblicke die Züge ihres tapfern Helden. Ihren Sid vergessend, sank sie in seine Arme und stürzte betäubt mit ihm zu Boben.

Da erhob sich ein brausenber Sturm und das Glöcklein begann so schrill zu ertönen und durch die Luft vernahm man geisterhafte Worte von der Nichthaltung ihres Schwures. Am andern Morgen fand man weder Nonne noch Bilger, sondern nur Pfeil und Kreuz des letztern, die man noch heute im Brunnenftein sehenktann. Das Kirchlein ist längst zerfallen, nur bas geweihte Brünnlein davor quillt noch zu bieser Stunde.

#### 275. Das Marienbild in Untermhaus.

(Sahn, Geschichte von Gera I. S. 427. II. S. 859. 1159.)

Das in einer Mauernische ber Kirche zu Untermhaus bei Gera aufbewahrte Marienbild, die "Boppe" ober "Buppe" genaunt, foll fich früher in bem zerftorten Bottenborf befunden haben. Und zwar haben die Einwohner von Untermhaus biejes Bild einige Mal den Pottendorfern entführt, doch wurde es von letteren wiedergeholt. Endlich geriethen beite Dörfer in eine Gebbe und Pottenborf murbe in Folge bessen von den Untermbäusern zerstört. — Dem Marienbilbe wurden viele Wunder zugeschrieben und die anfangs freiwilligen Zahlungen an basselbe gingen nach und nach in gesetliche über und haben sich größtentheils bis auf den heutigen Tag erhalten. Um bas Bild, welches im vorigen Jahrhunderte auch "bas Bornkindel" genannt wurde, zu kleiden, mußte man einen bestimmten jährlichen "Puppenzins", und um es zu ernähren, Brote und Hühner entrichten. Auferdem war in der Untermhäuser Kirche neben dem Marienbilde noch eine Büchse, gewöhnlich bie "Jungfernbüchse" genannt, zur Aufnahme von milben Spenden aufgestellt. Man glaubte auch, baß das Bild, wenn es nicht alljährlich neu gekleidet werde, weinend in die Stadt Gera gelaufen komme und ein Unglud anrichte.

Anmerk. Bergleiche bamit Nr. 8. Hahn stellt in s. Gesch. v. Gera (II. 1159. 1160) Folgendes auf: Die heidenbekehrer nahmen dem Bolke ihre Holla Popula weg und gaden ihm dassir die Bild der Maria, welches sie Maria Popula nannten. Der Kampf des Christenthums mit dem heidenthume war ein schwerer, was sich einentheils aus der Sage, daß die Berwohner Pottendorse ihre von den Untermbäusern entsiberte, daß die Berwohner Pottendorse ihre von den Untermbäusern entsiberte, nach welcher die Pottendorser Priester beim Baue der Untermbäuser Kirche über Nacht sieß wieder eingerissen bätten, was am Tage dort ausgebaut worden sei. Der Ausbau der Kirche ist Siedernen gesibte Bestreben der Kirche ihre kirche ist die Einstihrung des Christenthums, das Riederreißen der Kirche das im Berborgenen gesibte Bestreben der heidnischen Priester, die neue Lehre zu verdrängen. Die Zerstörung Pottendors durch die Untermhäuser deutet die endliche Ueberwindung des heidenthums an. Die Bewohner des Esserbals hatten das Christenthum eher angenommen, als dies seitwarts lebende Wald- und Bergbevölkerung; zuleht mußte sich auch dies seitwarts lebende Wald- und Bergbevölkerung; zuleht mußte sich auch dies siegen, Daß in Pottendorf die Göttin der Jagd Holla Popula verehrt worden war, hatte zur Folge, daß man daselbst nun die Maria verehrte und zu ihr wallsahrtete.

### 276. Das Marienbild in der alten Schmelzhütte bei Gera.

(Hahn, a. a. D. I. S. 587.)

In der Kaufmann Weberschen Fabrik, der alten Schmelzhütte bei Gera, befand sich früher ein altes Marienbild mit dem Kinde, auf einer halben Mond (?) kugel stehend. Bon demselben sagte man sich allgemein, daß es mit dem Glücke des Hauses in innigster Verbindung stehe und der Besitzer, sobald er das Marienbild von seinem Platze entserne, in Armuth versinken werde.

### 277. Das Marienbild in Rubis.

(Hahn, a. a. D. II. S. 860.)

Ein Marienbild befand sich bis in neuerer Zeit in der Pachterwohnung des Rittergutes zu Rubit, auf einem Sims neben der Studenthüre. Es war von Spinnweben und Schmutz ganz überzogen und man warnte ausdrücklich vor dem Reinigen des Bildes, weil sonst des Pachters sämmtliches Bieh sterben werde.

## 278. Der hölzerne Beter in Leumnit.

(Hahn, a. a. D. II. S. 860.)

Im Hofe bes Kittergutes zu Leumnitz befand sich ein altes Bild, ber sogenannte "hölzerne Peter". An basselbe knüpfte sich die Meinung, baß Ieber, ber es verspotte, burch Fallen ober sonstwie Schaben nehme. Es wurde bazu bemerkt, baß bas Fallen auf bem Heimwege von Leumnitz lediglich eine Wirtung bes Leumnitzer Vieres, aber nicht bes "hölzernen Peters" sei. Um aber boch auf alle Fälle gesichert zu sein, wurde ber Peter an Ketten gelegt und später mit einem Vretterverschlage umgeben, so daß ihn Niemand mehr sehen und also auch nicht verspotten konnte.

### 279. Die fteinerne Ronne im Gottesader ju Blauen.

(Metr. v. hager, a.ja. D. I. S. 51. Darnach in Grafe, Sagenfcat, Nr. 570.)

An ber Mauer bes Kirchhofs zu Plauen, an bem sogenannten Ronnenthurme, einem Ueberreste bes alten Nonnenklosters baselbst, erblickte man sonst bas Bilb einer Ronne in Stein gebauen. Das Bolk erzählt sich, baß an dieser Stelle bes Thurmes eine Ronne aus jenem Aloster, welche ihr Gelübbe verletzt und ein Liebesverhältniß mit einem beutschen Orbensritter baselbst

unterhalten habe, zur Strafe lebenbig eingemauert und jenes Bild zur Erinnerung bort hingestellt worden sei.

#### 280. Der Rlapperer auf dem Rirchhofe ju Thierbach.

(Metr. von hager, a. a. D. I. S. 15. Grafe, a. a. D. Nr. 577.)

Auf bem Kirchhofe zu Thierbach unweit Pausa war vor Zeiten ein Gerippe, bessen Knochen alle noch zusammenhingen. Es stand in einer Mauernische und biente ber Dorfjugend theils jum Schredt, theils jum Frevel. Wenn ber Wind ftart webete. schlugen die gebrechlichen Glieder klappernd ausammen, barum nannte man es ben Rlapperer. Das Gerippe batte einst einem reichen Bauernsohne, man fagt, bem Sohne bes Schulzen angehört, ber ein armes Mädchen aus bem Dorfe liebte und um ihre Unschuld betrog. Als dies geschah, hatte er ihr zugeschworen: wenn ich bir untreu werbe und bich nicht nehme, foll mein Leib niemals im Grabe ruhen! Aber er burfte bas Mädchen boch nicht beirathen, und wollte hernach auch nicht, und freite fich eine reiche Frau. Die Arme aber fand boch auch einen Mann, ber sie zu Ehren brachte; jener Treulose aber wurde nicht gludlich mit der reichen Frau, vielmehr höchst unglücklich, und da ergab er sich dem Trunke und starb an einem unglücklichen Sturze. ben er in der Trunkenheit gethan. Er ward begraben; aber ber Sarg mit seinem Leibe hatte keine Ruhe in der kühlen Erde, er hob sich empor und immer sah man ein klein wenig davon aus dem Grabe ragen. Man schüttete frische Erde darauf, es half aber nichts und der Sarg rückte immer höher. Da hob man ihn endlich beraus und stellte ihn in ein offenes Gewölbe, wo man die Todtenbahre zu verwahren pflegte. Allmählich verfiel ber Sarg und bas Gerippe wurde frei und Allen fichtbar. Darüber gingen aber Jahre hin und Viele wußten schon nicht mehr, wie der geheißen, der einst in diesem Leibe gewandelt; aber die Sage ging, daß er immer noch wandere, rastlos und ruhelos. wurde zu Thierbach eine Hochzeit gehalten, auf der viele Junge und Alte waren, und das junge Bolt spielte ein Pfanderspiel. Es war schon Mitternacht. Was soll das Pfant thun, das ich in meiner Hand halte? fragte eine Stimme. Es foll ben Rlappener: wom Rirchhofe hierher tragen! erscholl die Antwort. Alles bichtep aber fast unbemerkt war ber, dem das Pfand geborte und ber die lede Dirne liebte, die so frevelhaften Wunsch ausgesprochen,

+ + "

zum Kirchhofe gegangen, hatte sich mit dem Alapperer beladen und kam balb darauf mit seiner Last angeprasselt. Alles schrie auf vor Schred und Entsetzen, der Bursche aber war stolz auf seine Courage. Mitten in den Lärm der jungen Leute trat ein alter Mann und sprach ernste Worte: Gebt dem Klapperer alle die Hand, und bittet ihn um Berzeihung, daß Ihr ihn gestört, sonst wird Ungläck über Euch kommen. Zagend thaten die Berssammelten, was der Alte gebot, nur ein Mütterlein stand sern, und Thränen zitterten in ihren Augen. Auch Du, auch Du mußt bitten! rief ihr der Alte zu. Und sie schritt zitternd heran, saßte die Knochenhand und slüsterte: Berzeihe, wie ich selber Dir verzeihe! Es war die Berlassen. Siehe, da lösten sich gleich die Knochenbänder und das Gerippe sant auseinander. Man sammelte und begrub die Knochen und ber Klapperer hatte nun Kuhe.

#### 281. Die weiße Frau auf der Dobenau, die Bruderfichte und die Ravelle bei Reusa.

(Carl Döhler im Familien-Journal VI. Dr. 149.

Bersunken und vergessen wie der Glanz der Thürme und Mauern ist die Geschichte der Ritter, welche einst auf der Dobenau gehauft; nur noch wenige Mauerreste und unterirdische Gemächer sind vorhanden, und nur eine Sage blieb übrig von

all ber verrauschten Berrlichkeit.

Zu Lieban am Elsterthale lebten einmal zwei Brüder, ftolze, fraftige herren, wie bie heimathlichen Felsen. Denen mochten die Fichtenwälber, tie oben Felfen und tie fargen Saatfelder nicht mehr behagt haben, denn sie waren ausgezogen nach ritterlichen Thaten und nach Abenteuern. Wo fie gewesen, weiß man nicht; aber sie kamen heim auf stolzen weißen Rossen und in glänzenden Harnischen, in ihrer Mitte ein stolzes, schönes Fraulein. Daffelbe hatten fie in fernem Lante gewonnen; es hatte Bater und Mutter verlassen und war mit ihnen gezogen. Als fie kamen, ließen fie fich auf ber Dobenau nieber. Fremde liebte beide Brüder gleich treu und leidenschaftlich und beibe Brüber liebten fie mit gleicher Leibenschaft wieber. aber dieses Berhältniß auf die Dauer nicht bestehen konnte, fo baten sie die Dame ihres Herzens wiederholt, sich für Einen von ihnen zu entscheiben, ber Andere werbe bann ausziehen in die Ferne. Aber sie konnte sich nicht entscheiben. Da kam es endlich

zwischen ben Brübern zu Eifersucht und Zwietracht, und eines Tages ritten sie von der Dobenau aus auf die Jagd und kamen nicht wieder. Ausgehende Boten brachten die Kunde, daß Beide weit oben im Walde todt lägen, anscheinend von den gegenseitigen Wassen im Zweikampse gefallen. Die Fremde wurde noch bleicher als sie war, sie wuste es wohl, daß sie zwei Herzen gebrochen. Sie bestieg ihr Roß und ritt hinaus in den Wald, dis sie die geliebten Leichen sand. Als ob sie noch im Tode sich haßten, lagen sie am Boden mit weggewandtem Antlige; zwischen ihnen stand eine Fichte, an deren Wurzeln sich die Schwerter treuzten. Die Ritter wurden in der nahen Kapelle zu Reusa begraben, das Fräulein aber kehrte heim auf ihre Dobenau und lebte dort wie eine Nonne, von Wohlthun, in Reue und Gebet, in weißen Kleidern und mit stets verweinten Augen, die der Tod auch ihre Thränen stillte.

Nächtliche Wanderer wollen sie später durch das Thal bis nach Reusa hinauf haben wandeln sehen; armen Kindern soll sie babei häufig ein Paar goldene Semmeln geschenkt, junge Leute, die sich im Thale ein Stellbichein geben wollten, burch Beichen zusammengeführt haben; alte Leute behaupten fogar, daß sie in den unterirdischen Gängen der Dobenau noch reiche Schätze bewache. — Im Walbe aber oben bei Reusa steht noch die Bruderfichte, bei ber die Brüder gefallen; fie ift feit Menschengebenken halb verborrt, ohne abzusterben; in ihrem Wipfel singt kein Bogel, und an ihrem Fuße grünt kein Moos, kein Gräschen. — Die Rapelle in Reufa ift ein altes Gebäude; Die zerrissenen grauen Mauern brohen alle Tage einzustürzen. Niemant kann die Rapelle abtragen; man hat es versucht, ba schien die ganze Natur in Aufruhr zu sein, das Schloß in Reusa erzitterte in seinen Grundfesten, vom Dobenauthale herauf zog ein Wetter und schleuberte seine Blige über bas geängstigte Dorf. chen. So stand man vom Einreißen ab, und am nächsten Tage stand die Rapelle wieder unversehrt da.

#### 282. Die Bruderfichte bei Thoffen.

(Julius Schanz in Gräße, Sagenschat, Nr. 585.)

Als ber Herr Jesus noch auf der Erde wandelte, kam er auch einmal mit allen seinen Jüngern ins Boigtland. Gerade zu dieser Zeit schickte der liebe Gott einen recht starken Regen, und weil

ber Berr und seine Junger keinen Regenschirm hatten, murben fie arg burchnäßt. Die Apostel saben sich beshalb nach Schut Da erblickte Einer einen hohen, breiten Fichtenbaum, ber frei im Felbe ftand. "Gi", fagte er, "lag uns, o Berr, unter bes Baumes Aefte treten und ben Regen vermeiben." Der Berr aber sab ihn mit seiner gewohnten Freundlichkeit an und er-"Der uns ben Regen gesandt, wird barnach auch-Sonnenschein senden." Der Jünger bes Herrn meinte aber boch, es fei beffer, jest zu thun, was man tonne, ale von Soffnung ju leben. Er lief also, burch ben Regen hindurch, ju ber Fichte hin und stellte sich barunter. Raum hatte er aber zwei Augenblide gestanden, als ber Baum seine Aeste jur Erde fentte, wie ein geschlagener Haushahn seine Flügel, so bag bas Wasser, bas seine Zweige trugen, auf ben Jünger wie mit Rannen berabgoß. Da bemerkte der Lettere, daß draußen auf dem Felde die Sonne schien und er aus dem Regen unter die Traufe gekommen war. Er griff taber raich nach seinem Stabe und lief bem herrn und ben übrigen Jüngern nach. Der Herr Jesus fah ihn an und schwieg; ber Jünger aber schlug die Augen nieder und errothete. Bum Wahrzeichen allen Zweiflern läßt ber Baum seine Aefte hangen bis auf ben beutigen Tag. 3m Munde bes Bolts heißt er die Bruderfichte.

### 283. Bom Entftehen bes Stelzenbaums.

(Julius Schanz in Gräße, a. a. D. Nr. 586.)

In bem Dorfe Thossen (Stelzen?) war einmal ein guter ehrsicher Schäfer, der schon manchen Winter erlebt hatte, ohne daß sein Haar grau geworden wäre, und der manchen heißen Sommer hindurch die Schase mit seinem Spitze treusich bewacht hatte. Noch niemals hatte er ein Schas durch den räuberischen Wolf verloren, als er endlich doch von diesem heimgesucht ward. Der Alte hatte sich ein wenig niedergelegt, um zu schlafen, der Hund war einer Hasenspur gesolgt, und der Wolf, der im Busche geslauert hatte, raubte zwei Schöpse, ohne daß es Iemand demerkte. Als der Hirt am Abende hineintried und der Herr unter der Thüre des Schasstalles stand und die Heerde musterte, vermiste er die zwei Schöpse und ließ den Alten hart an. Betrübt lief bieser davon, die Verlornen zu suchen. Da kam ein Knecht des Herrn, der dem Schäfer seind war, und verkündete mit geheimniß-

voller Miene, dak ber Kleischer so eben zwei Schöpse von der Heerde nach der Stadt getrieben habe. Der Herr glaubte steif und fest, es seien die seinigen gewesen und lief strads bem Schafer nach. Als er seiner von serne ansichtig wurde, schrie er wüthend: "Du heuchlerischer Spitzbube, was suchst du noch, wenn bu sie dem Kleischer verkauft haft?" Der Alte wußte nicht, wie ibm geschehen war und betheuerte boch und beilig seine Unschuld. Der Herr aber schrie und tobte und brobte ihm, noch heute all seine Habe zu nehmen, wenn er die gestohlenen Schöpse nicht ersetze. Da hub ber Alte feierlich an: "Gott im Himmel, erzeige Gerechtigkeit beinem unschuldigen Anechte!" Und er steckte seinen Stab in die Erbe und schwur breimal und sprach : "Dieser burre Stab soll wurzeln, wachsen und gebeihen, wenn ich ohne Schuld bin. Ist aber der Diebstahl an mir, so zerfalle er jetzunder in Asche!" Als ber Herr am andern Tage wieder auf benselben Plat fam, ftand ber Stod und hatte bereits Anospen und schlig aus. Er wuchs empor ju einem großen, feltenen Baume und steht bis auf biesen Tag, ringsum sichtbar, auf einer Hochebene, damit Jederman sehe, wie der Herr die Unschuld beschütt.

### 284. Der Schat unter dem Stelzenbaume.

(Gräße, a. a. D. Nr. 587.)

Stelzen heißt ein Dorf, welches in bas Boigtsberger Amt gebort. Da hat einst einem Bauer geträumt, er solle nach Regensburg reisen, auf der bortigen Brude werde er reich werden. Der Mann steht auf, nimmt seinen Ranzen mit etwas Bictualien von Brot und Butter, aber sehr wenigem Gelbe, weil er arm war, und geht fort nach Regensburg, spaziert etliche Tage auf der Brücke hin und her, es meldet sich aber kein Reichthum, er sucht immer auf ber Erbe einen Bentel mit Ducaten, aber vergebens, fieht beswegen Jeben mit betrübten Augen an und beschließt, wieder nach Hause zurückzukehren. She er jedoch seine Reise antritt, begegnet ihm furz vorher ein Mann auf der Brücke, der ihn fragt. was er für Grillen habe? Der Bauer erzählt ihm seinen Traum und seine große Armuth und wie er kaum noch einen Kreuzer zur Beimreise habe. Jener versette, wie er wunderlich gehandelt, baß er sich auf einen bloßen Traum so weit zu reisen unterfangen, er erzählte ihm, wie ihm auch geträumt, er solle nach Stelzen ins Boigtland reisen, ba werbe er vor bem Dorfe eine ŀ

ţ

į

ij

ľ

:

!

"

Ċ.

è

Ľ

Ţ

.

Z

ż

į

١.

ا ۾. طور

r.

ı**B** 

11

t

13

ijİ

ľ

at:

113

Į

ĮŽ.

The same

11

15

10

große Riefer (einen Aborn) steben seben, unter ber solle er nachgraben und vieles Gelb finden. Er fette hinzu, wenn er borthin gereist, werbe es ihm wol eben so gegangen sein, giebt ihm auch aus Erbarmen einen Gulben als Zehrpfennig auf feinen Rudweg mit. Der Bauer war froh, daß er Zehrung bekommen, weil aber ber genannte Baum auf seinem eigenen Grund und Boben ftanb, machte er sich wunderliche Gebanten über biefes Mannes Rebe. Ob er nun schon mit leeren Handen wieber nach Sause gelangte, auch von seinem Weibe scheele Augen erhielt, so achtete er boch solches nicht, sondern nahm, ohne Jemandem etwas zu sagen, Hauesund Schaufel und wanderte damit zu dem Baume, und war auch so gludlich, bag er in furzer Zeit einen schönen tupfernen Ressel mit bem schönften alten Gelbe fanb. Er steckte ein, was er in Hosen und Wamms bringen konnte, machte bas Loch zu und ging zu seiner Frau, ging bann mit selbiger wieder heraus und holte ben Ueberreft bes Gelbes.

Bon dem Stelzenbaume erzählt auch der Bolksmund, daß unter ihm früher oder später der letzte Antichrift, der letzte Türke, von einer alten Frau mit einer Krauthacke erschlagen werden soll.

(Unser Jahrhundert, Dresden 1847. Rr. 11.)

Anmert. Bergl. bamit Grimm, beutsche Sagen, I. Rr. 212.

### 285. Das Diaconat ju Paufa.

(Metr. v. Ziehnert, a. a. D. III. 284. Darnach im Familien - Journal 1855. Nr. 86. u. in Gräße, a. a. D. Nr. 578.)

Im Jahre 1572 wurde zu Pausa der erste Diaconus angestellt, welcher aber erst 1583 eine eigene Amtswohnung erhielt, und zwar durch einen Todtschlag. Nämlich Wolf Scheusel (Schürsel), ein Bauer aus dem nahen Dorse Bernsgrün, hatte einen Bürger von Pausa erschlagen und wurde vom Kurfürsten zu 60 fl. Strase verurtheilt. Dieses Blutgeld erbat sich der Rath von Pausa und kauste dafür ein armseliges Häuschen zur Amtswohnung für den Diaconus. Später, als dassehen zur Amtswohnung für den Diaconus. Später, als dassehen zur Amtswohnung sir den dassehen der die Racht und dasse die Schäte darin vergraben hätten, bei Nacht umgingen, und namentlich auf dem obern Boden ihr Unwesen trieben. Im Jahre 1822 brannte der größte Theil der Stadt und auch das Diaconat mit ab. Beim Ausbane vernachlässigte man dassehe so lange, daß

man am Ende den Stall des zur Pfarrwohnung angekauften Gafthoses als Wohnung für den Diaconus einrichten mußte, welches freilich sehr seucht und sonnen- und mondscheinlos war. Merkwürdiger Weise hat man aber von dieser Diaconatsstelle den Spruch: Diaconus Pausanus nunquam moritur (d. h. in Pausa stirbt der Diaconus niemals), weil alle, die diese Stelle bekleideten, bald wieder versetzt zu werden psiegen, so daß es also trotz jener schlechten Wohnung nie an Bewerbern um dieses Amt sehlen dürfte.

## 286. Schwert und helm im Rathhause zu Gera.

(Bahn, Gefch. v. Gera, II. S. 983.)

Am Deckengewölbe bes langen Durchganges, gegenüber ber alten Steuer-, jetigen Anmeldestube bes Rathhauses zu Gera, befindet fich ein Schwert und ein Belm. Jedenfalls erhielt ber Stadtrath von Gera beibe Gegenstände von Posthumus im Juni 1595, als berfelbe die Regierung antrat und zu seiner Einführung ein besonderer Landtag berufen worden war. Er erhielt Schwert und Helm gleichsam als Symbol bes Ritterichlages. Aus diesem Grunde ist auch die Jahreszahl 1595 auf die Klinge gravirt. Die Sage jedoch erzählt, daß ein alter herr von Gera dieses Schwert und den Helm getragen, bis ihn, als er während eines Gewitters nach Ronneburg geritten, auf der Sohe zwischen Ronneburg und Gera ber Blit erschlagen habe. Zur Erinnerung an ihn seien Schwert und Helm aufs basige Rathhaus getommen. — Nach Andern gehörte Beides einem geraischen Ritter, ber fich am Tage von Geras Zerftörung im Bruberfriege gang allein gegen eine große Anzahl böhmischer Krieger im Thurme vertheidigt habe, indem er oben auf der Treppe mit diesem Schwerte so fraftig und unermublich brein schlug, bas feiner ber von unten herauffturmenden Feinde ihm beizukommen vermochte. Zum Andenken habe man seine Waffen hier aufbewahrt. Auch findet sich die Meinung, daß es das Schwert Kung's von Ranfungen fei, ber im Bruberfriege hier gefangen genommen wurbe.

287. Die Jungfrau mit bem Barte zu Gaalfelb.

(Deutsche Sagen ber Brilber Grimm I. Dr. 330. Bigichel, Sagen aus Thilringen. S. 203.)

Bu Saalfelb mitten im Flusse steht eine Kirche, zu welcher man durch eine Treppe von der nahgelegenen Brücke eingeht,

worin aber nicht mehr gepredigt wird. An dieser Kirche ist als Beiwappen ober Zeichen ber Stabt in Stein ausgebauen eine getrenzigte Nonne, vor welcher ein Mann mit einer Beige fniet, ber neben fich einen Bantoffel liegen bat. Davon wird Folgenbes erablt: Die Nonne war eine Königstochter und lebte zu Saalfeld in einem Rlofter. Wegen ihrer großen Schönheit verliebte sich ein König in sie und wollte nicht nachlassen, bis sie ihn zum Gemahl nahme. Sie blieb ihrem Gelübbe treu und weigerte fich beständig, als er aber immer von Neuem in sie brang und sie fich feiner nicht mehr zu erwehren wußte, bat fie endlich Gott, daß er zu ihrer Rettung die Schönheit des Leibes von ihr nähme und ihr Ungeftaltheit verleihe; Gott erhörte bie Bitte und von Stund an muche ihr ein langer, baflicher Bart. Ale ber Ronig bas fah, gerieth er in Wuth und ließ fie ans Kreuz schlagen. Aber fie ftarb nicht gleich, sondern mußte in unbeschreiblichen Schmerzen etliche Tage am Kreuze schmachten. Da kam in bieser Zeit aus sonderlichem Mitleiden ein Spielmann, der ihr die Schmerzen lindern und die Todesnoth versüßen wollte. Der hub an und spielte auf seiner Beige, so gut er vermochte, und als er nicht mehr stehen konnte vor Mübigkeit, ba kniete er nieder und ließ seine tröftliche Musik ohne Unterlaß erschallen. Der beiligen Jungfrau aber gefiel bas fo gut, baß fie ihm zum Lohne und Angebenten einen toftlichen, mit Gold und Sbelftein geftickten Pantoffel von dem einen Fuke berabfallen liek.

288. Die Kröte auf dem Brotlaib zu Reuftadt. (Thuringia. 1842. S: 124. Bitsichel a. a. D. S. 233.)

An ber Abenbseite bes Rathhauses zu Neustabt hängt an einer eisernen Kette ein steinernes Brot, worauf eine Kröte sitzt. Ein wohlhabender Neustädter Bürger hatte noch bei rüstigen Jahren seinen Kindern Haus und Hof übergeben, ihn selbst aber sollten sie die an seinen Tod ernähren und pslegen. Eine Weile ging das auch recht gut, aber der alte Bater lebte den bösen Kindern zu lange, sie hielten ihn später immer schlechter und verschlossen ihm endlich gar das Brot. Als nun der alte Mann zuletzt dem Hunger und Kummer erlag und gestorben war, fanden seine Kinder im Brotschranke auf dem Brotlaib eine große gistige Kröte siese und so oft sie Brot buken und in den Schrank thaten, war auch die Kröte da. Zur Warnung für alle bösen Kinder ließ des

halb ber Magistrat in Neustabt ein Brot, worauf eine Aröte fitt, in Stein aushauen und an bem Rathhause öffentlich aufhängen.

Später wurde bieser Stein ben am Pranger ausgestellten Helb- und Gartenbieben angehangen und bieses sollte eine Schärfung ihrer Strafe sein.

#### 289. Das hufeifen ju Blauen.

(Metr. v. Bager a. a. D. I. S. 43. Darnach in Grage a. a. D. Nr. 569.)

Früher sah man auf bem Dache eines Hauses am Markte zu Plauen ein Hufeisen angenagelt. Bon biesem wird erzählt, es sei einst ein Soldatentrupp (nach Anderen wäre es das wilde Heer gewesen) in wilder Flucht durch die Stadt gejagt und einem der Pserde sei, als sie über den Markt sprengten, ein Hufeisen ab- und dis an jene Stelle des Daches hinaufgeslogen, wo man es zum Andenken befestigte.

Anmerk. Dieselbe Sage auch in Lauban. Bergl. Haupt, Sagenbuch b. Laus. S. 375. Das angenagelte Huseisen ist ein Ueberrest bes Obhinskultus. S. Zeichen aus bem Familien- und Geschäftsleben. Bebeutsam ist in unserer Sage die Zurückshultung des Husiesens auss wilde heer; das wilde oder wüthende heer ist Wuotans (Obhins) Schlachtgefolge. — Rach dem nordischen Mehtus schlenberte Obhins weißes Ros Sleipnir in wildem Sprunge seine Huseisen gegen einen Berg bei Weris in Schweben, wo die Spuren noch zu sehen sind.

#### 290. Das Bimmermannsbeil in Reichenbach.

(Metr. v. hager, Boigtl. Sagen, I. 23. Darnach in Gräße, Sagenschat, Rr. 562.)

Vor dem großen Brande zu Reichenbach sah man an einem Hause tief in der Mauer ein Zimmermannsbeil eingehauen. Das sollte daran erinnern, daß einst, als das Haus gerichtet wurde, ein Zimmergeselle vom eben gehobenen Dachstuhle herabstürzte, allein im Fallen in der Todesangst sein Beil, welches er in der Hand behalten hatte, so sest in die Wand des Hauses einhieb, daß er sich daran sesthalten und langsam herunterlassen konnte.

### 291. Das Bahrzeichen von Plauen.

(Aus Curiosa Sax. 1737. S. 303 in Gräße a. a. D. Nr. 572.)

Am Rathhausthurme in der Stadt Plauen befand sich eine künftliche Uhr, die von den reisenden Handwerksburschen als ihr Wahrzeichen betrachtet ward. Man sah zuerst zwei große mej-

fingene Löwen, welche mit der einen Borderpfote auf beiden Seiten in der Mitte eine Glock hielten und damit die Biertelstunden, eine um die andere, schlugen. Neben denselben erblickte man zwei wilde Leute von sehr großer Statur: der Mann hielt seinen langen Bart, das Weib aber hatte einen Stad in der Hand. Wenn nun die Stunde schlagen sollte, da zog sich der Mann so oft an dem Barte und sperrte so oft das Maul auf, als es schlagen mußte. Desgleichen zog auch das Weib zugleich so oft mit ihrem Stade. Unter diesen erblickte man eine Kugel, welche des Mondes Lauf genau anzeigte, wie solcher am Himmel steht, ob er voll, halb oder nur ein Biertel scheint, oder auch gar nicht.

#### 292. Das Bahrzeichen ber Stadt Zwidau.

(Aus C. Schmibt, Chronica Cygnea 1656, I. 37. 79 in Gräße a. a. D. Rr. 541.)

Als Wahrzeichen ber Stadt galt vordem für die reisenden Handwerker eine große Brille, die am obersten Giebel des Kaufhauses in Stein gehauen zu sehen war. Ein zweites Zeichen war der in der Marienkriche zweimal inwendig und einmal auswendig angedrachte Kopf mit drei Gesichtern, von dem Einige annehmen, er stamme noch aus der Heidenzeit, während Andere darunter das Geheimniß der Dreieinigkeit verstanden wissen Wolsen. Sonst hatte man ein Sprichwort von der Stadt, welches hieß, daß die Zwickauer im Meißner Lande sterden und im Boigtlande begraden werden, und noch heute sagt man hier von einem, der begraden wird, er wird ins Boigtsland getragen. Dies kommt daher, daß ein Theil des Weichbildes der Stadt und darunter der Kirchhof vordem zum Boigtslande gehört haben soll.

# 293. Die Walfischrippen in Zwodia. (Wilnblich.)

In dem Dorfe Zwodta sieht man am Wege zwei Walfischrippen (eigentlich Kinnladen) zu einem Bogen zusammengestellt. Dieselben sollen früher an dem jetzteingegangenen Hammerwerke, welches nach der Uederlieserung des Bolks das seinste und zäheste Eisen im Boigtlande herstellte, gestanden haben, und es wird erzählt, daß ehemals selbst aus den Seestädten Fuhrleute nach dem Hammer kamen, um das weit und breit gekannte Eisen zu holen. Bon solchen Fuhrleuten sollen die genannten Walsischrippen (!) mitgebracht worden sein. Aehnliche Walfischknochen sollen auch in ber Stabt Schoned aufgestellt sein.

# 294. Das Zedelsbild in Beidmannsruhe. (Münblich.)

Ueber ber Thur bes Försterhauses in Weidmannsruhe zwischen Reubnitz und Teichwolframsborf befindet sich eine hölzerne Tasel mit ausgeschnitzter weiblicher Figur, die einen Kranz in der Hand hält und folgende Umschrift hat:

"Das Zebels-Bilb bin ich genannt Die löbliche Jägerei bin ich wol bekannt Sie kamen her zu mir Und suchen auf bem Abschieb Der Bölse ihr Quartir Drinde auch gehrne gutes Bir Anno 1695.

An den untern Eden zu beiden Seiten des Bildes ift Gebusch gemalt, aus welchem Wölse und ein Jäger vorragen. Wahrscheinlich ist das Bild ein altes Wirthshausschild, aus der Zeit herrührend, wo die letzten Wölse in dieser Gegend erlegt wurden. Erzählt wird, daß das Bild früher etwas weiter im Walde angebracht war und daß es die Stelle bezeichnete, wo ein Mädchen von Wölsen zerrissen wurde.

### 295. Das Paradies zu Zwidau.

(Metr. von Ziehnert a. a. D. III. 31. Darnach in Gräfe, Sagenschat, Rr. 548.)

Jenseits ber Mulbe, an der Straße, die von Zwidau nach Chemnitz führt, befindet sich noch heute ein Gasthof, zum Parabies genannt, der ehebem aber das Ochsenhaus oder der Rathsweinkeller hieß und seinen Namen von der schönen Lage und den schönen Linden, die in seiner Nähe stehen, erhalten haben soll. Nach einer Sage rührt aber derselbe davon her, daß, als Luther einst zu Zwidan war und seine Predigten einen solchen Eindruck auf das Bolt machten, daß dasselbe endlich das Rloster oder den Grünhainer Hof stürmte, die Mönche eines Abends Luthern zu einem angeblichen Kranken in eine entlegene Straße locken, um ihn zu ermorden. Es gelang jedoch dem großen Reformator, sich ihren Händen zu entreißen und in ein offenstehendes Haus zu slüchten, zu bessen Besitzer er sagte, dies Haus sei für ihn ein

wahres Paradies geworben, und bavon habe baffelbe ben Ramen behalten.

296. Die Kroatenstube im Schloffe zu Conradereuth. (Ernft, Gesch. u. Beschr. b. Bezirks u. b. Stadt Hof, S. 118.)

Es wird erzählt, daß im dreißigjährigen Kriege die häusig herumstreisenden Kroaten das seste Schloß zu Conradsreuth untern Theils besetzt, nach aufgezogenen Zugdrücken sich sicher geachtet haben und von der Beute sich einen guten Tag machen wollten, aber von einer Menge beherzter Bauern überfallen worden sind, welche aus dem anstehenden Brauhause die Braukusen nahmen, damit über den Schloßgraben ruderten, jene unvermuthet in der hintern Kammer überfielen und alle niedermachten. Das Zimmer, in welchem dies geschehen sein soll, heißt heute noch die Kroatenstube.

#### 297. Guftav Adolph bei Reuth.

(Münblich.)

In der Nähe des Rittergutes Reuth bei Reichenbach stehen zwei alte Eichen, von denen die eine einen Umfang von 14 1/4 Fuß hat. Die Greizer Eisenbahn geht zwischen ihnen durch. Es wird erzählt, daß unter diesen alten Bäumen Gustav Abolph geruht haben soll. Auf den nahen Feldern hat man sogenannte Schwedenisen gefunden.

# 298. Tauben verrathen das Schloß Schönfels. (Münblich.)

Das Schloß Schönfels zwischen Zwickau und Reichenbach soll einst rings von einem großen Walte umgeben gewesen sein, so daß man es nicht sehen und schwer auffinden konnte. Einst wollte es der Feind erstürmen und suchte es lange; und hätten nicht Tauben, die man im Schlosse hielt und welche ab und zu flogen, die Richtung verrathen, so hätte man noch lange suchen können.

# 299. Bom Fürstensaal in Reuendorf. (Bulius Schanz in Gräße a. a. D. Nr. 591.)

Zur Zeit Kaiser Friedrichs II., ungefähr um das Jahr 1227, war auch im Boigtlande ein reges Leben und Treiben. Bor Allem war das Schloß Neuendorf, dessen Besitzer die Grafen Sonne noch Mond schien. Im Dorfe selbst aber ließ er das Gerücht verbreiten, Kilian sei verschuldet und auf und davon gegangen. Nun zog er sein schönes, längst begehrtes Besitzthum an sich, und freute sich seines wohlgelungenen Planes. In unterirdischem Gefängnisse saß indeß Kilian und wußte nicht, ob es Tag ober Nacht sei. Das einzige menschliche Antlitz, das ihm w Gesicht kam, war das eines Schurken, eines Gärtners, der in

bie Schändlichkeiten seines Herrn eingeweiht war.

Jahre vergingen so, bis dieser starb. Noch bei seinem Tote befahl er, den Kilian nach wie vor zu füttern und gesangen phalten. Da trieb einst ein Bauermädchen das Bieh aus; die Stiere tummelten sich auf der Weide und stampsten wild gegen die Erde. Da sant ein Stück Boden ein, und als das Mädchen hinzulief, sah sie in ein finstres Loch hinab, darin saß ein Mensch gesessellt an Händen und Füßen. Schnell rief sie Leute herbei, und als sie den Armen herauszogen, war es Kilian, der Bauer. Er war aber wahnsinnig geworden und starb bald nach seiner Erlösung aus dem unterirdischen Kerter.

### 301. Bon einem reichen und gelehrten Bauer.

(Julius Schanz in Gräße a. a. D. Nr. 588.)

Es war einmal in einem voigtländischen Dorfe ein reicher und gelehrter Bauer, der die Sonderbarkeit hatte, daß er sich und sein Eigenthum mit eigenen Namen benannte und es gem hatte, wenn ihm die Leute dieses nachsagten. Er selbst hieß: der ewige Heiland, seine Frau: seine Beilage, die Kate: Agatius, das Licht: der heilige Geist, die Scheune: Philippi Jacobi u. s. w. Einstmals war der Knecht am frühen Morgen mit dem heiligen Geiste auf dem Stallboden und schnitt Häckel. Da kam Agatius und nahm ihm den heiligen Geist aus der Laterne und lief damit fort nach Philippi Jacobi. Das Stroh in Philippi Jacobi aber sing Feuer und begann lichterloh zu brennen. Schnell lief der Knecht zum ewigen Heiland, der noch in den Federn lag und rief ihm zu:

Ewiger Heiland, sieh auf mit beiner Beilage, Agatius ist gekommen, Agatius hat mir ben heiligen Geist genommen, Ist damit nach Philippi Jacobi gerennt, Steh auf: Philippi Jacobi brennt.

#### 302. Die Reujahrsabtundigung in Sallerftein.

(Minblich.)

Bon Hallerstein wird erzählt', daß daselbst ein Pfarrer zu Neujahr in der Kirche also gesagt habe:

"In diesem Jahre ift der Tod stillschweigend vorübergegangen;

Gestorben ist Reins, Und getauft ist Eins Und das war meins."

### 303. Bon ber Alugheit ber hauptmannsgrüner.

[Münblich.]

Die Hauptmannsgrüner wollten einmal eine Wiese nach einem andern Platz ziehen und schlugen einen Pfahl ein; daran befestigten sie ein Ortscheit und spannten Ochsen vor. Als der Wind die Schmielen bewegte, hielten sie dafür, daß die Wiese fortrücke. Und als die Ochsen noch mehr angetrieben wurden, rissen die Stränge und die Ochsen liesen bis nach Stenn. In Stenn ist das Ortscheit liegen geblieben und es soll noch heut dort liegen.

Ein anbermal konnten die Hauptmannsgrüner das Zapfenloch eines Teiches, bessen Wasser abgelassen werden sollte, nicht auffinden. Da sagte der Richter: "Nun müssen wir'n aussausen." Er legte sich zuerst hin und nach ihm die Bauern, und sie

fingen an zu trinken.

### 304. Bie die Cbelsbrunner den Mond fangen wollen.

(Minblich.)

Bon ben Ebelsbrunnern wird erzählt, daß fie einst ben aufgegangenen Mond bicht am Berge stehen sahen; da holten sie Stangen, um ihn herunterzuschlagen und es entstand in Folge bessen das Spottlied:

"In Abelsbrunn Sein se hamelbumm, Rehm' se lange Stang', Woll'n ben Mauben sang'!"

### 305. Bas man von Spielberg ergählt.

(Minblich.)

Als auf ben Fluren von Spielberg ein großer Schnee gefallen war, ging ber Bächter von Haus zu Haus und machte bekannt: "Hent Nachmittag is G'ma, (Gemeindeversammlung) Muß Jeber erscheine, Groß und Kla; Aeffen (nachber) wird Schnee geschurt, Und wer net erscheint, Den sei' Theil bleibt liegen!"

# 306. Bom Mugen Bürgermeister zu Beigenstadt. (Minblid.)

Die Beißenstädter haben einmal einen Bürgermeister gehabt, ber überall Rath wußte. Als berselbe z. B. einen Zeisel (Zeisig) besaß, ift ihm biefer 'nausgekommen; hat er gesagt, sie sollten bas Thor (b. i. Stadtthor) zusperren, baß ber Zeisel nit 'nauskinne.

# 307. Bie die Markleuthener eine Prozession abhalten. (Münblich.)

In Marktleuthen wurde einmal ein Bittgebet mit Umzug gehalten, damit das Wasser nicht austreten und das Hen verberben folle. Dabei sangen sie unter Anderm:

Solo: Biel tausend Fuber Ha, Ha, Ha (Heu) Und so viel Grummet a (auch)!

und ber Chor fiel barauf ein:

"Ei, wenn's ner net besch.... that x.!"

308. Wie die Bilgramsreuther Kirchfahrt die Klippermühle einbüßt. (Münblich.)

Die Klippermühle bei Bilgramsreuth ift ausgepfarrt worden nach Schönwald. Wie bieselbe ausgepfarrt worden ift, hat ber Pfarrer zu Pilgramsreuth gesagt:

"Bilmersreuth und Föhrenreuth, Ihr seine lieben Kirchleut', Und mit der armen Klippermühl', Da kann Gott machen, was er will!"

### 309. Die Spielberger haben teine Gloden.

(Minblic.)

In Spielberg ("Spielberik") haben fie keine Gloden gehabt, und ist Einer hinauf auf den Thurm und hat geschrieen:

"Spielberit und Seibelham (Beibelheim) Und Stansselb (Steinsselb) bazu, Die fressen's Brot im Sommer z'samm', Im Winter hab'n se Rub'!"

# 310. Die Tafel vor hallerstein. (Minblich.).

Bor Hallerstein soll früher eine Tafel gestanden haben, auf der zu lesen war:

Lieber Banb'rer, wenns nicht weißt, wo aus noch ein, Dier geht ber Beg nach Sallerstein!

Man konnte aber von biefem Platze aus Hallerstein vor sich liegen sehen.

#### 311. Das Bittgebet ber Lobenfteiner.

(Minblich.)

Bon den Lobensteinern wird erzählt, daß dieselben bei einem feierlichen Bittumgange gesungen haben sollen:

Greiz, Schleiz und Lobenstein Bitten bich um Sonnenschein, Und woll'n bie Anbern auch was haben, So mögen sie dir's selber sagen!

312. Wie Meerane ehemals in üblem Aufe gestanden hat. [Ans einer alten gebrucken Nachricht von 1788 : Historische, curieuse, politische Geschichte, in Leopold, Chronif und Beschreibung von Meerane, S. 63.)

Da das Städtlein Meerane dreierlei Gerichte hatte, so kam es, bag zu Anfange bes achtzehnten Jahrhunderts bieser Ort in einem fast bosen Geschrei war, weil sich fremb lieberlich Gefindel da aufgehalten, so bei Bisitationen leicht aus einem Berichte ober Amtssprengel ins andere entwischen können; baber entstund in biefer Begend ein Sprichwort, bak, wenn man Einen schimpfen wollte, man ihn einen Meeraner genannt. Rachher ift biefes Beschrei burch gute Ordnung ber Obrigkeit und redliche Einwohner völlig unterbrückt worden. Es geschah, daß der bortige Paftor Mag. Siegismund Stolze einstmals auf die Leipziger Messe reiste. Als er mit bem Wagen unters Thor zu Leipzig kam, wurde er gefragt, woher er kame und wer er ware? Als er es beantwortet: ber Bastor von Meerane! mußte er wieber umkehren, weil man von Meerane Niemanden einlassen burfte. Der gute Mann kehrte mit ber Kutsche wieber um und fuhr unter einem anbern Namen zu einem anbern Thore hinein. Bei seiner Heimkunft brachte er bies mit Thränen auf ber Kanzel vor, ließ auch nicht eher nach, bis seine berüchtigte Gemeinbe ein befferes Leben zu führen anfing.

#### 313. Der Diamant in ber Eger.

(Ernft, Geschichte und Beschreibung b. Bezirks u. b. Stabt Dof, S. 145.)

Beim hirschsprung im Egerthale wollte man Diamanten gefunden haben. Die Gebrüder G. und Jacob Seidel von Silberbach haben einen Diamanten, welcher so groß wie ein Betztumpf war, über dem Fischen gefunden. Weil aber ein Jeder von diesen Beiden solchen Stein haben wollte, wurden sie uneins. Während des Streites aber hat Einer von ihnen den Stein wieber in die Eger geworfen, welcher die jetzt nicht wieder aufgesunben werden konnte.

# 314. Die Fraureuther hängen ihren Gemeindevorstand auf. (Münblich.)

In Fraureuth soll im breißigiährigen Kriege ber Gemeinbevorstand große Unterschleife gemacht haben. Nach Beendigung bes Krieges wurde er von den Gemeindemitgliedern verklagt, aber in Folge geschickter Bertheibigung freigesprochen. nun mit ben Hausvätern ber Fraureuther Gemeinde nach Hause ging, entspann sich auf bem Wege ein Wortstreit, die Erbitterung wurde immer größer, und der Vorstand wurde endlich von den ergrimmten Gemeinbegenoffen aufgehängt. In ber barauf folgenden Untersuchung nach bem eigentlichen Thäter blieben bie Fraureuther bei ber Aussage: "Wir finds alle gewesen!" und ba man boch nicht die ganze Gemeinde strafen konnte, so kamen ste ziemlich gelind bavon. Seit dieser Zeit ist ber Sat : "Wir sind gewesen!" in Fraureuth ein Spott geblieben. Kommt man botthin und fragt wie von ungefähr: "Habt Ihr Fraureuther nicht Euren Gemeindevorstand erhängt?" so entsteht schon Berdruf und Erbitterung. Sagt man aber gar : "Wir finds alle gewesen!" so ist man vor Schlägen nicht sicher.

## 315. Der Todtengräber als Rrankenwärter.

(Mündlich.)

Ein gewisses Haus in Reichenbach, jetzt Heinrich Keßler gehörig, muß jährlich an ben Todtengräber über einen Thaler abgeben. Der Todtengräber soll bafür die Verpflichtung haben, baß er bei Spidemien in dem genannten Hause Krankenwärterbienste verrichten muß. Durch einen früher geführten Prozek konnte die Abgabe nicht abgeschafft werden.

# 316. Die Cutstehung des Frohntanzes in Langenberg. (Babn, Geich. v. Gera, I. S. 63.)

Es wird erzählt, der deutsche König Heinrich I. habe einst eine Reise durch die geraische Gegend gemacht, aber auf den schlechten Wegen bei Langenberg nicht fortkommen können. Er habe daher nach Langenberg, wo die jungen Leute sich gerade bei einem Tanze befunden hätten, nach Hülfe geschickt, aber darauf die Antwort erhalten, daß sie nicht kommen könnten, weil sie tanzen müßten; worauf der König geschworen habe, daß sie fortan am gleichen Tage auch stets tanzen sollten, und wenn sie dies unterließen, zur Strafe ihm eine mit sechs Pferden bespannte Kutsche geben müßten.

Anmert. Die Sage entbehrt icon beshalb ber historischen Begrünbung, als an bem Frohntanze nicht blos Langenberger, sonbern auch die Bewohner mehrerer anderer Dörfer theilnehmen mußten. S. ben Abschnitt über Sitten und Gebräuche.

### 317. Ein hirt wird wegen Sodomiterei hingerichtet.

(Mitgetheilt von Magnus Röhler in Reichenbach.)

Im Jahre 1731 wurde zwischen Reichenbach und Mysau, bei dem jett noch stehenden Deuschuppen, ein hirte mit dem Schwerte hingerichtet, weil er mit einem Kalbe Sodomiterei gestrieben hatte.

### 318. Die Best in Schönbach bei Reumart.

(Mitgetheilt von Magnus Röhler in Reichenbach.)

Im Jahre 1701 wüthete in Schönbach die Peft, so daß fast bas ganze Dorf ausgestorben ist, und im Ganzen blos drei Paar Cheleute übrig geblieben sind. Damals wurde das Lindnersche, jest Schrennersche Wohnhaus um fünf Gulden und fünf Brote, und ein anderes Haus um fünf Gulden und drei Brote verkauft.

## 319. Das Gut Salzmeste bei Cunsdorf. (Münblich.)

In Eunsborf bei Reichenbach liegt ein ber Friesener Derrschaft gehöriges Gut, die Salzmeste genannt. Erzählt wird, daß bieses Gut in alter Zeit einem reichen Bauer gehörte, der nur eine einzige Tochter besaß. Als nun die Tochter eines Herrn von Friesen, dem damals auch Cunsborf gebörte. Dochzeit machen

sollte, bat der Bauer seinen Herrn um die Ehre, daß seine Tochter bei dem Fräulein die Salzmeste, d. h. die Begleiterin zur Trauung, und bei der Hochzeit sein dürse. Er wolle darauf zum Danke für die seiner Tochter wiedersahrene Ehre als Hochzeitsgeschent sein Gut hergeben. So geschah es. Des Bauers Tochter machte die Salzmeste, und das Gut, welches nun den Namen "Salzmeste" erhielt, ging an die Herren von Metzsch über.

Rach einer anbern Angabe soll früher in bem genannten Gute

ein Salaschank gewesen sein.

Anmert. Nach ber Berficherung bes Amtmanns Speck in Reichenbach bieß ber lette banerliche Besitzer Salzmesser und von bemselben bate bann bas Gut seinen jetigen Namen erhalten. — Es bleibt aber jedensalls bemerkenswerth, daß in Cunsborf und in dem nahen Brunn bas Bort Salzmeste, als eine sonst noch bei den Wenden in der Lausitz gedräuchliche Bezeichnung für die Begleiterin der Braut sich erhalten hat.

## 320. Der Stierschlag Augusts bes Starten bei Reichenbach.

(Jul. Schanz in Gräße, a. a. D. Nr. 563.)

Als Kurfürst August der Starke, König von Polen, einst gen Reichenbach im Boigtlande reifte und die Leute nichts Befferes ju seiner Unterhaltung wußten, erzählten sie ihm von einer in ber Nähe wohnenden Ritterswittwe, die früher am Hofe für eine Schönheit gegolten und der zu Ehren die Pulse des Königs auch einmal höher geschlagen hatten. Flugs setzte er sich auf seinen Schimmel, widelte fich, um unerkannt zu bleiben, in einen biden grauen Oberrock und trabte spornstreichs bem Wittwensitze ber trauernten Schönheit zu, um ihr incognito einen Besuch abzustatten. Da er schon von fern die Thurme des Schlosses blinken sah, ritt er auf Rainen und Feldwegen gerade barauf zu. Rechts und links weideten stattliche Beerden voigtlandischen Rindviehs, beffen Betterschaft bem einfamen Reiter schon manche heftige Reule hatte abgeben müssen. Ein kräftiger rebellischer Stier mochte einen seiner Berberber wittern, und ber Futterneib gegen bas wohlgenährte Leibroß bes Königs, bas mit lüfternen Augen die saftigen Kräuter der Aue zu betrachten schien, erweckte plotslich triegeluftige Wallungen in seinem Ochsenhirne: mit rollenbem Auge rannte er auf ben Reiter zu. Der Konig zog fein Schwert und spaltete ihm mit einem gewaltigen Streiche bas Haupt vom Rumpfe, ber blutend niederfturzte. Dem Rinderbirten verging Hören und Seben ob diefer That. Endlich lief er

wie vom Bahnsinne gehetzt nach dem Dorfe und bot alle streitbare Mannschaft zur Blutrache auf. Noch ehe August das Dorf erreichte, stellte sich ihm eine mit Flegeln und Gabeln bewassnete Schaar mit brohender Gebehrbe und zorniger Rede in den Weg, ungestüm forderten sie Ersatz und schwangen wild ihre Wehren. Der König ersah in dieser Bedrängniß teine Hüse. Er rif seinnen Rock auf und rief: "Ich din der König!" — und alle Flegelsanken in den Staub. — Ob der Held noch zu der schönen Wittwe gekommen, hat die Sage leider nicht ausbewahrt.

# 321, Das weinende Rind im Stollen zu Magwis, (Mitgetheilt vom Lehrer Lange in Planfcwis.)

Der "Stollen" ist ein Wald bei Magwit, in welchem früher Schächte, die theilweise noch zu sehen sind, gegraben wurden. — Als vor Jahren die Bewohner Dröda's noch nach Planschwitz in die Kirche gehen mußten, suhr man einst im Winter ein Kind zur Tause. Nach berselben packte man es wohlverwahrt auf den Schlitten und suhr nach Hause. Im Stollen zu Magwitz angekommen, mußte man einen steilen Berg hinaufsahren, daher kam es, daß das Kind aus dem offenen Schlitten hinten heraussiel. Die Gevattern, welche vorn aufsaßen, merkten den Berlust nicht eher, als die sie nach Hausen, fanden es aber nicht wieder. Seit jener Zeit hört man an jener Stelle dann und wann ein neugebornes Kind weinen, und keinem Menschen fällt es ein, an der Thatsache zu zweiseln.

### 322. Der Lindwurm bei Gyrau.

(Julius Schang in Grafe, a. a. D. Rr. 583.)

Bor vielen hundert Jahren hauste ein scheußliches Ungebeuer im Walde bei Shrau, das hatte einen Leib wie eine Schlange, mit starken Schildern bepanzert, und wenn es mit seinen Drachenslügeln den Leib schlag, machte es ein Getöse wie zehn Mahlgänge. Den ganzen Tag lag es im Walte und wen es sah, den zermalmte es mit seinen fürchterlichen Zähnen und briet ihn an dem Höllenseuer, das aus seinem Rachen suhr. Weber Mensch noch Thier war vor ihm sicher. Da aber die Bauern es nicht zu bezwingen vermochten, schlossen sie einen gütlichen Vergleich mit ihm ab: es solle alle Wanderer, welche diese

Straße zögen, auffressen, die Sprauer aber ungeschoren lassen. Das ward ruchbar im ganzen Lande und Niemand betrat mehr die gefürchtete Straße. Hunger aber thut weh, dem Thiere wie bem Menschen, und so wagte sich das Ungeheuer wieder an die sich ängstigenden Sprauer. Alltäglich hofften diese unter Flehen und Beten auf die Ankunft bes tapfern Ritters St. Georg, ber ben Lindwurm töbten sollte, allein es zeigte fich teine Spur von bem Beiligen, so viel sie auch Meffen lefen ließen. Go mußten fie sich benn einstweilen brein ergeben und jeden Tag dem fürch terlichen Ungeheuer einen Menschen vorwerfen, der durch bas Loos bestimmt wurde. Schon waren Einige biesem grausamen Schicffale verfallen, als auch die schöne Tochter eines der größe ten Bauern bas entsetzliche Loos treffen follte; schon am nächsten Morgen vor Sonnenaufgang sollte sie bem Drachen vorgeworfen werden. Als man ihr dies ansagte, ward sie todtenbleich. Sie hatte aber einen braven Burschen zum Geliebten; als ber solches börte, sagte er tein Wort, ging fort, nahm eine Heugabel, schliff und pfiff bis in die Nacht hinein. Und als nach bem britten Sahnenschrei bas Mägblein binausgeführt ward und Alles weinte, tam ihnen ein Mann entgegen, der eine lange Geftalt hinter sich berzog und eine Heugabel auf der Schulter trug. Ein Freuden schrei burchbebte bei biesem Anblicke bie kuble Morgenluft, als man den Burschen erkannte, der den Drachen im Schlafe er würgt hatte. Die Sprauer aber erbaueten zum Bedachtniß Die fer That eine Rapelle "unserer lieben Frauen."

Anmerk. In einer mündlichen Ueberlieferung dieser Sage finden sich einige Abweichungen. Im Schlosse zu Sprau wohnte nämlich ein eblet Fräulein, welches ebenfalls dem Schlosse verfallen war, dem Lindwurme vorgeworfen zu werden. Als es aber hinausgeführt ward, kam ein junga Ritter, der es hestig liebte, in voller Rüstung dem Juge entgegen; er hatt den Lindwurm im offenen Kampse getöbtet, indem er seinen Speer durch den Rachen des Ungethüms mit solcher Kraft gestoßen hatte, daß die Spik wieder unten am Leibe vorgedrungen war. Auf dem Schlosshurme zu Sprau soll noch das Bild des Lindwurms zu sehen sein, ebenso wie man dalebst noch heutigen Tages die Rüstung und den Speer des muthigen Ritters zeigt.

### 323. Das Banfeln ju Aborf.

(Rach Berkenmeper, Curibfer Antiquarius in Gräße, a. a. D. Rr. 604.)

In dem Wirthshause zu Aborf befand sich früher ein Buch, wo die Namen der nach Leipzig reisenden Kausseute eingetragen wurden, sobald sie diesen Weg zum ersten Male machten: sie

mußten bann, nachbem fie zuvor gehänselt worben waren, etwas zum Besten geben.

#### 324. Der krumme Schuß in Zwidau.

(Rach Ziehnert a. a. D. III. 288 in Gräße, a. a. D. Rr. 553.)

ŗ

Als 1546 Ferbinand König von Böhmen und Herzog Morik von Sachsen Zwickau belagerten, ist aus der Stadt mit einem Stück (d. h. Feldstück) durch beide Kirchthüren geschofsen worden. Die Kirche liegt in der Stadt sast zwischen Morgen und Mittag, die Thüren aber gehen gegen Mittag und Mitternacht. Bei der mittäglichen Thüre liegt ein Berg vor, und die mitternächtliche geht ganz und gar nicht gegen die Stadt. Darum haben die Alten gemeint, daß diesen Schuß ein Zauberer gethan habe, welcher gewußt, daß eben zu selbiger Zeit sich in der Kirche viele vornehme Herren ausgehalten, und sind darum auch keine neuen Thüren gemacht, sondern nur Brettein vor die Löcher genagelt worden.

#### 325. Der bestrafte Gottesläfterer in 3widau.

(Gräße, Sagenschat bes Königreichs Sachsen, Dr. 549.)

Im Herbste bes Jahres 1594 ift zu Zwickau M. Wolfgang Raabe, eines Tuchmachers Sohn, baselbst verstorben, welcher etliche Jahre rasend gewesen war und an Retten gelegen batte. Es hat ihn aber Gott also wegen Gottesläfterung geftraft. Als nämlich etliche Brofessoren zu Wittenberg bie gottesläfterische calvinische Lehre eingeführt, hat sich dieser M. Raabe auch mit verführen lassen und ist es mit ihm so weit gekommen, daß er febr fchimpfliche und gottesläfterliche Reben vornehmlich vom Abendmable ausgestoßen, worauf er bald seiner Sinne beraubt und thöricht worden. Nachdem ihn nun seine Aeltern nach Saufe bringen laffen, ifte nicht beffer mit ihm geworben, sonbern er hat sich stets ungeberdig und in Reden leichtfertig gezeigt. Dabei bat er febr gefressen (maßen er biefes Wort in seiner Gottesläfterung auch gebraucht) und ift nicht zu erfättigen gewesen. Endlich als etliche Knaben mit einem verborbenen Rurbis auf ber Gaffe gespielt und fich mit ben Studen geworfen, bat er an ben Retten bangend und zum Fenster hinaussehend gesagt, fie sollten benselben ihm geben, was sie auch gethan. Da hat er ben Kürbis im Grimm also rob hineingefressen und ist bald barauf gestorben.

Er hat auch einen seines Gleichen von Reichenbach, namens U. Havel, zu Wittenberg bei sich gehabt, ber auch große Gotteslästerung getrieben und eine schimpsliche Hanblung mit dem Erncifix vorgenommen, der ist auch seiner Sinne beraubt, etliche Jahre daselbst im Bollwerke in Ketten gelegen und endlich auch so gestorben.

#### 326. Die Gottesfpeife in Zwidau.

(Rach b. metr. Bearbeitungen von Ziehnert u. Segnit in Gräße, a. a. D. Rr. 547. Luthers Tischreben, S. 90. Grimm, Deutsche Sagen, 2. Anfl. Nr. 362.)

Bei Zwidau auf einem Dorfe schickten einst Aeltern ihren Sohn, einen muntern Anaben, in den Wald, die Ochsen, welche ba auf ber Weibe waren, hereinzutreiben. Aber die Racht überraschte ben Knaben und es erhob sich ein solch mörderisches Schneewetter, bag er nicht aus bem Walbe zu tommen wußte. Als nun ber Knabe am anbern Tage immer noch nicht nach Hause kam, geriethen seine Aeltern in große Angst, und konnten boch vor bem großen Schnee nicht in ben Walb. Um britten Tage erst, nachdem der Schnee zum Theil abgeflossen, gingen sie hinaus, ben Anaben zu suchen, und fanten ihn endlich an einem sonnigen Hügel sitzen, wo gar kein Schnee lag. Freundlich lachte er seine Aeltern an, und als sie ihn fragten, warum er nicht heimgekommen, fagte er, bag er habe warten wollen, bis es Abend würde. Er wußte nicht, daß schon ein Tag vergangen war; und als man ihn ferner fragte, ob er etwas gegessen hätte, erwiderte er, es sei ein Manu zu ihm gekommen, der ihm Käse und Brot gegeben habe. Alfo ift biefer Knabe fonder Zweifel burch einen Engel Gottes gespeift und erhalten worben. Der Ort im Balbe, wo solches geschehen, heißt bis heute noch Gottesspeise.

#### 327. Ein Pfaff erhält Maulfchellen.

(Roth im 18. und 19. Jahresbericht von Sobenleuben.)

Im sogenannten Böhler- ober Bählergrunde bei Berga soll ein Ort, Friedrichsborf geheißen, gelegen haben. Als die Oorf-wüssung in der Borzeit zwischen Wolfersdorf und Eulmitsch getheilt worden sei, märe es geschehen, daß von einem Herrn zu Eulmitsch dem Pfaffen zu Wolfersdorf "Maulschellen" gegeben worden seien, so daß Letzterer Jenen darüber verklagt haben solle. Wie aber hierauf der Pfaffe die Klage wieder zurückgenommen

hätte, so soll er von dem Culmitsicher Herr nein streitiges Grundstüd dafür erhalten haben.

# 328. Der erfte Jahrmartt in Regichtau. (Münblich.)

Als in Netschlau ber erste Jahrmarkt abgehalten wurde, war berselbe nur sehr schwach von Händlern besucht. Damals besat bas Städtchen ein Herr von Bose. Dieser ließ hierauf seine Dienerschaft auf den Markt gehen und Alles auftaufen; ja seine Leute gingen sogar den Berkänsern nach und kauften ihnen noch die leeren Körbe ab. Durch Solches kam der Netsschlauer Markt in große Aufnahme.

# 329. Wie die Lengenfelber Tuchmacher gewiffe Freiheiten erlangen. (Minblich.)

Ein Graf von Bose unternahm einst einen Fehbezug und kam dabei durch Lengenfeld; hier schlossen sich hundert Tuchmacher an und halfen ihm die Schlacht gewinnen. Aus Dankbarkeit gewährte er darauf der Innung Stock und Degen und den Willsommen (die Bruderkanne; welche den Innungszügen vorgetragen wird), sowie die freie Jagd, so daß, wenn ein Lengenfelder Tuchmacher einen Sohn hatte, der constrmirt worden, derselbe mit auf die Jagd gehen durste. Diese Rechte sollten den Tuchmachern bleiben, so lange Sonne, Mond und Sterne am Himmel stehen, und man sollte nichts dazu thun und davon thun.

# 330. Das Blutbab auf bem alten Schloffe zu Plauen. (Münblich.)

Als die Hussien sich der Stadt Planen näherten, siehen alle Bürger auf das alte sesse Schloß, weil sie sich dort oben sicher fühlten. Und in der That gelang es auch den anstütrmenden Feinden nicht, dasselbe einzunehmen. Da bestach der Ansührer, es soll Procop gewesen sein, den Thürhüter des Schlosses und versprach ihm einen Hut voll Ducaten, wenn er die Pforte öffnen würde. Der Hüter ging auch darauf ein; als aber die Hussien eindrangen, wurde ihm statt des Hutes voll Ducaten von den Feinden der Kopfachgen. Die Hussier richteten nun in der Burg ein schreckliches Blutdad an, Keiner sollte ihrem Schwerte entrinnen, und das Blut sloß in Strömen beim untern Thurme berad. Nur

zwei Bürger, welche sich in dem Brunnen versteckt hatten, kamen mit dem Leben davon; der Eine hieß Loth, der Andere Pfund. Als nun die Feinde abgezogen waren, kamen sie hervor und Einer redete den Andern an: "Nun, Löthele, bist denn auch noch da?" "Ja, Pfündele", sagte der Andere. Darauf sind diese Namen Löthele und Pfündele den Familien geblieben. Es haben Leute, welche diese Namen führten, noch in neuerer Zeit in Plauen gelebt.

Anmert. Die Einnahme bes Schlosses in Plauen burch Berräthem geschah wahrscheinlich zu Anfange bes Jahres 1430. Es sollen sich aber nach einer andern Ueberlieferung brei Bürger erhalten haben, nämlich zwei Pfürbel und ein Gering. (Fidenwirth, Chronit von Lengenselb, S. 176.)

# 331. Boher fich die Rebensart fchreibt: Bu Tripstrille, wo die Bfüge über die Beide hängt.

(Mertels und Engelhardts Erbbeschreibung von Rurfachsen, 3. B. G. 162.

Es wird erzählt, daß nicht weit von der Stadt Triptis im ehemaligen Reuftädter Kreise ein Teich lag, die Trille genannt; derselbe war mit Weiden umsetzt, die zum Theil so gebogen waren, daß sie ins Wasser hingen. Daher schreidt sich die Redensart: Zu Tripstrille, wo die Pfütze über die Weide hängt.

# 332. Die Entbedung der Topafe auf dem Schnedensteine. (Mertels u. Engelhardts Erbbefcreib. v. Kurfachsen, 3. B. S. 140. 143.

Eine Stunde von Tannebergsthal über Auerbach liegt im Walde der berühmte Topassels Schnedenstein, der diesen Namen von den vielen Schneden, welche an seinem, hier und da seuchten Fuße sich auszuhalten pflegen, erhalten haben soll. Es wirr erzählt, daß er erst durch einen Tuchmacher aus Auerbach, namens Krant, seit 1727 allgemein bekannt und seitbem auch fleißig benutzt worden sei. Iener Kraut, der ein etwas lockerer Mann genannt wird, soll durch Hirten oder dergleichen Leute auf ten harten und schimmernden Stein ausmerksam geworden sein, und im Stillen Topase, die er schleisen ließ, und die er für hohe Preise unter dem Namen von Schnedensteinen oder Königskronen ins Ausland schleichhandel auf die Spur kam, machte er seine Entbedung dem Kursürsten August II. bekannt, der den Felsen dem Herrn von Trüsschler, welchem Grund und Boden gehörte, abkausse.

#### 333. Edle Metalle bei 3midan.

(Dr. David Kellner, Wegweiser zu verborgenen Erzgängen 2c. als Anhang zu einem Extract aller Berg-, Salz- und Hittenwerkssachen. Nordhausen 1702. S. 506.)

Bei Zwickau liegt ein Dorf, heißt Rotenbach, baselbst soll ein Bach sein, welcher Gold und Silber-Granatenstein führt. Item bei einem andern Dorfe, so eine Meile von Zwickau lieget, namens Hartmanns-Grüen, sindet man auch Körner, die sich stetschen lassen.

Item bei dem Dorfe Kohlstein unweit Zwickau stehet viel

Erz von Ries und Glanz.

Item zur Neumark, anberthalb Meilwegs von Zwidau, ift ein gut Gold-Seisen, und bricht auch Silber und Antimonium daherum.

#### 334. Golb auf ber Ruttenheibe.

(Dr. David Rellner, a. a. D. S. 515. ff.)

Hinter Otten im Boigtsande auf der Kuttenheide gehe zu oder vor St. Peters-Capell bei 2 Ackerlänge, gegen dem Großleinwerts, so kömmst du zu einem hohen Felsen, dabei ist nahe ein alter Glas-Ofen, und hat vorzeiten eine Glashütte daselbst gesstanden, da sindest du ein weiß Wasser gegen dem schwarzen Berge zu, darin sind gute Goldwasch-Körner enthalten, bisweilen

als Erbsen ober Bohnen groß.

Wilt du allba nicht waschen, so gehe wiederum hinad zum Hirschberge, da kommest du zu einem abgeschnittenen Baume, von diesem Baume gehe eine Ackerlänge, so kömmest du zu einer zwieselichten Gabel, daselhst lege dich nieder auf die Erde, und höre wo Wasser rauschet unter der Erden, räume das Moos dasselhst hinweg, so auf Holz, gegen Mitternacht zu gelegt ist, da wirst du einen Erzgang antressen, welcher das herrlichste Goldsührt. Bon dannen gehe weiter auf dem Rasen fort gegen Mittag vom Holze an, da wirst du zu einem Brunnen kommen, in selbigem ist auch das schönste Gold enthalten. Bon diesem Brünnlein gehe dem Wasser, das daraus entsteht, nach, so kommst du an ein Steingewölb, da warte auf.

Item bei ber Capellen unter ben Fenstern gegen Mittage wirst bu eine Hand in einen Baum geschnitten finden, die weiset bich nach ber ziehnen Gabel, da kömmst du zu einem Brünnlein,

woraus die Zweht (Zwodta) entspringt; bem Fluß gehe nach zu der ziehnen Gabel, daselhst suche, so wirst du viel Gold finden.

Item wenn du jur Kuttenheibe, bei St. Beters-Capell, bift, so frage nach St. Beters-Brunn, und gehe dem Flusse nach, bis er in einen andern Bach fällt, davon gehe förter und siehe dich um, so sindest du ein Zeichen in einer Tanne und eines in einer Fichten, so nicht weit von einander stehen, darzwischen suche, da wirst du einen Schacht sinden, der ist verbeckt; mache denselben auf, so sindest du einen gelben Gang, von gutem Golds-Erz, davon das Pfund 10 fl. gilt.

Itom auf der Kuttenheide frage nach Wehher, ist eine Meile davon ein Dorf, daselbst liegt eine Mühle am Bach, ein Armbrust-Schuß weit davon zur linken Hand ist ein Felsen, darin bricht ein schöner Gold-Talk und sonst noch ein schwarz Erz, das

ift Marcafith.

Item. Am Schieferberg baselbst im alten Stollen Hünerbach, ba findet man auch gut Erz und Körner.

#### 335. Gold bei Graflig.

#### (Davib Rellner, a. a. D. S. 517.)

Bon "Graßlit" aus gehe über eine Wiese am Wasser hinauf und siehe dich nach einer Buchen um, daran ein Kreuz gehauen ist, von derselben gehe eine Ackerlänge am Berge hinauf, so wirst du eine sehr große alte Fichten sinden und nahe darbei einen alten Stollen, darinnen ist ein Gold-Erzgang, dessen Pfund ist vor 14 fl. verlauft worden.

Item. Wenn man von "Graßlits" aus der Holen gehet, so kömmt man zu einem Fohrenbach, der fleußt kreuzweis über den Weg; davon gehe zur rechten Hand hinauf so lange bis an die Quelle besselben Baches, darans er entstehet, die liegt auf einem hohen Berg, und wirft viel Sand aus, den sichere, so wirst du schwarze Körner sinden, die viel Gold halten, davon das Pfund 15 fl. gist.

# 336. Gold bei Schöned.

(Davib Rellner, a. a. D. S. 517.)

Zu Schöneck frage nach der Helle und gehe von dar um St. Iohannis-Tag, bei St. Peters-Capelle, der aufgehenden Morgensonne gerad entgegen, dis zu Mittags 11 Uhr, so kommft du auf eine weite Heiden, da eitel Birken stehen, davon gehe zwei

Steinwürfe gegen Mittag zu, so kömmst bu an ein Gemöß bei einem Wässerlein, rämme bas Gemöß hinweg und grabe baselbst ein, so wirst bu einen großen Reichthum von Gold antreffen.

Item. Im Holenstein, eine halbe Meile von Schöned, ift ein Stollen, barinnen bricht ein Quary, so weiß Gold-Erz hält.

## 337. Gold bei Mogbach (Megbach?) und Dorfftadt.

(Davib Rellner, a. a. D. S. 519.)

Gehe an bem Bach, ber Beißmann genannt, hinauf unb siehe bich um, so wirst du ein Erucifix in einen Felsen gehauen finden, baselbst sehe dich noch serner um, so wirst du einer großen Tannen gewahr werden, in welche Buchstaben geschnitten, darunter ist ein Loch mit Eisen und Steinen verbeckt, mache das auf, so sindest du einen Goldgang, und liegt ein Trog und Kratze dabei.

Ferner gehe von Moßbach auf Prediß und von dannen gen Geissen zu dem Bronnen bei der alten Dorsstadt, da lieget zur rechten Hand eine alte Fichte, daselbst räume ein wenig auf, so sindest du eine Gruben als ein Keller, darin grabe oder schlage Stufen ab, so bekommst du ein Erz, das sehr gut ist und viel Gold hält. Röste, zeuch es zum Schlich und schmelze es, so wirst du es erfahren.

# 338. Gold bei Reichenbach und Limbach.

(Davib Rellner, a. a. D. S. 523.)

Zwischen Reichenbach und Limbach an der egerischen Brücken frage nach dem Schneckengraben, daselbst sind viel Gruben und Schächte, in welchen ein Schiefer bricht. So findest du auch quärzige Nieren, worin ein guter Marcasith, Kupfer und Gold enthalten sind. In diesem Schneckengraben zur rechten Hand in dem Gebirge gegen Mittag zu stehet ein Letten am Tage, darinnen sindest du auch einen schönen Marcasith, hübsch würselicht und eckigt, als wenn er poliret wäre.

# 339. Gold im Fichtelgebirge.

(Davib Rellner, a. a. D. G. 526.)

Aus bem Fichtelberge entspringen vier schiffreiche Wasser, nämlich die Nabe, Saale, der Main und die Eger. An dem Ursprunge oder Anfange der Nabe fallen drei Flüßlein nach ein-

į

į

ander in die Nabe, und in dem obern, das zur linken Hand hineinfällt, findest du Gold, Silber und Edelstein. — Item. An Fichtelberg frage nach einem Dorf, heißt Sand, liegt drei Meilen von Eger, darin ist ein Müller, der weiß einen Ort, da Stücken Gold, wie Gier groß, innen zu finden sein sollen. Das Wasser dabei ist sast wie die Eger, darinnen sind auch mittelmäßige Körner, so sich sletschen lassen, zu sinden.

## 340. Der Gilbergang bei Balbfachfen.

(Davib Rellner, a. a. D. S. 508.)

In Walbsachsen frage nach St. Nitolaus, und gehe gegen ben Hochen- oder Hosenstein, da die große Linde stehet, von dieser gehe ferner eine Acerlänge, so kömmst du zu einem großen Birnbaum, darein ist ein Pflugschaar gehauen, um dieses Baumes Wurzel räume auf, so kömmst du zu einem Loche, darin ist ein Silbergang, welches geschmolzen und geschieden viel Gold hält.

#### 341. Det Tillenberg bei Eger.

(Davib Rellner, a. a. D. S. 507.)

Gehe auf ben Eilen- ober Tillenberg, gegen Niedergang ber Sonnen, so kömmst du zu einem zwiesachen Wässerlein, solge bann zur linken Hand noch zu einem großen Felsen, daran findest du einen Bilgrams-Stad eingehauen, darunter räume hinein, so sindest du eine Horde, wie eine Thür, die thut sich an St. Johannis des Täusers Tag um 9 Uhr von selbst auf; wenn du dann einen güldenen Schein oder Stein, als ein Kreuz, darinnen siehest, so gehe kühnlich, ohne alle Furcht oder Grauen, hinein, und laß dich nichts irren, da wirst du über die Maßen viel Gold sinden. Dieser Tillenberg liegt 2 Meilen von Eger, und ist Gratius Gundell mit einem seiner Gesellen glücklich hineinkommen, aber wenig Gutes mit herausgebracht; Ursach, man hat daselbst sleißiges Aussels mit herausgebracht; Ursach, man hat daselbst sleißiges Aussels mit herausgebracht; darum allein Gottes Gnade zu erbitten und zu gewarten ist.

# 342. Die Zerftörung bes Steinfchen hammers bei Raila.

(Hibsch, Gesch. b. Stadt u. b. Begirks Naila, S. 110.)

In ber Hölle bei Raila bestand ehebem ber Steinsche Hamsmer mit etlichen Zerennseuern, welche aber im 30jährigen Kriege zerstört wurden. Einer Bolkssage nach ware er am himmelsahrtetage von einem Wolkenbruche und zwar in derselben Zeit zerstört und fortgerissen worden, als die Hammerschmiede von ihrem gottlosen Herrn gezwungen waren, den Festiag durch Arbeit zu entheiligen.

#### 343. Der Spiegelwald bei Raila.

(Hibsch, a. a. D. S. 113.)

Der sogenannte Spiegelwald ober vielmehr Spitalwald zog sich ehebem bis an die Häuser von Naila. Er gehörte dem Spitale in Hof und im Volke erzählt man, wie er an diese Anstalt gekommen sei. Bor alter Zeit habe dahier ein Edelmann gelebt, bessen Areichthum in diesem Walde bestand. Gegen eine lebenslängliche anständige Verpstegung habe er der Gemeinde Naila den Wald angeboten, allein eine abschlägige Antwort erhalten; dagegen sei das Spital in Hof, welches schon vor 1330 gestistet, bereitwillig auf seinen Antrag eingegangen und so in den Besitz des Waldes gekommen, jedoch mit der Verpstlichtung, sechs Häusern in Naila, auf denen Unterthanen und Wohlthäter des Edelmanns wohnten, für ewige Zeiten jährlich je 8 Klaftern Scheitholz zu verabreichen.

Diefe Holzabgabe besteht heut zu Tage noch unter bem Na-

men "Sechserholz".

t:

ť.

ŧ

5

ì

Ì.

ť.

ŗ

!

£

١

١

# 344. Das verwünschte Bergwert bei Bilhelmsborf.

(Thuringia. 1843. S. 136. Bitifchel, Sagen aus Thuringen, S. 217.)

In der Grube von Wilhelmsdorf wurde sonst reicher Bergbau getrieben. Grube reihte sich an Grube und viele Bergleute bezogen daraus reichen Lohn und Unterhalt. Unter diesen Bergleuten war ein junger Arbeiter, dessen Mutter hart an der Sicht darniederlag. Der Sohn pflegte sie in aller Weise, kochte ihr Suppe, wenn sie Hunger spürte, hob und trug sie, wohin sie verlangte, von einer Stelle zur andern, und wich, wenn er Schicht gemacht hatte, ihr nicht von der Seite. Eines Morgens will er nach seiner Grube geben, da sagt die Mutter: "Hast du Beit, so trage mich in den Garten hinaus in die liebe Sonne, daß ich noch einmal die schönen Blumen sehe und den blauen Gotteshimmel, ehe meine müden Angen sich schließen". Der fromme Bergmann besinnt sich nicht lange, nimmt die kranke Mutter auf ben Arm und trägt sie hinaus, macht ihr ein weiches Lager zurecht und bettet sie darauf. Nun läuft er rasch zur Arbeit, kommt aber ju fpat, benn geraume Zeit war über bie Wartung ber Mutter verflossen. Zornig sett ihn der Steiger wegen seiner Berfäumniß zur Rebe, aber ber junge Bergmann meinte keinen Borwurf verdient zu haben und spricht freimuthig aus, bag er Kindespflicht habe erfüllen müssen. Bei dieser Gegenrede gerieth ber Steiger noch in größern Born und stieß in seiner Buth ben Bergknappen hinunter in ben tiefen Schacht. Tobt und zerschmettert murbe ber Arme herausgebracht. Auf bas Gerucht von dieser Frevelthat war die ganze Knappschaft herbeigeeilt und umstand ernst und trauernd die Leiche, denn Alle hatten ihn lieb gehabt wegen seines kindlich frommen Sinnes. Da tritt plötzlich die Mutter in den Kreis hinein. Die Kunde von dem Tode ihres Sohnes war bald zu ihr gelangt, Berzweiflung hatte ihre Kräfte geftählt und sie empfand feine Schmerzen mehr. Sie schaute auf bes Sohnes blutige Leiche, bann auf ten Schacht, in ben er hinabgestürzt war, und die zusammengebeugte Gestalt richtete sich in die Bobe, erfaßte eine Bürfte, die ihr zufällig zur Seite lag, schleuberte fie in die Tiefe hinab und rief verwünschend:

> "Hu! hu! Teuse du, Schleng dich zu! So viel Haare, So viel Jahre; So von oben, so von unten, Alle Zeit und alle Stumben, Hat gebunden, Hest gebunden, Thu dich zu, Teuse du!"

"Thu bich zu!" rief sie noch einmal und sank tobt an ihres Sohnes Leiche nieder. Zugethan hatten sich für immer ihre Augen und Mutter und Sohn wurden tobt von dieser Stätte hinweggetragen. Zugethan war aber auch das Bergwerk. Der Fluch der Mutter ging von Stunde an in Erfüllung, Gewässer traten ein und hinderten jeden weitern Betrieb. Noch sind die Deffnungen der Gruben, eine an die andere gereiht, vorhanden. Im Wachtligel, am äußersten Ende der Gruben gegen Morgen, soll ein Hisch ganz aus gediegenem Golde stehen, doch Niemand wagt den Bergdau wieder zu betreiben, denn noch nicht die Hälfte der Jahre mag verslossen, welche die Bürste in den Tiefen des Bergwerks ersordert. Die Grube, in welche der junge Berg-

mann gestürzt worben ist, liegt am westlichen Ende bes Grubenzuges und ist sast immer bis an ben Rand mit Wasser gefüllt. Jetzt wohnt die Wassernize darin und bleicht an dem Rande ihre Wäsche zur Mittagszeit. Biele Bewohner von Wilhelmsborf haben es ganz in der Nähe mit angesehen. Das Weißzeug der Nixe ist sehr schön und sämmtlich roth gerändelt. Auch die Wehmutter des nahen Dorfes ist in frühern Zeiten dahin geholt worden. In der Nacht bezeichnet ein Licht die unheimliche Stelle.

# 345. Ein Mann wird wegen Taufenden ermorbet. (Münblich.)

Bor vielleicht hunbert Jahren geschah es, daß ein Mann zwischen Oberreichenbach und Neumark erschlagen wurde. Dersselbe ging mit einem Andern dieses Wegs und sagte, daß er Tausende bei sich trage. Weil nun der Begleiter meinte, das seinen Tausende von Thalern und da Niemand ringsum auf dem Felde zu sehen war, so erschlug er Ienen. Aber als er ihn durchssuchte, fand sichs, daß der Erschlagene nur ein Packet mit einigen Tausend Nägeln bei sich getragen hatte.

## 346. Die beiden Bappeln in Blauen.

(Unfer Jahrbunbert. Dresben 1847, Dr. 11.)

Unterhalb der Pforte in dem gripnerischen Garten zu Plauen stehen zwei Pappeln, von denen man erzählt, daß an ihnen ehebem Schinken und Würste geräuchert wurden. Es soll nämlich ein Leinweder gewesen sein, der einst zwei Stäbe, an denen früher in der Esse Würste hingen und deren er eben bedurfte, in seinen Wehstuhl zwängte. Von der Schlichte trieben die Stäbe zur Verwunderung des Webers bald Knospen, worauf sie, in den nahe liegenden Garten verpflanzt, zu den schönsten Pappeln beranwuchsen.

# 347. Gine Brautschau.

(Minblich.)

Im obern Boigtlande lebte ein reicher Bauer, der hatte einen einzigen Sohn, dem er das Gut übergeben wollte. Er sagte: "Nun hast du Alles, reich bist du, aber du mußt dir noch eine Frau suchen. Sieh dich nur vor, daß du keine Heze bekommst; da werden wir etwas dafür thun!" Und sie luden die jungen Mädchen aus der Umgegend zu sich; der Bater aber legte einen

Besen in den Garten. Als die Mädchen ankamen, wurden sie zusammen in den Garten gesührt, und der Sohn sollte beobachten, welche von ihnen über den Besen springen würde, und welche nicht; denn es war ihm bekannt, daß alle Heren über einen hingelegten Besen springen müssen. Alle Mädchen sprangen lustig darüber, die auf die Letzte, welche immer sehr ruhig war und von der man am wenigsten vermuthet hätte, daß sie des Sohnes Fran werden könnte. Die hob den Besen auf und stellte ihn in eine Ecke. Der Sohn aber nahm sie dei der Hand und stellte sie seinem Bater als erwählte Brant vor; sie war die Einzige, welche keine Here war.

# 348. Bom Drachen bei Reichenbach.

(Mündlich.)

Es ift Bielen bekannt, daß große schwarze Ameisen Glück bringen, wenn man sie in einer Schachtel in den Geldkaften stellt. Einst hatte Solches Jemand erfahren und er that, wie er gehört hatte. Bald fand er auf dem Fensterbrette ein Häuschen Hirsebrei, das von dem Drachen herrührte. Der Hirsebrei mußte in den Osen gesteckt und verbrannt werden, und da hat es in dem

Dfen febr gewüthet, als ob er zerspringen follte.

Gewisse Familien haben ben Drachen; berselbe kann auch einem Kinde, z. B. einer Tochter, wenn sie heirathet, mitgegeben werden. Es geschah einmal, daß ein Mädchen heirathete. Als der Kammerwagen vor der Thüre stand, hörte man im Stalle weinen; es war die Mutter, welche sagte: "Nimm ihn nur, ich din zu alt und es wird noch mein Tod, wenn ich ihn behalte." Die Tochter sprach endlich: "Nun, da will ich ihn nehmen!" Bald darauf geschah ein starker Knall und es suhr aus der Esse heraus wie ein seuriger Besen und in des Bräutigams Hans zur Esse hinein.

# Verzeichniß der Zagen.

1. Der Rober Schwand.

ķ

- 2. Der Sonnengott Juel. 3. Der Gott Thor in Thoffen.
- 4. Der Gott Bain und ber beilige dain in Hohenleuben.
- 5. Das Berbabilb bei 3widan. 6. Die Berba bei Marienei.
- 7. Der Delgöte bei leumnit.
- 8. Die Göttin Bolla Bopula. 9. Der Gote Crobo bei Meerane.
- 10. Das Götzenbilb Geub bei Gera.
- 11. Der Bahlteich bei Dobenleuben.
- 12. Das Lanedhaus.
- 13. Das Geschlecht ber Zwerge und Holzweibel.
- 14. Bolgweibel beichenten einen Bolgbauer.
- 15. Ein Holzweibchen ftedt einem Hirten Laub ins Brot.
- 16. Der Zwirnfnaul ohne Enbe.
- 17. Bie Bolzweibchen einen hirtenfnaben mit Gold beichenten.
- 18. Polzweibchen fonnen bas Fluchen nicht vertragen.
- 19. Das gefangene Holzweibchen.
- 20. Die Klage ber Bolzweibchen. 21. Der wilbe Jäger jagt bie Moos-
- leute.
- 22. Der hirt und bas Moosweibфeп.
- **–**23. Holzweibchen backen Kuchen.
- 24. Die Moosweibchen werden von bem Teufel gejagt.
- 25. Der wilbe Jäger verfolgt ein Holzweibchen.

- 26. Das Holzweibchen im Schönecker Walbe.
- 27. Die Bolzweiben verabidenen Rümmelbrot.
- 28. Zwerge auf ber Banernhochzeit in Stublach.
- 29. Der Zwergtonig Corplis. 30. Das Zwergloch zwischen Marlesreuth und Selbits.
- 31. Der verschmähte Ruchen. 32. Das Holzweibchen im Bauer-
- baufe zu Bilhelmsborf. 33. Das Balbweibchen mit bem zer-
- brochenen Schubfarren.
- 34. Das Walbweibchen flagt um fein Männchen.
- 35. Das Waldfind und die golbene Wiege.
- 36. Das gezüchtigte Baldweibchen. 37. Das Waldweibchen auf ber
- Bagenbeichsel.
- 38. Das Brot mit ben harten Thalern gefüllt. 39. Die Zwerge ziehen fort.
- 40. Nigenfteine an ber Elfter.
- 41. Der Rir und die Bochnerin. 42. Der Nix und die Wehfrau im Bahlteiche.
- 43. Der Baffermann bei Saalfelb.
- 44. Bon ben Riren bei Saalfelb.
- 45. Die Nire in der Saale bei Lobeba.
- 46. Die Saalnige will jebes Jahr ihr Opfer haben.
- 47. Die Doden im Dodenteiche.
- 48. Der Waffermann bei Delenit.

49. Fran Solle zieht umber. 50. Das Hengütel.

51. Das Schredgöterle.

52. Der Robold in ber Rugburg.

53. Die Winselmutter.

54. Die Rlagemutter in Bof.

55. Die Rlagemutter in Bobennenfircen.

56. Die Schretelein.

57. Die Druben.

58. Die Roggenmutter.

59. Der Bechfelbalg ju Gogwit,

60. Der Waldteufel bei Stütengrün. 61. Die Beimden.

62. Die golbene Schäferei ober 3lfa, bie Drube in ber Burg Ranis.

Der erichrodene Wichtel.

64. Perchtha untersucht bie Rodenftuben.

65. Bon Perchthas Umzügen.

66. Das Rind mit bem Thranen-

67. Perchtha läßt sich ben Wagen verfeilen.

68. Das Futtermännchen.

69. Der reiche Flederwisch.

70. Der Ottertonig bei Delenit.

71. Die Sausotter und ber Ottertonig bei Bunfchenborf.

72. Die Beft im Boigtlande.

73. Die Seuche in Berneborf. 74. Die Beft bei Altenfalza.

75. Die Beft in ber Rudemühle bei

Langenwetzenborf. 76. Die Boigteberger Laterne.

77. Ein großes Irrlicht bei Schleit.

78. Die feurigen Männer bei Bof. 79. Der feurige Mann bei Arns-

haugi.

80. Der Feuergeist im Wilzenthale.

gespenftische Ralb 81. Das Delenit.

82. Das Mäuslein.

83. Die Riesengraber bei Lobenftein.

84. Teufelstanzeln bei Groß-Drachsborf und an anbern Orten.

85. Die Teufelstanzel bei Ranis.

86. Die Teufelstammer in ber Bfarre zu Brambach.

87. Der Teufel in ber Rodenftube.

88. Der Teufel als Fuhrmann.

89. Des Teufels But.

90. Der Teufel bietet einer Frau zu Zwidau Gelb an.

91. Der Behmann bei Gugebach.

92. Der wilbe Jager im Biegenaraben bei Beinsborf.

Der wilbe Jager im Bobibolge bei Lengenfeld.

94. Der wilbe Jager in Langen. wetenborf.

95. Der wilbe Jäger zwischen ber Hart und ber Lehmamühle.

Der wilbe Jäger bei Reuftabt.

97. Der wilde Jäger bei Hartmannsgrün.

98. Der wilbe Jäger im Röhrholze bei Delenit.

99. Der wilbe Jager bei Bobenneufirchen.

100. Der wilbe Jager bei Boblbach. 101. Gin mifliebiger Amtmann gu Boigtsberg als wilber Jäger.

102. Der Mond bei Friefan.

103. Der Mond bei ber Rnabenschule in Reichenbach.

104. Der Mond im Delsichen Saufe in Delenit.

105. Der Propft bes Rlofters Cbersgrün. Der

106. sputenbe Bfarrer Würschnit.

107. Der Bierefel im Boigtlanbe. 108. Der Mühlgöt zu Blauen.

109. Der Katzenveit im Robiberge bei Zwickau.

110. Die Jungfrauen bes Breiten-Röthelfteins bei Beerund beide.

111. Die weiße Frau bei ber Trante am weftlichen Abhange bes Rapellenberges.

112. Die nadte Fran bei ben Schafhäusern.

113. Die weiße Frau auf bem Rittergute Lemnitz.

Die verwünschte Frau mit bem 114. Rartoffelteller.

115. Die weiße Frau im Bfarrgarten ju Meerane.

116. Der boje Brunnen bei Zwidau.

117. Der Leichenzug zwischen ber Juchbe und Theuma.

118. Leute werden irre geführt.

119. Der Sput zwischen Efchenbach und Schilbach.

120. Der Röhler von Rlingenthal. 121. Die Duellanten im alten Gaft-

bofe zu Paufa.

i.

È

į.

:

ŀ

k.

ě

۲.

35

2

ĸ

Ń

:1

į.

也

14

1

Œ

È

4

į.

į i

1

10

122

122. Der Sput am Bantergageben in Reichenbach.

123. Ein Gelbstmorber findet teine Ruhe.

124. Sput zwifden Cunsborf und Brunn.

125. Das gespenftische Schaf in Lottengrün.

gespenftische Schaf in 126. Das Bohlbach und Raschan.

127. Der feurige hund in Friesen.

128. Der Biegenbodreiter bei Sodeta. 129. Der Reiter ohne Ropf.

130. Das Gespenft im Tannicht bei

Meerane. 131. Der Rühtang bei Gera.

132. Das Gespenft bei Bolfersborf.

133. Leute werben feftgebannt.

134. Die Beiligenbilber in ber Rirche au Cheregrun.

135. Die zwölf Apostel in ber Kirche an Cbersgrun. 136. Bferbe und Reiter ohne Ropf.

137. Der Sput im Schloffe zu Mentichau.

138. Der Stallmann im "Borbrig."

139. Die Chriftmette in ber Tobtenfirche ju Elsterberg. 140. Die Geiftertirche in Bof.

141. Der lange Mann in ber Morbgaffe ju Dof. 142. Bom Benneberge bei Bebern-

bort.

143. Das Rlopfen in Arnoldsgrün.

144. Der Spannbauer im Sprauer Walbe.

145. Der Zweitampf in Rothenbach aus bem Jahre 1705.

Röhler, Bolfebrauch b. Boigtlanber.

146. Der schwarze Bar im Balbeben bei Mittelhobe. 147. Sage bon einem welfien

Bogel.

148. Der Riefenfisch im Bübherbause.

149. Die unbeimlichen Gafte in Werba.

150. Der zanbernbe Miller in Biebereberg.

151. Der Diaconus ju Theima vertreibt ben Tenfet.

152. Ein hafe folgt bem Sarge eines Jägers.

153. Sage von einem Wilbbiebe.

154. Die Bauberelfe ju Imidau.

155. Gine Bere murbe in Bapersborf verbrannt.

156. Bie die große Glode in ber Marientirche ju Zwidau ihre Stimmung betommen hat.

157. Pumphut in ber Burtharbtsmühle.

Pumphut im Banecubaufe an **158**. Ballengrün.

159. Bon einem alten Brauburichen ru Brambach.

160. Der Liebhaber jum Effen eingelaben.

161. Bacher Gocof.

162. Rreffe.

163. Feuerfegen in Gera.

164. Keuersegen in Reichenbach.

165. Feuersegen in Marienei. 166. Der Feuerfegen in Schonbach.

167. Orte, wo feine Sperlinge vortommen.

168. Das alte Dans bei Beubetha.

169. Das versuntene Schloß bei

Rleingeschwend. 170. Die Riesenburg bei Göffitz. 171. Bon alten Golbstüden in

Tremen. 172. Die Gelbftilde an bem Gemein-

beberge bei Delenit. 173. Der Schatz in ber Strede bei

Delemit. 174. Der Schatz in bem Balbe "Strengriin" bei Chilbach.

175. Der Schatz im Steinblibel zu Oberhermegrun.

176. Das Gelbgewolbe in Treuen.

177. Die Schätze ju Rendbrfel.

178. Der verfdwundene Schat in ber alten Rufburg.

179. Bon Schätzen in ber Barflifer- firche ju Saalfelb.

180. Die Golbgrube auf bem Kapellenberge bei Schönberg.

181. Der Goldmacher im Reuenborfer Schloffe.

182. Der Golbinder bei Beigenfanb.

183. Der beilige Brunnen auf bem Rapellenberge.

184. Das beilige Brunnlein auf bem Rabersberge.

185. Das Stild vom Kreuze Chrifti in ber Marientirche zu Zwidau.

186. Der ewige Jube im Boigtlande.

187. Der Jubenmord zu Eger.

188. Eine Splvefterfage. 189. Ein zerbrochenes Glas.

190. Der unbeilvolle Anbreasabenb.

191. Ein Tobtenichanber mirb entbedt.

192. Ropfen zeigt einen Tobesfall an. 193. Starles Geflirr zeigt einen To-

besfall an 194. Eine Sterbenbe erscheint ihrem

entfernt wohnenden Sohne.

195. Eine Tobesanzeige. 196. Das Erbhühnchen.

197. Sahlas Rinber unb ber Saalaltar.

198. Die Wenben erleiben bei Lengenfelb eine große Rieberlage.

199. Rampf zwifden Chriften und heiben im Schlachthaden bei Burg.

200. Die Slaventriege an der Saale. 201. Der Slaventrieg bei Gera.

201. Der Riese Einbeer zu Zwidan.

203. Der hohe Schwarm bei Saalfelb.

204. Der Reffel bei Saalfelb.

205. Bie bie herren von Römer gu Zwidan ju ihrem Bappen getommen. 206. Die herren von Gera erhalten einen Jagbhunbstopf ins Bap-

207. Der Ursprung bes Ramens Reuß.

208. Warum bie Fürsten Reuß ben einzigen Taufnamen Beinrich führen?

209. Urfprung bes Schloffes Boigtsberg.

210. Die brei Ranbichlöffer bei Aborf.

211. Das Schloß auf bem Gleitsch bei Obernit.

212. Das Stammichloß ber Familie bon Thummelsburg.

213. Das Burgftattel.

214. Die Stiftung bes Rlofters Dilbenfurth bei Beiba.

215. Der Ursprung ber Stadt Zwidau.

216. Die Entstehung von Blauen.

217. Der Ursprung von Markneufirchen. 218. Die Entstehung von Schönec.

219. Die Entstehung bes Ramens Lobenstein.

220. Die Entstehung von Gera. 221. Die Entstehung bes Ramens

Reichenbach. 222. Die Entstehung bes Ramens

Naila. 223. Die Grindung und ber Rame

bon Refau. 224. Die Entstehung b. Ortsnamens

Steben. 225. Der Ursprung bes Ramens

Schwarzenbach a/S.

226. Die Entstehung bes Namens

Wohlbach. 227. Der Ursprung bes Dorfes Langenschabe.

228. Der Ursprung bes Ramens Karlsgaffe.

229. Die Bafelburg in Gena.

230. Die Entflehung von Erusce bei Gera.

231. Die Grünbung Neuenborfs.

232. Die Entstehung von Sauptmannegrun. 233. Der Rame von Remptenborf.

234. Der Ursprung des Ortsnamens Buftuben.

235. Die Entstehung von Conradsreuth bei Bof.

236. Der Tobtenweinbach.

237. Der Mönichstein zwischen Berga und Weiba

238. Der Dachsbügel bei Groß-Drachsborf.

239. Der Kroatengraben bei Bidra.

240. Der Rreugstein bei Alberteborf. 241. Der Dentstein in Bathkirchen.

242. Das Steinfrenz in Werba.

243. Das fteinerne Rreuz zwischen Hohendorf und Schönberg.

244. Das fteinerne Rreug zwischen Ober- und Unter-Brambach.

245. Die beiden Rreuze bei und in Erlbach.

246. Das Steinkrenz in Würschnitz.

247. Das fteinerne Rreuz in Darienei.

248. Das fteinerne Rreng in Raun.

249. Das fteinerne Rreug am Gottesacter in Daylan.

250. Der Taufftein im Bechtelsgriiner Balbe.

251. Der Dentftein zwischen Bauptmannegrün und Balbfirden.

252. Der Berrgottstein bei Benbelbammer.

253. Die Wiese am Dammfteine bei Reichenbach.

254. Die Drangwiese bei Mylau.

255. Die Balbum, Raun" bei Balbfirchen.

256. Der Jöbentörfert bei Babndangen.

257. Der hohe Stein bei Erlbach.

258. Die Efelswiese bei Zwidan. 259. Das Gottesbolz bei Reichenbach

260. Das Begräbnig b. Remptenborf.

261. Der Uhlanensprung bei Planichwig.

262. Der Birschstein bei Mylau.

263. Der Galgenberg b. Brambach. 264. Die beilige Behme am Binnelftein.

265. Der Rirchplat bei Stübnit.

266. Die Gründung ber Bürschnitter Rirche.

267. Die Erbauung ber Rirche au Unter-Triebel.

268. Die Kirchengloden ju Treuen. 279. Die große Glode zu Marienei.

270. Gründung ber Rapelle in Bebwit.

271. Die Holzbilber in ber Rirche gu Reuftabt.

272. Das Menschengerippe in einem Pfeiler der alten Wichaelistirche in Aborf.

273. Das Schnitwert in ber Rirche

ju Neumark. 274. Die Rapelle am Rapellenberge bei Schönberg.

275. Das Marienbild in Untermhaus.

276. Das Marienbild in ber alten Schmelabütte bei Gera.

277. Das Marienbilb in Rubit. 278. Der hölzerne Beter in Leumnit.

279. Die fteinerne Nonne im Gottesacter zu Plauen.

280. Der Rlapperer auf bem Rirch= hofe zu Thierbach.

Die weiße Frau auf ber Do-benau, die Bruberfichte und bic Rapelle bei Refau.

292. Die Bruberfichte bei Thoffen. 283. Bom Entfteben bes Stelgenbaums.

284. Der Schatz unter bem Stelzenbaume.

285. Das Diaconat zu Bausa.

286. Schwert und Belm im Rath. hause zu Gera.

287. Die Jungfran mit bem Barte

zu Saalfelb. Die Kröte auf bem Brotlaib zu **288**. Reuftabt.

289. Das Hufeisen zu Planen.

290. Das Zimmermannsbeil in Reichenbach.

291. Das Bahrzeichen von Plauen.

292. Das Bahrzeichen ber Stabt Awidan.

293. Die Balfischrippen in Awobta.

294. Das Bebelsbild in Beibmannsrube.

295. Das Barabies ju Bridau.

296. Die Rroatenftube im Schloffe gu Conradereuth.

297. Onftab Abolph bei Reuth.

298. Tauben verrathen das Schloß Schönfels.

299. Bom Fürftenfaale in Renenborf. 300. Bon bem Bauer Rilian in

Reuenborf.

301. Bon einem reichen und gelehrten Bauer.

302. Die Renjahrsabfunbigung in Ballerftein.

303. Bon ber Rlugbeit ber Bauptmannsgrüner.

304. Bie die Chelsbrunner ben Mond fangen wollen.

305. Bas man von Spielberg erzählt.

306. Bom Kingen Bürgermeifter ju Beißenftabt.

307. Wie bie Markleuthener eine Prozession abhalten.

308. Bie bie Bilgramsreuther Rirchfahrt bie Alippermühle ein-

309. Die Spielberger haben feine Glocien.

310. Die Tafel vor Hallerstein.

311. Das Bittgebet ber Lobensteiner.

312. Wie Meerane ebemals in üblem Rufe geftanben hat.

313. Der Diamant in ber Eger.

314. Die Fraurenther hängen ihren Gemeinbevorstand auf. 315. Der Tobtengrüber als Kranken-

märter. 316. Die Entstehung des Frohntan-

ges in Langenberg. 317. Ein hirte wird wegen Gobo-

miterei bingerichtet.

318. Die Beft in Schonbach bei Renmart.

319. Das But Salameftein Ennsborf.

320. Der Stierschlag Augusts bes Starken bei Reichenbach.

321. Das weinenbe Kind im Stollen. zu Magwit.

322. Der Lindwurm bei Sprau.

323. Das Bänfeln zu Aborf.

324. Der frumme Schuf in Zwickau. 325. Der bestrafte Gottesläfterer in

Awidau. 326. Die Gottesfpeise in 3widau.

327. Gin Pfaff erhalt Maulichellen.

328. Der erfte Jahrmarkt in Retsschfau.

329. Wie bie Lengenfelber Tuchmacher gewiffe Freiheiten erlangen.

330. Das Blutbab auf bem alten Schlosse in Plauen.

331. Woher fich bieRebensart fchreibt: Bu Tripstrille, wo bie Pffitze fiber bie Weibe bangt.

332. Die Entbedung ber Topase auf bem Schnedensteine.

333. Eble Metalle bei Zwidau.

334. Golb auf ber Ruttenheibe. 385. Golb bei Graflit.

336. Golb bei Schoned.

337. Golb bei Deogbach (Meffbach?) und Dorfftabt.

338. Gold bei Reichenbach und Limbach.

339. Gold im Fichtelgebirge.

340. Der Gilbergang bei Balbiachien.

341. Der Tillenberg bei Eger.

342. Die Zerstörung bes Steinschen Hammers bei Raila. 343. Der Spiegelwald bei Raila.

344. Das verwilnichte Bergwert bei

Wilhelmeborf. 345. Ein Mann wird wegen Tan-

fenben ermorbet. 346. Die beiben Bappeln in Blanen.

347. Gine Brautichan.

348. Bom Drachen bei Reichenbach.

Eunsteri, guit del ad.

nêtola.

Rail.

jan in

ndar. ( dibeler. (Naph)

1 aliza -

iderakt (

ren:

E. C

T

G

ġ

Drud von Breittopf und bartel in Leipzig.

•

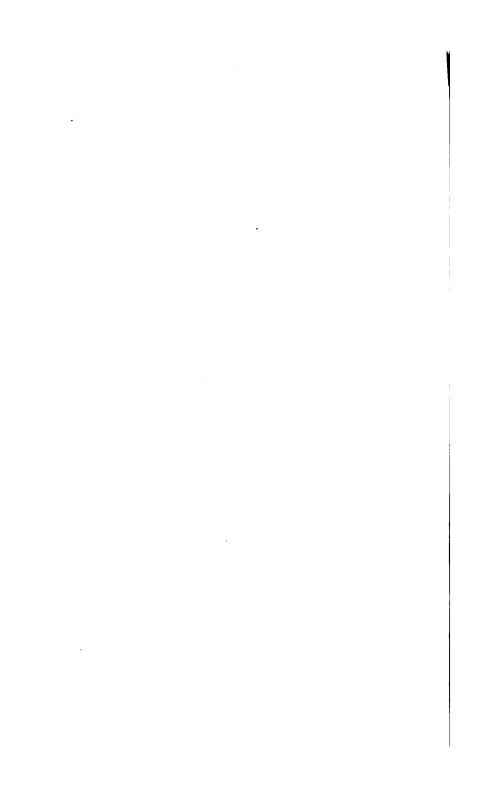





293. 294. 295. 296. 297. 298, 299, 300,